



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by

RABBI W. GUNTHER PLAUT

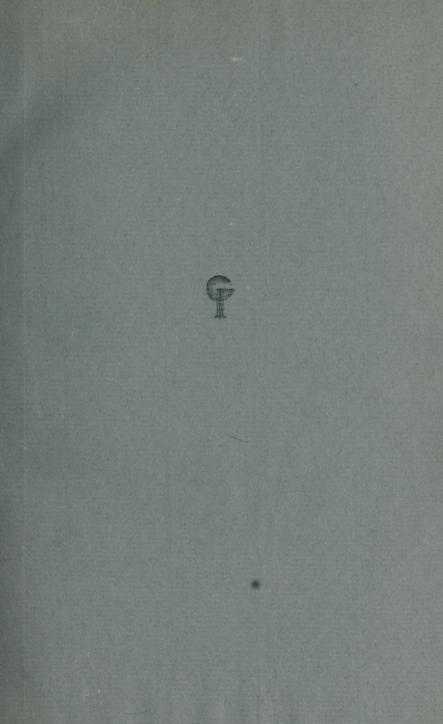



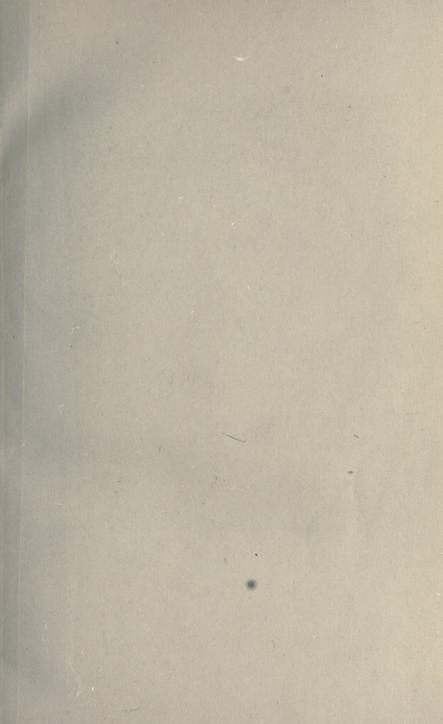



Anton Graff pinx. 1786

Mezzotinto Bruckmann

SCHILLER IM 27. LEBENSJAHR

CHBeck'sche Verlagsbuchhandlung Oscar Beck in München

# Ochiller

Gein Leben und feine Werke

pon

Karl Berger

In zwei Bänden

Erfter Band

Mit einem Bildnis des Dichters nach Gemalde pon Unton Graff

Dreizehnte Auflage. 40. bis 43. Taufend

München 1921 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Dskar Beck



#### Borwort.

Die vorliegende Biographie reiht fich als ein neuer Berfuch ben gablreichen Arbeiten an, Die ben echten Schiller in feiner gangen Große unserer Beit wieder nahe bringen wollen. Unfere Generation hat die Pflicht, burch neue Eroberung bes Schillerichen Erbes beffen Bollbefit erft recht zu erwerben. Mis vor ein paar Jahrzehnten ein junges, tatendurftiges Geschlecht baran ging, eine neue afthetisch-literarische Epoche ju begründen, ba war Schiller, ber migverftandene Ibealift, einer ber erften von den Alten, die der Umwertung aller Werte gum Opfer fallen follten. Doch biefe bedrohliche Bewegung erzielte bas Gegenteil von bem, mas fie wollte: ber Totgesagte erftand gu neuem Leben. Gerade jene tecken Angriffe riefen die Berteidiger auf die Schangen; ein heißer Rampf entbrannte. 3m ftillen aber vollzog fich ftetig und ficher eine völlige Wandlung: bie Forscher versentten sich aufs neue in Wert und Wefen bes Befehdeten und verbreiteten ungeahntes Licht über die Busammenhänge zwischen seinem Leben und feinem Schaffen. Eine Sehnsucht, tief aus ben Bergen ber Zeitgenoffen, bie bes Materialismus in allen Formen überdruffig zu werden begannen, fam den Bemühungen der Wiffenschaft entgegen: ber Ruf nach einer lebenspendenden hoben Runft voll Rraft und Bucht, mit großen Gegenftanden und weiten Sorizonten, hallte wieder burch die Lande. Die Zeit ward reif für eine Schiller-Renaiffance.

Nun fanden die wieder Gehör und Verständnis, denen der Blick für die Gesamtpersönlichkeit Schillers nie verloren gegangen war, denen der große Überwinder als Erzieher zu persönlichem Leben und als Führer zum Dienste am Ganzen

IV Vorwort.

sich bewährt hatte. Und täglich wird die Gemeinde berjenigen größer, die fühlen und erkennen, daß biefer Große nicht bloß ber schwärmerischen Berehrung unreifer Jugend überlaffen werden darf, daß es nicht genug ift, ihn bei festlichen Anlässen in herkommlicher Weise als Nationalbichter zu preisen: nein, biefer männlichste aller Dichter gibt auch den Erwachsenen und ihnen erft recht zu raten und zu benten, bis fie in ben Rern seines Wesens und Schaffens eingedrungen find. Wie fein Ibealismus im Leben sich bewährte, wie der angeblich wirklichfeitsfremde Dichter im tiefften Sinne ein Berfündiger und Darsteller bes wahrhaft Wirklichen ift, so soll auch seine ragende Geftalt wieder in unfer Leben treten. Wieder follen feine durchgewachten Rächte unsern Tag hellen, wieder foll er in seinen Werken und in seinem Leben unser Tun und Sein bereichern. Unter allen Werken Schillers ift fein eigenes Leben vielleicht bas größte: "Der Prophet bes Selbstbewußtseins ber modernen Rultur", wie Windelband ihn genannt hat, ift auch der bewußt und frei schaltende Baumeifter bes eigenen Lebens gewesen. Aber feine ganze Seele atmet auch in allem, was er geschaffen hat. -

Da dies Buch den weitesten Kreisen erreichdar und nütlich sein will, so war von vornherein eine gewisse Beschränkung in der Auswahl und Bearbeitung des Stosses geboten. Um die innere Linie der Selbstentwicklung Schillers sestzuhalten, mußten außer den dichterischen auch die historischen und philosophisch-ästhetischen Schriften betrachtet werden: jene bedeuten die Stationen des künstlerischen und persönlichen Vollendungsganges, diese (mit den Briefen) sind die Urkunden der Arbeit Schillers an sich selbst. Reben Schillers Schriften sind selbstwerständlich alle zugänglichen Quellen aufgesucht und benützt worden. Von der ausgebreiteten Schillersturr insbesondere ist alles Beachtenswerte an seiner Stelle verwertet; dazu gehören natürlich auch die großen Unternehmungen Richard Weltrichs und Jakob Minors, welche zahlreiche Einzelheiten im Leben Schillers aufgehellt haben. In den knapp gehaltenen

Vorwort. V

Anmerkungen bot sich Gelegenheit, einzelne Stellen bes Textes zu begründen und die von den Auffassungen anderer abweichende Darstellung zu rechtfertigen. Auf Bollständigkeit mußte ich dabei verzichten. Briefstellen und andere Zitate sind mit wenigen charakteristischen Ausnahmen in der heute gebräuchlichen Rechtschreibung und Satzeichensetzung angeführt.

Die Erscheinungsweise dieser Arbeit in zwei Bänden machte eine Einteilung notwendig, die an sich der natürliche Fluß der Entwicklung nicht kennt. Aus inneren und äußeren Gründen habe ich den ersten Band mit der Berusung nach Jena abgeschlossen: Schillers Leben kommt damit zu einer gewissen Auhe, mit dem Gedicht "Die Künstler" bricht das poetische Schaffen für mehrere Jahre ab, es folgt eine Zeit rein wissenschaftlicher Orientierung und geistiger Klärung. Der Stoff des vorliegenden Werkes wird so in zwei ungefähr gleich starke Hälten geteilt. — Ich hosse, den zweiten Band im nächsten Jahre der Öffentlichkeit übergeben zu können.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, zum Schlusse allen benen, welche die vorliegende Arbeit irgendwie gefördert haben, zu danken. Mit Wehmut gedenke ich dabei auch eines inzwischen Verstorbenen, des Prosessors Karl Weitbrecht zu Stuttgart, dessen ermunternder und anregender Teilnahme diese Arbeit sich zu erfreuen hatte. Zur Beschaffung des reichen Büchermaterials habe ich stets Kat und Hisse bei den Heren der Großherzoglichen Hosbibliothek in Darmstadt und Unterstühung von den Bibliotheken in Leipzig, Mainz, Straßburg und Stuttgart gefunden. Ehrerbietigsten Dank aber habe ich endlich dem Großherzoglichen Hessischen Ministerium des Innern zu erstatten sür den mir gewährten Urlaub: ohne diesen wäre ich überhaupt nicht imstande gewesen, die Arbeit zu unternehmen und auszusühren.

Darmstadt, im Oftober 1904.

Karl Berger.

## Vorwort zur dritten und vierten Auflage.

Die beiden ersten Auflagen dieses Bandes haben sich trot ihres beträchtlichen Umfanges schon im Jahre ihres Erscheinens, im Schillerjahre, rasch vergriffen. Indem ich dies als ein gutes Zeichen der neu erwachten Teilnahme an Schiller nehme, lasse ich diese dritte und vierte, sorgfältig durchgesehenen Auflagen hinausgehen in der frohen Hoffnung, daß meine Darstellung immer weiteren Kreisen unseres Bolkes den Weg zu rechtem, innigem Verständnis von Schillers Menschen- und Dichtertum anbahnen werde. Die Arbeit am zweiten Band ist durch mancherlei innere und äußere Hemmungen verzögert worden. Ich hoffe aber, das Ganze in nicht allzu ferner Zeit vorlegen zu können und durch den Schlußband die nahezu einstimmige Anerkennung, die der erste gesunden hat, erst recht zu verdienen.

Darmstadt, 16. November 1905.

Karl Berger.

## Vorwort zur fünften und sechsten Auflage.

In diesen neuen Auflagen ist der vorliegende erste Band in allem Wesentlichen unverändert geblieben. Selbstverständslich habe ich auch diesesmal alle wertvollen Ergebnisse der Kritik und der neuesten Schillerforschung in angemessener Weise berücksichtigt und den Text sorgfältig durchgesehen, um die Darstellung immer vollkommner und charakteristischer zu gestalten. Sine Aufzählung dieser zahlreichen, meist leichten und leisen Anderungen verdietet sich von selbst, ebenso wie eine Nennung aller der Namen, deren Trägern ich für Anregungen und Hinweise zu Dank verpflichtet bin.

Darmstadt, 1. September 1909.

Dr. Karl Berger.

# Inhalt.

|     |                              |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | Geite      |
|-----|------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|------------|
| Ein | leitung                      |      |      |     |     |     |     |      |   | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | ۰ | ~ <b>1</b> |
| 1.  | Herfunft und Familie         |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 6          |
| 2.  | In Marbach und Lorch .       |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 20         |
| 3.  | In Ludwigsburg               |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 38         |
| 4.  | In der Fürstenschule auf der | 9    | olit | udi | 2   |     |     |      |   |   | ٠ |   |   |   | 53         |
| 5.  | Auf ber Afabemie gu Stuttge  | ırt  |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 80         |
| 6.  | Regimentsmeditus             |      |      |     |     | ٠   |     |      | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 127        |
| 7.  | Die Räuber                   |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 143        |
| 8.  | Der Erfolg der Räuber        |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 171        |
| 9.  | In ber literarischen Bewegun | g    | Sdy  | wa  | ber | t.ŝ |     |      |   |   |   |   |   |   | 195        |
| 10. | Gewaltsame Lösung            |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 232        |
| 11. | Im Elend                     |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 254        |
| 12. | Fiesto                       |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 272        |
|     | In Bauerbach                 |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 294        |
| 14. | Theaterbichter in Mannheim   |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 322        |
|     | Rabale und Liebe             |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 354        |
|     | Reue Bedrängniffe            |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 382        |
| 17. | Charlotte von Ralb und Lost  | อัฐน | ing  | bo  | n   | Ma  | ınn | hei: | m |   |   |   |   |   | 413        |
|     | In Leipzig und Gohlis        |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 437        |
|     | In Dresben                   |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 458        |
|     | Don Karlos                   |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 497        |
|     | Eintritt in Weimar           |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 529        |
|     | Charlotte von Lengefeld      |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 551        |
| 23. | Berufung nach Jena           |      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 591        |
| Ann | nerkungen                    |      |      |     | -   |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 611        |



## Ginleitung.

Von Zeus, dem höchsten Gotte, und einer irdischen Mutter ließ der tiessinnige Mythus der Griechen den Nationalhelden Herafles entsprossen sein. Der Erde war dieser verpflichtet, ehe er zum Olymp emporstieg. Kampf und Mühjal ward ihm als Erbteil der Mutter, vom Bater her aber kam ihm die göttliche Kraft, den Kampf mit den Ungeheuern der Welt siegreich zu bestehen. Durch Dienen und Dulden geläutert, durch Taten und Werke sich emporringend, ging des sterblichen Weibes Sohn in die Unsterblichkeit des Vaters ein.

In Goethes Fauft preist Chiron, der Weise und Gerechte, den Tatenhelden Herfules als die erhabenste und vollkommenste unter den heroischen Gestalten: der Dichter soll damit bewußt ein Symbol für Schillers Persönlichseit geprägt haben. Und wahrslich! Wie der Griechenheld ist Friedrich Schiller "in ewigem Gesechte des Lebens schwere Bahn" gegangen. Auch sein Leben war eine sieghafte Bewährung des "Göttlichen" in der Menschennatur gegenüber der rohen Naturgewalt und dem "Widerstande der stumpsen Welt". Mit dem Geschick, mit schleichender Krankheit, mit dem Druck armseliger Verhältnisse und nicht zum wenigsten mit den widerstrebenden Gewalten seines mächtig ausgärenden Innern ringend, hat er, sich selbst und den früh gewonnenen Idealen getreu, seine Persönlichseit durchgesetzt und seine Dichtung wie sein Leben kraft seiner angeborenen Herren- und Freiheitsnatur nach eigenem Willen gestaltet. Das Glück war immer mit

ihm, weil er es in sich trug und in persönlichen Leistungen suchte. Immer hat er das Leben eingesetzt, um das Leben zu gewinnen. Alle Hemmnisse und Einschränkungen von innen und außen boten ihm nur stets neuen Anlaß, im Leben und Schaffen jene Kraft zu bewähren, die über die "Angst des Frdischen" emporhebt. Aus dieser selbstherrlichen, unverwüstlichen Siegerkraft der inneren Erschedung, dem Kern seines nach allen Seiten hin sich auswirkenden Ibealismus, ist alles Große und Hinreißende in Schillers Persönslichkeit und Werken, in allen seinen Lebensäußerungen, abzuleiten und zu verstehen.

Woher ist ihm diese Kraft geworden, diese lebengestaltende, sebenbeherrschende Schöpferkrast? "Hervor aus nie entdeckten Duellen" strömt wie "die Macht des Gesanges" das Wesen der genialen Persönlichkeit. Aus dem Dunkel in die Vergessenheit sind jahrhundertelang namenlos die Geschlechter gewandelt. Da auf einmal löst sich aus ihrer flüchtigen Schattenreihe eine leuchtende Gestalt, unendliches Licht verbreitend. Wie ein Wunder wirkt ihre Erscheinung, dem bloßen Verstande unbegreisstich in ihrem Ursprung, unvergleichlich und scheindar unvermittelt. Göttliche Kraft in menschlichen Formen: nur auf eine Verbindung des Gottes mit der Erdgeborenen glaubte die naive Phantasie der Alten die Wunderserscheinung zurücksühren zu können. Sie begnügten sich mit Uhnung, Gesühl und Anschauung der Natur.

Nicht so die Kinder einer erkenntnisstolzen Zeit. Sie machen aus der Not eine Tugend. Weil ihnen die Kraft der unmittelsbaren Anschauung sehlt, suchen sie, am Faden der Schlüsse und Begriffe tastend, den mühevollen Pfad zurück ins Dunkel der Versangenheit. Die Wissenschaft soll ihnen die Wunder des Ursprungs und der Entwicklung der genialen Menschennatur lösen und in sichere Formeln sassen. Und soweit die Mittel der Erkenntnis es vermögen, wird aus dem Wesen und Leben der Voreltern das Erbe setzgestellt, das diese dem Sprößling hinterließen. Gewisse Lebenssantriebe und Grundeigenschaften leiten von Vater und Mutter auf den Sohn, sie verdichten sich bei ihm zu einem individuellen, gleichs

fam von ber Natur gepflanzten Rern, aus bem heraus die Berfonlichfeit fich entfaltet und fich felber beftimmt, allen Ginwirkungen jum Trog. Und boch, feiner Forschung, feiner Berechnung und feiner Zergliederung ift es jemals gang gelungen, bas Entfteben und Werden bes Eigen-Reuen, bes Gelbstichöpferischen, eben bes eigentlich Genialen einer großen Berfonlichfeit in feste Begriffe und Formeln zu bringen. Unfer Verftand verlangt zwar ge= bieterisch die Annahme, daß auch das Genie aus natürlichen Schöpfungsaften, aus einer ftetig weiterwirkenben Entwicklung, hervorgegangen fei, - restlos berechnen aber kann er die "Romponenten" des Kräfteprozesses nicht, als deren "Resultante" fich eben jenes Genie barftellt. Unfer Ursachenbegriff läßt uns babei im Stich. Und fo behalt "Zeus" fein Recht neben der "irdischen Mutter": wo unfere Erfenntnis uns verläßt, ba barf bas ahnende Befühl, die deutende Phantasie auch heute noch dem Geheimnis nachspüren; ba follen auch wir mit Demut bas Göttliche verehren, bas sich in menschlichen Formen offenbart und auswirft.

Mag uns ber Urfprung bes Genies, wie bas Entftehen alles Lebens, ein "heiliges Rätsel" sein und bleiben: sein eigentliches Wesen und Werden offenbart es ja doch in seinem Dasein und feinem Wirken. "Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen" bies Wort hat auch hier seine tiefe Bebeutung. In prächtiger Anschaulichkeit gibt fich Friedrich Schillers Genius in seinen Werken fund. Aber gang erschließt fich die Fulle und Tiefe feiner Schöpfungen nur bem, ber aus ber Betrachtung feines Lebens, seines außeren und inneren Entwicklungsganges, die einzigartige Größe seiner persönlichen Leiftung ermessen lernt. Richt allein, mas Schiller geschaffen hat in einem verhältnismäßig furzen, an Leiden und Kämpfen überreichen Erdenleben, ift ftaunen wert: großartiger noch ist die Art, wie sich die Dinge ihm zu eigen geben mußten. Seinem geheimnisvollen Drange, die hochfte ber Lebensformen, die Berfonlichkeit, immer reicher und harmonischer auszugeftalten, mußte alles dienen. Jeder Widerftand war für ihn nur ein neuer Unlag zu Rampf und Sieg, jede Not eine Belegenheit, Die freie

Erhabenheit seiner Seele zu bewähren. Denn sein Glaube war: "Alles, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität. Diese muß es also wert sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden."

Die gewinnende und feelenftärkende Macht diefer Berfonlichfeit ift uns von vielen, die ihres Umganges fich erfreuen durften. bezeugt. Mit glühender Begeifterung pries, um nur diefen zu erwähnen, der junge Friedrich von Hardenberg (Novalis) das Wefen Schillers, "beffen fittliche Größe und Schönheit allein eine Welt, beren Bewohner er ware, vom verdienten Untergange retten fonnte. in deffen Natur so viel Runft und in deffen Runft so viel Natur" fei: "ihm gab das Schickfal die göttliche Gabe, alles, was er berührt, in das reinste Gold des geläutertsten Menschensinnes, in das Eigentum und Erbteil ber fittlichen Grazie zu verwandeln." Und wir wiffen, als Goethe zuerst mit Schiller in nähere Berührung tam, da war es für ihn "wie ein neuer Frühling". Diefe verjungende Lenzestraft kann heute noch jeder aus dem geiftigen Berkehr mit Schiller für sich gewinnen, aus deffen Leben und aus beffen Werken. Diese Kraft heißt: Bertrauen in das Ideal, Glaube an bie geiftigen Mächte in uns, die uns zu Berren ber Berhältniffe und der Natur, auch der eigenen machen, die uns das ruhige, fichere Gefühl innerer Überlegenheit in allen Lebenslagen geben fönnen; die Zuversicht ferner, daß die Stärke der menschlichen Seele einer unermeglichen Steigerung fähig, daß eine Menschwerdung nach bem göttlichen Urbild unfer lettes Ziel und möglich fei. Wer möchte nicht gerade der heutigen Generation solche Energien, solche Erhöhung der Lebensziele wünschen, diesem Geschlechte, das einerseits vielfach noch in materialistischer Befangenheit dahinlebt, das überall nur Zwang und Notwendigkeit zu seben vermag und an sittlicher Freiheit und sittlicher Berantwortlichkeit zu verzweifeln allzu geneigt ift, während andererseits gerade heute die Ahnung eines Neuen, bas kommen will, die Zeit in allen Tiefen erregt.

Schillers Ziel war, wie Wilhelm von Humboldt fagt, so hoch geftect, daß er nie an einen Endpunkt gelangen konnte. Und

ein gleich hohes Ziel hat Schiller unserm beutschen Volke und der Menschheit aufgestellt. Aber er hat die Idee höheren Menschentums nicht nur ausgesprochen, er hat sie auch betätigt und in sich verwirklicht; sein Idealismus ist inneres Erlebnis. Sein Idealismus ist Tat, ist alltäglich und allstündlich bewährte Kraft im Dienste einer großen Idee. Aus seinem innersten Leben erst ist diese Kraft in sein philosophisches Denken, in sein dichterisches Schaffen eingeströmt. So ist der ganze Mann, der Dichter, der Philosoph und der Geschichtschreiber, aus einem Gusse. So erst verstehen wir das herrliche Wort Goethes: "Fedes Austreten von Christus, jede seiner Äußerungen gehen dahin, das Höhere anschaulich zu machen. Immer von dem Gemeinen steigt er hinauf, hebt er hinauf: Schiller war eben diese Christustendenz eingeboren, er bestührte nichts Gemeines, ohne es zu veredeln." —

Schiller hat das Unaussprechliche, das jeder Suchende sucht, in sich gefunden und in der Gesamtheit seiner Persönlichkeit zum Ausdruck gebracht. So, in der Gesamtheit seiner Persönlichkeit, in seinem Leben und in seinen Werken muß er uns wieder sebendig werden, wenn wir ihm die Hilfe für unser Sein und Tun entsnehmen wollen, die er nach Gottsried Kellers schönen Worten für uns bereit hält:

Und wo im weiten Reich bes beutschen Wortes, Und wo es wanderluftig hingezogen, Sich überm Meer Kraft und Gestalt zu suchen, Drei Männer sind, die nicht am Staube kleben, Da denken sie bewegt an Friedrich Schiller, Und mit ihm an das Beste, was sie kennen. Er aber ruft aus seinem ew'gen Morgen: Ich sieh' euch sest und steh' euch undezwinglich! Und hilft's euch nicht, so steh' ich euern Kindern, Und auch den Kindern steh' ich eurer Kinder, Bis sie gelernt, mit reiner, starker Hand Das alte Sehnen frei sich zu erfüllen Und meisterlich zu leben, wie sie benken.

### 1. Berkunft und Familie.

Aus den Tiefen deutscher Volkskraft in schwäbischer Artung hat Friedrich Schiller sein Wesen geschöpft. Von dem Lichte freilich, bas fein Leben ausstrahlt, fällt nur ein schwacher Schein auf das in Dunkel gehüllte Geschlecht seiner Vorfahren zurück. Aus ihren Zügen das Bild bes Enkels zu beuten, ift uns nicht vergönnt. Der Versuch, den Stammbaum des Dichters auf das katholische Tiroler Abelsgeschlecht der Schiller von Herdern zurückzuleiten, ift mißglückt; die letten, zwingenden Beweise fehlen auch der neueren, beffer geftütten Annahme, er entspringe ber aus bem schwäbischen Riedlingen an der Donau ftammenden Freiburger Beamten= und Gelehrtenfamilie gleichen Namens. Sicher wiffen wir nur: die Schiller tauchen auf als ein burgerliches Geschlecht, das auf altschwäbischem Boden, im protestantischen Glauben gediehen ift. Sand= werk und Weinbau ernährte fie, zumal bem Bäckergewerbe ge= hörten viele von ihnen an. Als erster nachweisbarer Ahne erscheint ums Jahr 1600 ber "Bürger und Inwohner" Stefan Schiller zu Neuftadt, im weinreichen Remstale. Beweglich, wenn es ihr Fortkommen galt, scheinen die Schiller von haus aus gewesen zu sein. Stefans jüngsten Sohn Raspar treffen wir als Backer im naben Waiblingen, der alten Hohenstaufenstadt, wo er hochbetagt 1695 ftarb; einer seiner Söhne wiederum, Sans Rafpar (1649-1687), ber Urgroßvater des Dichters, betrieb das väterliche Gewerbe zu Bittenfeld, nachdem er sich mit der Tochter des Waiblinger Stadt= füfers verheiratet hatte. Tüchtig und gemeinsinnig muffen diese Manner gewesen sein: sonft hatte man ihnen, den ursprünglich Ortsfremden, nicht das ehrenvolle Gemeindeamt bes Berichtsbeisitzers übertragen. Bon Sans Rasvars sechs Kindern brachte es der zweitjüngfte Cohn, Johannes Schiller, gar zum Bittenfelber Schultheißen. Aber große irdische Güter hat auch dieser ehrsame Bäckermeister nicht gesammelt: als er 1733 im einundfünfzigsten Lebensjahre ftarb, hinterließ er seiner Witwe, ber Uhrmacherstochter Eva geb. Schat aus Alfdorf, acht unverforgte Rinder "bei einem fehr mittelmäßigen Bermögen". Der altefte Cohn, Johannes, übernahm fpater bas väterliche Geschäft; ber jüngste, Jakob, murbe nach einem abenteuervollen und gewinnreichen Wanderleben, bas ihn von der Bacfftube fogar auf holländische Kriegsichiffe geführt hatte, wiederum würdiger Schultheiß von Bittenfeld und forgte als folcher für den Wohlstand seines Heimatsortes, indem er 3. B. 1777 das Bittenfelder Schloß mit fämtlichen Gütern erwarb und diese durch Berfauf an zwanzig Burger in allgemeinere Rutung brachte. Dem mittleren aber war es beschieden, durch seinen einzigen Cohn dem Namen Schiller weltweiten Ruhm und bem Schwabenftamme neue Chre zu bereiten.

Johann Raspar Schiller, geboren am 27. Oftober 1723, war beim Tode des Baters noch nicht gang zehn Jahre alt. Der begabte Junge war zum Studium ausersehen. Bon feinem Bater früh zur Schule angehalten, konnte er im siebenten Sahre "schon ordentlich schreiben und etwas rechnen". Sogar im Lateinischen hatte ber vorforgliche Schultheiß burch einen Sauslehrer bereits einen Grund legen laffen. Run aber follte ber fo früh bes Baters Beraubte ber Hoffnung zu ftudieren entsagen; nicht einmal die geringere Aussicht auf die "Schreiberei" wurde ihm gelaffen, benn die Mutter brauchte alle Sände, auch die des zehnjährigen Buben, zur Feldarbeit. Aber der Bater hatte dem Rafpar ein unverwüft= licheres Erbe als Gelb und Gut hinterlaffen: ben gaben, echt schwäbischen Willen, fich durchzuseten allen Berhältniffen zum Trot: bas Streben, etwas zu leiften und zu werden in der Welt. Diefe Lebensgeftaltungstraft ift ber bedeutsamfte Schilleriche Ginschlag auch in bes Dichters Wesen und Wirken geworden; dieser praktische Lebenswille, ber ben Bater fein Lebensschifflein burch alle Sturme und Wogen eines kampf= und mühereichen Daseins mit ftarker

Hand führen läßt, wirkt auch im Wollen und Handeln des großen Sohnes, wenn auch in neuen Formen, sich auß; von ihm zugleich auf die höchsten Schaffensgebiete des menschlichen Geistes überstragen, erweitert und vertieft sich jener Lebenswille zu einem allsumfassenden, seiner Selbstbestimmung gewissen, tatkräftigen Idealissmus. Darum wirkt die Lebenssührung des Vaters wie ein Gleichsnis zum Leben und Streben des Sohnes: so verschieden ihre Ziele, — beide haben in hartem Kampse mit der Welt und durch rastlose Tätigkeit nach innen und außen sich selber alles erarbeitet, was sie geworden sind.

Wie schwer es dem Bater Friedrich Schillers gemacht wurde, ben erften bescheidenen Grund zu einer höheren Geistesbildung zu legen, bas hat er später seinen Kindern oft erzählt: nur heimlich, "weil es die Mutter nicht gern fah", fonnte er, "mit seiner Grammatik hinter dem Holz verborgen", seiner unwiderstehlichen Lernbegierde fronen. Im fünfzehnten Lebensjahre endlich fette er es mit Bitten und Vorftellungen bei ber Mutter burch, die Bundarzneikunft erlernen zu burfen. Noch fünfzig Sahre später, als er in der Waldeinsamkeit der Solitude furz und flar seine Lebensgeschichte beschrieb, erinnerte sich der Greis dankbar dieser Lehrzeit beim Klosterbarbier zu Denkendorf, die dem Wißbegierigen neben ben "verächtlichsten Arbeiten" doch auch Gelegenheit brachte, bei den Klosterschülern sein weniges Latein aufzufrischen und vom Probst "ein und anderes in der Kräuterkunde" zu erlernen. In Nördlingen, wohin ihn (1743) von Lindau am Bobenfee die Wanderschaft führte, versäumte er nicht, in Gemeinschaft mit bem Sohne seines Meisters etwas Frangosisch zu lernen und gar den Fechtboden zu besuchen. Beides sollte ihm zustatten kommen, als im Herbste 1745 Wanderluft und Tatendrang das junge Schwabenblut aus dem gemächlichen Leben der ftillen Reichsstadt in die Wirbel der Weltereignisse hineinzogen. Auf dem Marsche nach Holland, wo die Verbundeten Maria Therefias gegen die Frangosen um Österreichs Erbe fämpften, tam das bagrische Susarenregiment Frangipani auch durch Nördlingen. Rasch entschlossen

folgte Kaspar den Reitern in die lockende Ferne, wenn auch zunächst keine Feldscherstelle für ihn frei war, und rückte am 11. November mit ihnen in Brüssel ein.

Über vierzig Monate wurde nun der junge Schwabe von den Wechselfällen des Krieges in fremden Landen hin und her gesworfen und so "recht ins Leben aufgeweckt". Sein Regiment war ihm "eine treffliche Schule Bravour zu lernen und auszuüben"; da ersuhr der Bater, was der Sohn später im Liede pries: "Im Felde, da ift der Mann noch was wert!" Aber wie betäubend auch der friegerische Lärm, wie bunt der Wechsel der Vilder und Abenteuer sein mochte, niemals ließ Kaspar sich den gesunden Sinn, die redliche Denkart und den klaren Blick für Menschen und Dinge verwirren. Seine Kenntnisse zu bereichern, ließ er sich auch mitten im Kriege keine Gelegenheit entgehen. Die Erlebnisse und Ersahrungen des Vaters aber sollten dereinst auch für den Sohn in höherer Art bedeutsam werden.

Seinen wirtschaftlichen Sinn erwies der junge Beilfunftbefliffene in der gewinnbringenden Berwertung feines "Metiers" und im besonnenen Zusammenhalten des Erworbenen. Schon auf dem Marsche hatte er "von bezahlten Pferde-Rationen" zu sparen gewußt; in Bruffel nahm er "einige Galanterie-Ruren mit gutem Erfolge" vor. Aber schon im Februar 1746 erfuhr er den erften Umschlag seines Schickfals. Als sein Regiment aus bem von den Franzojen belagerten Bruffel außbrach, folgte Rafpar zu Fuß zwei Nächte lang in je zehnstündigem Marsche. Allein in Charleroi brach felbst seine jugenbstarte Rraft zusammen. Auf dem Rückmarsche gen Bruffel, wo er zu dem zurückgebliebenen Krankenund Gepäckzuge zu ftogen hoffte, von den Franzosen aufgegriffen, wurde er in Gent auf der Hauptwache bei Waffer und Brot fo lange hingehalten, bis er bereit war, als Gemeiner in frangösischen Sold zu treten. Mit ben fiegreichen französischen Fahnen zog er nun in das inzwischen eroberte Bruffel ein, später vor Antwerpen, vor Bergen und gegen Charleroi. Alls auf dem Marsche dahin 700 Brotwagen in die Sande der Raiferlichen gefallen maren,

wurde ber redliche, vertrauenswürdige Schwabe auf Lebensmittel in die nächstgelegenen Ortschaften gesandt. Dabei ertappten ihn öfterreichische Husaren, entließen ihn aber, nachdem seine frühere Bugehörigkeit zu ben Berbündeten erwiesen war, mit Unterftützung und Bag versehen, damit er sein Frangipanisches Regiment wieder aufsuchen könne. Faft drei Monate lang wanderte Rafpar Schiller nun suchend im Lande umber, leistete dabei auch ein paar Wochen hindurch einer faiserlichen Feldapothete in einem Klofter bei Ramur gutbezahlte Dienfte und fand endlich gegen Mitte Oftober 1746, mit knapper Not den Händen ber Franzosen und dem Schicksal eines Ausreißers entronnen, sein Regiment in der Nähe von Lüttich wieder. Zwei Tage barauf wurde eine für die Berbündeten unglückliche Schlacht geliefert: unter ben Sollandern und Bayern, Die am Abend bes 11. Oftobers zehn Stunden weit, "bis unter die Ranonen von Maaftricht", von dem beständig feuernden Feinde verfolgt wurden, befand fich auch der wackere Schwabe.

Im Winterlager zu Maaseyck wurde Kaspar endlich als Eskadronsfelbscher angestellt "mit monatlich 30 Gulden Gehalt und 2 Dukaten Medizin-Geld". Die zur Anschaffung einer "Monstierung" und eines Pferdes ihm vorgestreckte Summe von zweishundert Gulden konnte er durch Einnahmen aus "Extra-Kuren" vor Ablauf eines Jahres wieder zurückzahlen.

Rriegerisches Rleinleben, nuplose Plänkeleien und lockende Beutezüge füllten den Frühling des Jahres 1747 aus. Dabei fand der Feldscher wenig Gelegenheit zur Ausübung seines Beruses. Aber sein "angeborener Hang zur immerwährenden Tätigkeit" ließ ihn nicht ruhen: er bat sich aus, daß er, "wie die Wachtmeisters auf Rommando" zu kriegerischen Unternehmungen ausreiten dürse. Dabei ward dann zuweilen allerlei Beute gemacht, doch waren auch Verluste nicht selten. Um diese Zeit ward ihm gar einmal bei einem Überfall der Franzosen ein Pferd unterm Leibe erschossen; er selbst scheint dabei zu Schaden gekommen zu sein. Ansechten aber konnte ihn das nicht, denn seine Meinung war: "Wer auseteilt, muß auch wieder einnehmen." Jedenfalls behagten die gefahr=

vollen Streifzüge seiner tätigen Ratur beffer, als das faule, un= gesunde Lagerleben in den Linien hinter Bergen op Zoom, wo bas Regiment fast ben ganzen folgenden Sommer über lag. Der Winter 1747/48 brachte erwünschte Abwechslung, da unser Feldscher von seinem Rittmeister mit auf eine Reise in ben haag genommen wurde. Im nächsten Jahre, nachdem ber Nachener Friede ber friegerischen Tätigkeit ein Ende gesetzt hatte, reiften die beiden abermals zusammen nach dem Haag und von dort nach Amsterdam und London. Auf der Rückfehr erfuhren fie, daß ihr Regiment bis auf zwei Schwadronen abgedantt werden folle. Rafpar Schiller wollte bas nicht erft abwarten. Über zehn Jahre hatte er bas Brot ber Fremde gegeffen, nun pacte ihn, ba er seine Wanderluft gebüßt, das Schwabenheimweh. Am 4. Marg 1749 fattelte er in feinem letten Standort Borckel bei Falkenwerth fein Pferd und gehn Tage barauf fehrte ber Fahrtenmube im "Golbenen Lowen" zu Marbach am Neckar ein.

Der Heimkehrende suchte eine Heimat. In Marbach lebte die Familie eines verstorbenen Vetters von der Waiblinger Linie, dort war auch Kaspars jüngste Schwester Margarete an den Fischer Stolpp verheiratet. Von dort aus konnte er leicht seine seit 1740 zu Murr in zweiter She lebende Mutter und die in der Umgegend verheirateten "Geschwistrigte" besuchen. In Neckarrems hatte seine älteste Schwester Christine ihm vorsorglich die Tochter eines Chisurgus zur Frau außersehen, aber bei seiner Ankunst war das Mädchen schon einem anderen versprochen. Doch der zu spät gestommene Freier sand, was er suchte, in nächster Nähe: schon am 22. Juli 1749 sührte er die einzige Tochter des Löwenwirtes, Elisabetha Dorothea Kodweiß, zum Traualtar, nachdem er kurz vorher noch zu Ludwigsburg vor zwei Leibärzten und einem Chisurgen die Befähigung zur Ausübung seiner Kunst erwiesen hatte.

Löwenwirts Dorle stand in der Mitte zwischen sechzehn und fiebzehn Jahren, als sie Frau Schillerin wurde. Groß, schlank und wohlgebaut, mehr lieblich als schön, mochte sie mit ihrer frischen Jugend das Herz des sturmerprobten Mannes wohl rühren.

Bergliche Gute und heitere Anmut sprechen heute noch aus ihrem Jugendbildnis zu uns, und einen Bug von Schaltheit und vertrauender Kindlichkeit hat selbst ein sorgen= und kummervolles Leben aus bem seelenvollen Mutterantlit ber Sechzigiährigen, wie wir es aus einem Bilde vom Jahre 1793 kennen, nicht zu verbannen vermocht. Neben der Jugendlichen und Schlanken ftand ber fast sechsundzwanzigjährige Gatte mit feiner berbkräftigen, unterfetten Geftalt, den flar und flug und fest blickenden Augen als ein reifer Mann. Im Saushalt freilich hatte die einzige Tochter des Löwenwirtes schon frühe mit zugreifen müssen. Wie durch persönliche Eigenschaften, so empfahl sich die Jungfer Rodweißin bem Schultheißensohn auch durch ihre Herkunft und Familie. Bon ihrer Mutter zwar, Anna Maria geb. Munz vom Körachhof, wissen wir nur, daß fie aus fatholischem Sause und frankischem Gebiete fam. Der Bater Dorotheas aber, Georg Friedrich Rodweiß, entstammte einer altanfässigen, angesehenen Badersfamilie; sein Bater und Großvater waren nacheinander Bürgermeifter ber Stadt gewesen. Dem unruhigen Unternehmungsgeiste bes Bürgermeifter= sohnes genügte die Backstube nicht ganz: er hatte im Jahre 1723 schon das Gasthaus Zum goldenen Löwen hinzu erworben und später noch die Holzinspektion bei dem herzoglichen Flogwesen übernommen. Für einen "Bect" schrieb er eine gute Sandschrift und wußte fich, wie ein erhaltener Brief bezeugt, gewandt auszudrücken.

Ein wohlhabender Mann, wie immer angenommen wird, ift der Löwenwirt nie gewesen, aber in der seit ihrer Einäscherung (1693) verarmten Stadt galt er dafür und jedenfalls wußte er bei den Leuten durch sein ganzes Auftreten und seine Lebenshaltung das angestammte Ansehen der Familie zu wahren. Für Wohlshabenheit, selbst nach damaligen Begriffen, spricht übrigens auch die Mitgift der Tochter keineswegs: an barem brachte sie nichts in die She, einiges Ackers und Gartenland wurde ihr zugesagt, und etwas Schnuck und Silbergeschmeid im Werte von 16 Gulden mitgegeben; an Kleidern, Betts und Weißzeug erhielt sie nur das Nötigste, und von dem Schreinwerk war gar einiges "noch machen

zu lassen": Versprochenes und Mitgegebenes hatte alles in allem einen Wert von 385 Gulben 24 Krenzern. Um so mehr kam es dem jungen Haußhalt zustatten, daß der Feldscher auch in den Kriegszeiten das Sparen nicht verlernt hatte. Sein Pferd hatte er inzwischen verkauft, den "ungarischen Sattel samt Reitzeug" aber fürsorglich aufgehoben. Er konnte 215 Gulden 24 Kreuzer in dar beibringen; außerdem aber besaß er chirurgische Instrumente zum Zahnziehen und Aberlassen, zum Haufgeneiden und Rasseren, einige Medikamente und acht Bücher, darunter eine "Erkentnuß sein selbst" und ein "Wirtembergisches Gesangbüchle". Sein gesamtes "Beibringen" wurde auf 330 Gulden und 56 Kreuzer veranschlagt. In der Gunst der Braut hatte er sich durch ein "schwarz Dasseten Küttele" im Wert von 5 Gulden und 30 Kreuzern und ein goldenes Kingelein für 6 Gulden zu besestigen gewußt.

Um 29. September erwarb der junge Chemann das Marbacher Bürgerrecht. Run schien er geborgen. Der tüchtige Bundarzt durfte, zumal als Schwiegersohn des angesehenen Löwenwirts, hoffen, in dem eben zu neuem Leben erwachenden Landstädtchen einen sicheren Sausstand begründen zu können. Um ben Eltern in der Wirtschaft zur Sand zu fein, haufte bas junge Baar mit ihnen zusammen. Dadurch erhielt Raspar Schiller bald einen genaueren Ginblick in die wirklichen Berhaltniffe feines "Schwervatters". Der ehrliche, aber allzu gutmütige Mann war "durch bas Flogwesen" in "fatale Umftande" geraten. Er hatte die Berantwortung für die baraus eingehenden Gelber, war aber, fo scheint es, lässig im Einziehen der Ausstände und fam, da er sich mit Bauen und Guterkaufen ohnedies verrechnet hatte, fo fehr in Rückstand, "daß sein ganges Bermögen kaum hinlänglich war, folden zu tilgen". Zudem foll er "durch fürchterliche Überschwem= mungen" bedeutenden Schaden gehabt haben. Anfangs hielt fich Rodweiß durch Aufnahme neuer Kapitalien über Waffer. Auch ber Schwiegersohn gab seine fauer ersparten Gulben ichon wenige Monate nach der Hochzeit her und bald darauf den Erlös aus einem ihm als Beiratsgut zugesprochenen "Gras- und Baumgarten".

Durch "Verschreibungen" ließ er sich sein Darlehen zwar sichern, aber der Aufenthalt im Hause der Schwiegereltern und in Marbach wurde dem vorwärts strebenden Sidam durch den immer mehr drohenden Zusammenbruch des Kodweißschen Vermögens allsmählich völlig verleidet. Tatlose Zuschauen mit verbittertem Klagen war nicht seine Art. Um der unvermeidlichen "Schande des Zersfalls eines so beträchtlich geschienenen Vermögens auszuweichen" und seinen eigenen Hausstand auf sesteren Grund zu stellen, trachtete er aus dem beengenden Kreise ganz hinwegzukommen.

Da traf es fich günftig, daß Herzog Karl Eugen von Württem= berg in Erfüllung eines (1752) mit Frankreich abgeschlossenen Subfidienvertrages etliche neue Regimenter zu errichten begann. Als Feldscher kam Raspar nicht an; deshalb trat er am 7. Januar 1753 als Furier in das Infanterie-Regiment Bring Louis ein. In der untergeordneten Stellung eines Rompagnieschreibers und Quartiermachers mit sechs Gulben monatlichem Sold mußte ber dreißigjährige Mann die neue militarische Laufbahn beginnen. Die Rückfehr nach Marbach aber hielt er fich durch fein Bürger= recht offen. Als Raspar Schiller die Seinen verließ, hatte er nicht gedacht, daß der Ruin seines "Schwervatters" so nahe sei. Aber schon wenige Wochen nach seiner Abreise erfuhr er von allerlei Umtrieben und Anschlägen unredlicher Gläubiger gegen ben alten Rodweiß. Schlagfertig und tapfer trat ber ftreitbare Mann für fein und seines Schwiegervaters Recht gegen die unbilligen Unsprüche ein, in beweglichen Worten ersuchte er ben Marbacher Magistrat, "diesen durch entstandene Fatiguen vor den Jahren alt und elend gewordenen Mann, welcher sowohl pro publico bono, als privatim seinem Nebenmenschen Gesundheit und Bermögen aufgeopfert, nicht vollends unter ber Last seines Jammers ersticken zu lassen". Aber das Unheil wurde bloß hinausgeschoben: im Jahre 1756 verfiel das Löwenwirtshaus den Gläubigern. Schiller rettete fein Bermögen und legte es in einem "Rirchenwengert" (Rebstück bei der Kirche) an. Der alte Rodweiß aber mußte froh sein, mit seiner Frau für den Rest der Lebensjahre ein Unterkommen als Wächter im Niklastorhäuschen, dicht beim "Goldnen Löwen", zu finden. Rechtschaffen, wie er war, suchte er auch jetzt noch seine Gläubiger nach Kräften zu befriedigen, wie er sich denn einmal erbot, einen lästigen Schuldposten durch Schreiberdienste abzutragen. Im Torhäuschen ist er 1771 gestorben; zwei Jahre später folgte ihm seine Frau.

Für die jungen Cheleute waren durch den Vermögensverfall des Löwenwirtes allzufrüh Zeiten schwerster Prüfung gekommen. Zwischen Kindesliebe und Gattenpflicht hatte Frau Dorothea manchen Kampf zu bestehen, und den verarmten Eltern Trost und Hilfe zu gewähren, dazu war wohl ihr Herz, aber nicht ihre eigene fümmerliche Lage geschaffen. Eine Zeitlang scheint sie übrigens das einförmige Leben in der (uns unbekannten) Garnison mit dem Gatten geteilt zu haben. Jedenfalls aber hat sie im Jahre 1757 in ihrem Heimatsort sich eingemietet. Denn im Sommer dieses Jahres mußte Kaspar Schiller aufs neue in den Krieg ziehen.

Der große Breugenfonig ftand im zweiten Jahre bes Rrieges gegen jenen unnatürlichen Bund, zu dem fich aller politischen Klugheit und altererbter Feindschaft jum Trot die mächtigften Staaten Europas zusammengefunden hatten, um ben einen verhaßten Gegner zu erniedrigen. Aber schon hatte Friedrichs II. fühne Entschlossenheit die Feinde in Sachsen und Böhmen blutig niedergeworfen, nun schloß sich die vielköpfige Roalition gegen den einen Mann fefter zusammen; auch das Reich erklärte dem "Landfriedensbrecher" ben Rrieg. Aber überall in Deutschland standen deutsche Bergen im Zauberbann des heldenhaften Mannes, felbft die gegen ben Rönig ins Feld gefandten Soldaten waren fast alle "aus Reigung oder Furcht preußisch gefinnt". Es ging ein Uhnen burch die Bolfeseele, daß hier nicht bloß um ein Stück Land ober einen Thron gefochten wurde, sondern daß die Bertreter überlebter politischer Ordnungen mit dem Bortampfer einer neuen Zeit der Freiheit und ber Aufflärung im Entscheidungstampfe ftanden. Bor allem aber faben alle Reubekenner in dem Feinde der katholischen Vormacht ben Schirmherrn ber Glaubensfreiheit und ber religiöfen Dulbung.

Infolge seines Vertrages mit Frankreich mußte nun auch ber junge Bergog von Bürttemberg bie 6000 Mann, für bie er feit fünf Sahren hohe Summen empfangen hatte, feldbereit in französischen Dienst stellen. Aber bas Sündengeld war in Saus und Braus aufgegangen: nun da es zum Kriege gehen follte, fehlte es "an allem, an Leuten, an Waffen, an Montierung, aber haupt= fächlich an Geld". Woher die Soldfnechte nehmen? Die Rate bes Bergogs waren um Abhilfe nicht verlegen. Wozu befagen denn die Landeskinder feste Urme und ftarke Fäuste? Die schwäbischen Mütter follten es bald erfahren: mit rücksichtsloser Gewalt wurden ihre Sohne aus den Wertstätten und vom Pfluge hinweg zu den Fahnen geschleppt und in ein Lager zwischen Ludwigsburg und Pflugfelben zusammengetrieben. Die Entruftung der Solbaten, die fich gleich verbrecherischem Gefindel aufgegriffen und an eine fremde Macht verfauft saben, um gegen ben Beschützer des eigenen proteftantischen Glaubens zu fechten, schaffte fich wiederholt, zu Saufe und später auf dem Marsche, in Meutereien und Maffendesertionen Luft.

Mit welchen Gefühlen ber pflichtgetrene Kaspar Schiller ben Ausmarsch am 10. August 1757 mitmachte, das mag man aus dem Gesagten ermessen. "Frisisch" war gewiß auch er gesinnt, und gegen die Franzosen, in deren Dienst er jest mit anderen verkauft war, hatte er einst jahrelang gekämpst. Damals aber war er, ein sorgenloses Blut, aus freier Wahl auf Kriegsabenteuer ausgezogen; jest ließ er daheim in unsicheren Verhältnissen ein junges Weid zurück, das nach achtjähriger Che zum ersten Male in mütterlicher Hoffnung um ein neues, werdendes Leben bangte.

Der Marsch der Württemberger, denen ihr Herzog mit der glänzendsten Feldequipage vorangereist war, ging zunächst zur Donau, wo sie bei Linz ein Lager bezogen. Von da rückten sie nach Böhmen und Schlesien zur Belagerung von Schweidnitz, nach dessen Fall (am 13. November) Karl Eugen kriegessatt in die Heimat zurücksehrte. Als sich wenige Tage danach auch Breslau den Versbündeten ergab, hielt man den Feldzug für beendet. Aber schon eilte König Friedrich selber herbei. Die Schlacht bei Leuthen sollte erst

die Entscheidung bringen. Der Schwabentrupp ftand mit ben anderen Silfsvölfern, beren Bergen brüben bei bem Sieger von Rogbach waren, auf bem ganglich ungebeckten linken Flügel: hier wurde bas Schickfal bes Tages zugunften ber Preugen entschieben. Schiller verlor fein Pferd und mußte ju Guß flüchten; in der Nacht hatte er im Moraft vor den Festungswerten von Breslau beinabe fein Leben eingebüßt. Wochenlang mußten nun die Burttemberger bei bitterfter Ralte unter freiem himmel tampieren. Damals hat Rafpar Schiller fich jenes Gichtleiben zugezogen, bas sein Alter verbittern und ber Grund seines Todes werden sollte. In ben Winterquartieren im Saager Rreis in Bohmen hielt ein bosartiges Faulfieber noch einmal traurige Ernte unter bem Reft ber heruntergekommenen Truppen. Da entfaltete ber "Fähndrich und Abjutant" - bagu mar er bei ober bald nach Beginn bes Feldzuges ernannt worden - eine vielseitige Tätigkeit, während er fich felbst burch eine mäßige Lebensart und beständige Bewegung in freier Luft und auf ber Jagd gefund erhielt: er nahm fich, ba auch die Feldschere tot ober frank waren, mit Arzneien und allerlei Bandreichungen ber hilflosen Solbaten an; ben Befunden aber, um fie "in einiger Religionsfaffung zu erhalten", veranftaltete er eine Art Gottesdienft, las Gebete vor und ließ "schickliche Lieder" abfingen. Zum Lohn für seine Tüchtigkeit wurde er im Marg 1758 jum Leutnant befördert, behielt aber ben Rähnbrichsgehalt von zweihundertzweiundfünfzig Gulben. Am 1. April traten die Württemberger den Marsch in die Heimat an, wo die auf etwa zweitaufend Mann zusammengeschmolzene Truppe ergänzt werden follte.

Zu Marbach, in den ersten Tagen des Mai, brachte die in Sehnsucht des Gatten harrende junge Mutter dem Heimkehrenden sein erstes Kind entgegen, die am 4. September 1757 geborene Christophine. Aber nur kurz war die Rast bei Weib und Kind. Schon im Juli 1758 rückten die neu formierten Truppen, Leutnant Schiller jetzt im General von Romannschen Regiment, nach Hessen, wo sich die Württemberger mit dem Korps des Prinzen von Soubise vereinigten. Da gegen Ende des Jahres der Sub-

seinenwertrag ablief, wurden die Soldaten des Herzogs heimgerufen. Leutnant Schiller kam mit dem Stab nach Winnenden, nicht weit von Marbach. Um eigenen Herd, in den Armen seines liebenden Weibes durfte er auf kurze Zeit rasten nach den Mühsalen des Krieges. Schon bald aber gab der stets geldbedürstige Herzog seinen Werbern neue Arbeit: das Geschäft mit Frankreich wurde auf ein Jahr fortgesetzt, und zwar wurde die doppelte Lieferung vereinbart; der August 1759 sah zwölstausend Opfer sürstlicher Wilkür in einem großen Lager bei Ludwigsburg zusammensgetrieben.

Und dort war es, wo im Herbst, furz vor dem Ausmarsch ber Württemberger, die mit neuer Mutterhoffnung hochgesegnete Frau Leutnant Schillerin ihren Cheherrn zum Abschied besuchte. In seinem Belte fühlte fie die Anzeichen der nahenden Geburt. eilend kehrte sie aus dem lärmvollen Kriegslager in ihr ftilles Marbach zurück. Und abermals mußte der Gatte, der strengen Pflicht gehorchend, sein Weib in der schweren Stunde allein laffen: am 28. Oktober zogen die Bürttemberger in die zweite heffische Rampagne, und während ber Bater bei feiner Truppe in Unterfranken am Main ftand, wurde zu Marbach, im Saufe bes Sädlers Ulrich Schölkopf, Samstag, ben 10. November 1759, fein erfter und einziger Sohn geboren. Um Tage darauf überschritten jene den Main; um dieselbe Zeit fand im Neckarstädtchen "feierlich wie eine Hochzeit" die Taufe statt. Reun Taufzeugen nennt bas Marbacher Taufregifter. Ihr Name und ihre Lebensstellung verbürgen das Ansehen des Leutnants und seiner Familie. Da finden wir die Bürgermeifter von Marbach und Baihingen, eine Bogtstochter und eine Rollaboratorswitme; Oberft von Rieger "hat fich nachher dazu angegeben". Dbenan aber fteht Kaspars Regiments= fommandant, Oberft Chriftoph Friedrich von der Gabelenz, bann ber Studiosus ber Philosophie Johann Friedrich Schiller aus Steinheim an ber Murr, bes Täuflings Better im zweiten Grabe, ber fich felbst zum Baten angetragen hatte mit bem Bersprechen, "wenn er einft fein Blud machen wurde, feinen Baten auch gu

unterftüten". Bon ihm und dem Oberften empfing der Täufling bie Vornamen: Johann Chriftoph Friedrich.

Der Bater erhielt wohl draußen im Feld die erste Kunde von der Geburt seines so lange ersehnten Sohnes, aber gesehen und auf den Armen gewiegt hat er den kleinen Friz erst, als er Ende Mai aus den Winterquartieren im Würzdurgischen in sein Standquartier Baihingen zurückkehrte. Mit welchen Gesühlen und Hoffnungen das Baterherz den Sohn begrüßte, das hat er später selbst in tiesbewegten Worten ausgesprochen: "Und du, Wesen aller Wesen! dich hab' ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß du demselben an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und du hast mich erhört."

Im Lager von Baihingen murde ber Bater öfters von der Mutter mit den beiden Kindern besucht. Aber schon im Juli 1760 ging es, ba nun Ofterreich ein Silfsforps vom Bergog verlangte, nach Thüringen und Sachsen. Lorbeeren gab es dort noch weniger zu pflücken als in Beffen: nach zwecklofen Rreuz- und Querzugen fehrten die Bürttemberger am Ende bes Jahres heim. Rafpars Kriegslaufbahn mar beendigt. Er tam mit dem Stabe nach Urach und blieb dort bis zum Februar 1761. Bon da wurde er nach Cannftatt versett, wo er am 17. August 1761 zum Sauptmann beim Regiment von Stain mit leidlich ausreichender Besoldung ernannt wurde. In den Jahren 1762 und 1763 hatte er feine Garnison in Ludwigsburg, in Stuttgart und wieder in Ludwigs= burg. Db die Familie dauernd oder nur vorübergehend, ob nur in Ludwigsburg ober auch in Cannstatt und Stuttgart mit bem Bater vereinigt war, ift unsicher. Jedenfalls aber beginnt erft in Lorch, wohin Hauptmann Schiller 1764—1766 als Werbeoffizier zu fteben fam, ein gefestigtes Rusammenleben ber gangen Familie. Bis dahin waren die Kinder fast ausschließlich der Liebe der Mutter anvertraut.

## 2. In Marbach und Lorch.

In Marbach hat der kleine Friz nur etwa die drei ersten Jahre seiner Kindheit dauernd zugebracht. Aber von Ludwigsburg, wo die Familie Schiller vor und nach der Lorcher Zeit wohnte, ist der Kleine mit Mutter und Schwester häusig nach dem nahen Heimatsort zum Besuch der Großeltern hinübergewandert. Eins vor allem hatte der Knabe, der bei den gewöhnlichen Kinderkrankheiten oft krampshaste Zufälle bekam, der guten Luft seines ländlichen Geburtsortes zu verdanken: eine Krästigung seines allzu zarten Körpers, die ihn bis in sein 14. Lebensjahr leidlich gesund erhielt. Aber auch auf die Seele des Kindes hat die erste Heimat nachhaltig gewirkt: ihre beglückenden Bilder haben sich ihm so tief eingeprägt, daß noch der Mann ihrer mit wehmütiger Sehnsucht gedachte.

Das an der Grenze von Schwaben und Franken anmutig auf einer felsigen Anhöhe gelegene Städtchen konnte schon von Römerzeiten erzählen. Vier Römerstraßen liefen einst von hier auß, und jenseits des Neckars erinnern die Reste eines alten Kastells an uralte Völkerkämpse. Auch von mittelalterlichen Schicksalen sprechen mancherlei steinerne Urkunden, wie die alten Ringsmauern und das mehrmals zerstörte und wiederaufgebaute Schloß. In vielen Kriegen hatte die Stadt schweres Ungemach erduldet, in keinem mehr als im pfälzischen Erbsolgekrieg: über vierhundert Häuser waren am 25. Juli 1693 von den Kriegsbanden Ludswigs XIV. niedergebrannt worden. Aber unverwüstlicher Bürgerssseich hatte auß Schutt und Asche ein neues Leben erblühen lassen.

Die Lebensfraft ber Marbacher ließ fich auch burch neue Rriegslaften in der erften Sälfte des 18. Jahrhunderts nicht brechen. Unverdroffen fügten fie Stein auf Stein zu langsam ftetigem Ausbau ber Baterftadt. Uralt war fie und ftill genug mochte fie fein, Die fleine Stadt, Die Friedrich Schillers erfte Traume befcirmte, - aber von Berfallen und Ausfterben war nichts in ihr zu verspuren. Im Gegenteil! Ungeduldig drängten fich und wie zu einer festen Burg auf trummen, fteil anfteigenden Baffen, unregelmäßig und haftig, die hochgiebeligen, fleinen Säufer um die Trümmer bes alten Rathauses zusammen, bis man 1761 baran ging, auch dieses wieder aufzubauen. Unter ihnen ftand bescheiden ber einstöckige Rachwerksbau, worin ber Sohn bes Leutnants geboren ward. Ein einziger, enger Wohnraum im Erdgeschoß, zu bem man burch ben angerauchten "Bhrn" gelangt, ftand ber Mutter und ihren beiden Rindern zur Berfügung. Nur durch ein einziges Fenfter brach bas Licht herein in diese kleine Welt, und welche Fulle von Licht ift von diesem unscheinbaren Gemach ausgegangen! . . . Trat ber Knabe hinaus durch das rundbogige Tor, fo fah er gleich nebenan ben Rachbar Schmied an ber Arbeit bei Esse und Amboß. Manchmal hat dieser, wie er sich noch im Jahre 1812 befinnen fonnte, "ben Buben ber Frau Sauptmännin, ben man Frit gebeißen," auf feinen Armen gewiegt. Und brüben, auf der anderen Seite des fleinen Plates, ftand, unberührt von Feindeshand, bas Brunnenbild, ber fteinerne "Wilde Mann" mit Reule und Wappenschild, barauf als Wahrzeichen ber Stadt ber rebenumrankte Turm. Der Sage von diesem Ungeheuer wie auch anderen Märchen mag auf dem Schofe der Mutter der Anabe mit großen Augen gelauscht haben, wie noch heute der fleine Beltbürger zu Marbach die alten Geschichten vernimmt von diesem Riefen, ber in einem nahen großen Walde als Menschenfreffer haufte und aus ben Sirnschalen der Erschlagenen seinen Wein trank. Rur ein paar Schritte ftragabwarts, und ber Knabe war beim Niflastorhäuschen, ber Alterszuflucht ber Großeltern; von dort aus konnte er den stattlichen "Goldenen Löwen" draußen vor

dem Tore bestaunen, der seine Lieben nur allzu schmerzlich an vergangener Tage Glück und Leid erinnerte.

Freundliche Bilder landschaftlicher Annut boten sich dem Blicke bes Anaben, wenn er broben vom "Schelmengrüble" (ber heutigen Schillerhöhe) ausschaute. Weitab im Sudosten faumen die dunkeln Berge der schwäbischen Alb den Gesichtskreis. Näher schon ragt auf der einen Seite tropig und flopig der Hohenasperg empor, auf der anderen erhebt sich der Wunnenstein, einft das Raubnest bes "gleißenden Wolfes". Über Bergwälder und weites Ackerland fliegt der Blick zu grünen Rebenhügeln und goldwogenden Kornfeldern. Überall beleben Obstbäume, vereinzelt oder zu Sainen zusammengeschart, das zu schön geschwungenen Sügelreihen ansteigende Tal. An den Seiten der die Stadt tragenden Sohe flettern fie empor und hüllen diefe in lebendiges Grun. Und drunten schmiegt sich der Neckar, mit dem sich unterhalb Marbachs die Murr vereinigt, an den Fuß der Anhöhe und drängt feine Fluten sanft zwischen Wiesen und Ackern hindurch. Was an Solz, Wein und Korn die Stadt nicht verbrauchte, das trug der - Fluß zu gewinnbringendem Tausche davon. Der liebe heimatliche Strom warde dem Rinde fo vertraut, daß es hernach auf der Reife nach Smund "jedes kleine Bachgen im Diminutivo ein Neckarle geheißen", wie der Bater dem Sohne fpater zur Erinnerung gebracht hat.

Das Beste und Tiefste aber an Anregungen und Einwirstungen in diesen Kindheitstagen verdankte Friedrich Schiller der, welche ihm das Leben geschenkt hatte, und deren Pflege er zunächst allein überlassen war: seiner Mutter.

Bon ihr hat der Dichter die weicheren Grundzüge seines Wesens und auch die meisten körperlichen Sigentümlichkeiten empfangen. Ihr gleicht er im schlanken Buchs und im rötlichen Haar; von ihr hat er die Gesichtsbildung, die breite Stirn und die leicht entzündbaren Augen, die zarte Haut mit zahlreichen Sommersprossen. Und auch der Erbe ihres zärtlichen Gemütes, ihrer milden Menschlichkeit, ihrer tiesen Herzensgüte ift er gewesen.

"Nie habe ich ein besseres Mutterherz, ein trefflicheres, häuslicheres, weiblicheres Wesen gefannt", so urteilt Scharffenstein, einer ber Jugendfreunde Schillers, und bamit ftimmten alle überein, welche Frau Dorothea kannten. Hausfraulich, mutterlich besorgt um die Ihrigen blieb fie bis an ihres Lebens Ende. Früh im Leid er= fahren und mit ber Gorge vertraut, fand fie ihren Troft und ihre Ruflucht im Glauben. In schwer bewegten Stunden, zwischen Wiedersehen und Abschied, hat die Mutter ben Cohn empfangen, burch Tage, Wochen und Monate voller Unruhe und Rummernis, schwankend zwischen Trennungeschmerz und Wiedersehenshoffnung, sein feimendes Leben unter ihrem Bergen getragen. Wechselnde Stimmungen und Bilber, beunruhigende Rachrichten aus dem Lager= und Rriegsleben, ber Rlang ber Waffen und ber Wider= schein weltgeschichtlicher Begebenheiten wirfen bann auf die Phantafie ber harrenden Mutter und geben ihren Ginschlag in bas Seelengewebe des werbenden Rindes. Riedergebeugt burch bas Unglück ber Eltern, bangend um bas Leben bes fernen Gatten, auf fich angewiesen, ohne Troft und Zuspruch von außen, gieht fich die einsame Frau auf die inneren Silfsquellen gurud und wirft all ihr Leid und fest all ihre Hoffnung auf den gutigen Bater im Simmel.

So wächst aus mütterlichem Grunde dem Sohne die Kraft der Innerlichkeit zu; aus der Mutter Wesen ist mit allem Zarten und Weichen zugleich auch das starke Vertrauen auf höhere geistige Mächte in sein Leben eingeströmt; in ihrer Liebesfähigkeit und Herzensfrömmigkeit ist ein gut Teil der Seelenkraft vorgebildet, mit der er die Herzen der Menschen gewann.

Freilich, literarisch-ästhetische Gaben und eine "gebildete Erziehung" darf man bei der schlichten Frau nicht suchen. Die Natur kann bei der Schöpfung des dichterischen Genius offenbar auch ohne diese Aulturzutaten auskommen. Reiseschilderungen, Naturgeschichte und Lebensbeschreibungen berühmter Männer soll Frau Dorothea zwar gerne gelesen haben, dem Bedürfnisse ihres Gemütes gemäß jedoch liebte sie am meisten "die religiösen Gegen=

ftände der Poesie", geistliche Lieder und besonders die Dichtungen von Gellert und Uz. Auf die religiöse Erziehung und Bildung ihrer Kinder war sie denn auch von früh auf bedacht, indem sie ihnen Stellen aus dem Neuen Testamente vorlas und erklärte oder auf Spaziergängen "die Aufmerksamkeit der zarten Gemüter auf die Bunder der Schöpfung, der Größe, Güte und Allmacht ihres Urhebers" hinleitete. Aus der Zeit des ersten Ludwigssburger Aufenthalts erzählt Christophine, wie die Mutter an einem schönen Ostermontage auf dem Wege über den Berg nach Marbach die beiden Kinder durch die Erzählung der Geschichte von dem Auserstandenen und den nach Emmaus wandernden Jüngern so tief gerührt habe, daß sie niederknieten und beteten — "dieser Berg wurde uns zum Tabor".

So erlebten die Geschwister frühe die Verbindung mit dem Unendlichen. Aber nicht bloß durch Rede und Lehre, noch mehr durch ihr Beispiel wirkte die Mutter auf die Kinder ein. Die Christenpslicht der Nächstenliebe hatte selbstverständliche Geltung für eine Frau, der "ein weiches Gesühl für die Schmerzen ihrer Nebenmenschen" nachgerühmt wird. Der innige Familiensinn der selbst im Entsagen noch frohherzigen Mutter ward auch im Leben des Sohnes ein Segen. "Wahrlich," so schrieb dieser nach ihrem Tode, "sie verdiente es, liebende und dankbare Kinder zu haben, denn sie war selbst eine gute Tochter für ihre leidenden und hilfsbedürftigen Eltern, und die kindliche Sorgfalt, die sie selbst gegen die letzteren bewies, verdiente es wohl, daß sie von uns ein Gleiches erfuhr."

"Kriegerische Eindrücke" empfing der Soldatensohn, wenn die Frau Hauptmännin mit den beiden Kindern den Bater in seinem Standquartier besuchte. Mächtig wirkten diese Erlebnisse in der Seele des Knaben nach: die Anschaulichkeit und lebendige Kraft der Bilder und Szenen in Wallensteins Lager hat, wie schon Charlotte von Schiller bemerkte, in jenen Jugendeindrücken ihre Duelle. Verstärkt wurden sie, als der Empfängliche soldatisches Wesen saft immer vor Augen hatte, in Ludwigsburg und in ge-

wissem Sinne auch in Lorch. Dort kam ber Sohn auch unter ben bestimmenden Einfluß bes Baters.

In Ludwigsburg hatte die Familie zunächst nur kurze Zeit zusammen gelebt. Am 24. Dezember 1763 aber wurde Hauptsmann Schiller als Werbeoffizier an der württembergischen Grenze nach Schwäbisch=Gmünd geschickt. Dahin folgte die Familie zu Anfang des neuen Jahres nach. Bald aber fand der Hauptsmann den Aufenthalt in der wohlhabenden Reichsstadt zu kostspielig; deshalb wurde ihm verstattet, in dem etwa zwei Stunden entsernten Grenzstädtchen Lorch Quartier zu nehmen. Noch im Lause des Winters wurde die Übersiedlung nach Lorch vollzogen, wo man im Gasthaus zur Sonne vorläufig untersam und dann beim Schmied Molt, im oberen Stockwert des einsachen Hauses, dauernd Wohnung fand.

In den neuen Verhältnissen durste sich der Hauptmann mit den Seinen zunächst wohl fühlen. Trot seines mißliedigen Amtes gewann der Werbeoffizier durch die menschliche Art, wie er seinen Beruf ausübte, bald die Achtung und Liede der Dorsbewohner. Im Kreise seiner Familie, im bescheidenen Heim sand der viel umhergetriedene Mann endlich behagliche Ruhe; im Umgang mit dem Ortspfarrer, dem Lorcher Oberamtmann, der ein alter Kriegskamerad von ihm war, und einigen anderen wackeren Männern sein geselliges Genügen.

Aber auch die Umgebung des im reichgesegneten Remstale gelegenen Städtchens bot anziehende Reize genug. Ganz anders freilich wie beim hochgesegenen Marbach am heiteren Neckar mutet die Landschaft um Lorch uns an. Dort sonnige Rebenhügel über offenem Acker= und Wiesenland, hier ein engeres Bergflußtal, im Süden von grünen Matten und dunkel darüber hängenden Berg=nadelwäldern begrenzt, im Norden des Talkessels gemächlichere Ackerlandshügel, aber auch sie gekrönt von dunkelschattigen Wäldern. Ernster, nachdenklicher wird hier die Seele gestimmt in der seier=lichen Einsamkeit einer großartigen Natur.

Deutlicher und bedeutsamer als in Marbach sprechen in der Umgebung von Lorch geschichtliche Deutmäler und Erinnerungen

470

von alter Zeit und beutscher Größe. Die Reste eines Römerturmes und eines Römerkaftells auf dem nördlich gelegenen "Bemberlestein" erinnern heute noch ben Wanderer an die Kämpfe zwischen Römern und Alemannen. Dort führte der Limes vorbei. Un dem Schmiedhause sah Fritz den (inzwischen abgeleiteten) Bögenbach vorüberfliegen, der aus dem Gögenhain durchs Gögental herunterkommt. Bu den blaffen Erinnerungen an römische und germanische Beiden- und Seldenzeit gesellten sich, fräftiger und unmittelbarer Gemüt und Phantafie ergreifend, die Erinnerungen an bas glanzenbfte mittelalterliche Geschlecht aus Schwabenftamm, bie edlen Sobenftaufen: auf eichenbestandenem Sügel, eine kleine Strecke nordöstlich vom Ort, liegt das frühere Benediktinerkloster Lorch, eine Stiftung Friedrichs von Büren, des Stammvaters der Staufen. Zuerst empfängt ben Wanderer mit ihren breiten Schatten Die uralte Klosterlinde. Unter dem Schut ihrer raunenden Wipfel hat auch der Knabe Frit sinnend und träumend die Stimmung ber Landschaft empfunden, die fein Lorcher Spielgenoffe Rarl Philipp Cong noch nach Jahren in einer dem Freunde gewidmeten Dbe festzuhalten suchte:

> Sieh hier auf den Auen der Beimat, Sett unter bem Schirm ber alten Linde, Ach! - ber Pflegerin meiner Kindheit --Bett am riefelnden Quell, Der patriarchalisch sein schwarzblaues Baffer Geußt aus der hölzernen Urn' In bas Beden, gewölbt von ber Künftlerhand ber Ratur, Jest an den Krümmungen bes Balbs, Der widertont von dem Gefang der Bogel, Un schattigen Tannen, Und hochbrohenden Gichen, Bo mir fläglich herabtont ber Holztaube Gegirr; Dort vor mir der hochdrohende Rechberg Und weiter hinten, wo unten die Flur, Bom Beidenbach burchichlängelt, Salb umfranget ber Balb, Majestätisch emporhebend ben Riesenrücken,

Dein Stolz, Suevia! Der mächtige Staufenberg! hier unter all diefen Fluren, Bon neuem Leben durchtont, Irr ich jest.

Drinnen aber, in der ursprünglich romanischen Alosterkirche, wo in gewölbten Grabhallen unter einfach gehauenen Steinen viele der Hohenstaufen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, mochte mit den stolzesten Erinnerungen des Schwabenstammes das wehmütige Gefühl von der Bergänglichseit alles Irdischen sich mischen. Und rings die verwitterten Bandbilder verschiedener Männer und Frauen des hohen Geschlechts, darunter Philipps liebliche Gemahlin Irene und der früh dahingerafste, vielbeklagte Konradin, gaben dem sinnenden Knaben eine unmittelbare, wenn auch künstlerisch dürstige Anschauung. Der später wiederholt bei Schiller ausgetauchte Plan zu einer Tragödie Konradin ist gewiß mit diesen Jugendeindrücken verwoben.

Wie hierher ift der schweisende Anabe mit seinen Gespielen oder seinem Bater wohl auch manchmal in die Wälder süblich der Rems gewandert, zur Stammburg der Stausen, dem altersgrauen, waldumschatteten "Wäscherschlößle". Erinnerung und Traum ranken sich leicht um diese in Waldeinsamkeit versunkenen Gelasse und Mauern, und Blick und Gedanke schweisen schnell hinüber zum zweigipfligen Hohenrechberg und weiter zum sagenberühmten Hohenstausen.

Auch nach Emünd hinüber kam Frit häufig mit dem Vater. Dort trat ihm in stattlichen Gebäuden und prächtigen Kirchen die Erinnerung an die stolze Macht des deutschen Bürgertums und die schöpferische Kraft des frühmittelalterlichen Christentums entgegen. "Die Verschiedenheit der Religionsbegriffe", so wird über-liefert, zog den Knaben auch oft hinauf nach dem nahen Kalvarien-berg, wo in Nischen und Felsgemäuer grobsinnliche Darstellungen der zwölf Stationen des Leidens und Sterbens Christi Trost und Hilfe suchende Wallsahrer von nah und fern herbeilockten.

Auf solchen Wanderungen oder am häuslichen Herbe war es bem Bater eine Luft, dem Sohne die Geschichtsbenkmäler der Gegend

zu erklären und bas Geschaute burch fraftigen Sinweis auf bie großen Männer vergangener Zeiten zu beuten. Mit dem fo geweckten Geschichtsfinn wurde in Frit auch ber Schwabenftolz lebendig und die Bewunderung für menschliche Größe. Aber wenn ber Vater bem staunend aufhorchenden Anaben von seiner eigenen friegerischen Laufbahn sprach, von dem Bürgerfleiß und der troßigen Tatkraft ber Nieberländer, von Böhmen und feinen Wälbern, von allem, was er da und dort in der Welt gesehen, da wurden nicht nur die ersten Reime gesunder, burgerlicher Unschauungen in des Hörers junge Seele gefenkt, sondern auch deffen Phantafie auf Schaupläte gelenkt, wo der Dramatiker und Geschichtschreiber später seine Belden finden sollte. Diese Jugendeindrücke waren für den Knaben um so wichtiger, als er frühe ber Berührung mit ber Außenwelt entzogen wurde: fo hatte ber Bater fich gleichsam für ihn in ber Welt umgesehen und konnte ihm nun aus feinen reichen Erfahrungen einen Schat von Beariffen und Anregungen mitgeben.

Unspornend und stärkend wirkte aber nicht bloß die Lehre, fondern mehr noch das lebendige Beispiel von ftrenger Selbstzucht und fteter Bervollfommnung, bas ber Bater bem Sohne in Diefen entscheidenden Jahren des Zusammenlebens gab. In allen Strudeln ber wilden Kriegsjahre, in allen Wirren und Nöten seines perfonlichen Lebens war ber Wiffensdrang und ber Bilbungstrieb bes beharrlichen Mannes nicht untergegangen. Schon vor bem Kriege hatte er sich die Langeweile des Garnisonslebens durch allerlei Studien gefürzt und namentlich "einige Teile mathematischer Wiffen= schaften" raich begriffen. Aufgemuntert burch jenen Steinheimer Better, ber zu ben Paten seines Sohnes gehörte, befam er nun Luft, sich "auch ein mehreres und soviel es ohne Anleitung und ohne Abbruch der Dienftgeschäfte geschehen konnte, auf die Literatur zu legen", wobei er seine reichen Beobachtungen zum allgemeinen Beften zu verwerten suchte. Wie er in seinem Eigenen ein genauer, vorsorgender Haushalter war, so hatte ihn auch im Leben der Bolfer alles "Ötonomische" immer besonders angezogen; namentlich

an landwirtschaftlichen Dingen hatte er, "durch eine angeborene Neigung" bestimmt, stets "viel Vergnügen" gesunden. Bei Bergen op Zoom hatte er sich mit der Torsbereitung, bei Lüttich mit den Rohlengruben, im Burgburgischen mit bem Beinbau und im Seffischen mit ber Baumzucht gründlich bekannt gemacht. In Solland hatte er gesehen, wie durch ben Fleiß und die Ausbauer der Bewohner aus einem "Chaos von Sand und Baffer beinahe ein irdisches Paradies" entstanden war, mahrend in der Beimat ein reichgesegnetes Stud Erbe burch die Ausbeutung ber Berren und die lässige Wirtschaft entmutigter Untertanen immer mehr herunterfam. Gedrängt von warmer Baterlands- und Menschenliebe, überzeugt von der Berbindlichkeit aller, den "gemeinen Bohlftand" zu befördern, und bauend auf die fiegreiche Rraft eines festen Willens, "unterftund" sich der ehemalige Feldscher, den Kampf gegen ben trägen Schlendrian und die nichtsnutigen Vorurteile seiner Landsleute mit ftreitbarer Feder aufzunehmen: er begann in Lorch "ökonomische Beiträge zur Verbefferung bes burgerlichen Wohlftandes" zu schreiben, von denen in den Jahren 1767 und 1768 einzelne Stude in ber Hof- und Ranglei-Buchdruckerei von Chriftoph Friedrich Cotta in Stuttgart erschienen find. Beförderung menschlicher Glücheligfeit, Aufopferung bes personlichen Eigennutes im Dienfte des Gangen, Beherrschung ber Widerstände durch geiftige Kräfte, Aufschwung von unedlem Chrgeiz zu dem Bochgefühl nationaler Ehre — wer erkennt in folchen Forderungen bes Baters nicht zugleich grundlegende Elemente in ber Beiftesverfassung und Beiftesentwicklung bes Cohnes? Aber bei Forderungen blieb der Bater fo wenig ftehen wie später ber Sohn: fie machten, jeber in feiner Beife und auf feinem Gebiete, Ernft bamit im Leben und Wirken. "Beharrlichkeit kann endlich noch die pontinischen Gumpfe austrocknen!" schrieb ber Alte noch gegen Ende seiner Tage, als er, jene erfte Schrift ergangend und feine Lebensarbeit forgfam gusammenfassend, das Bert "Die Baumzucht im Großen aus zwanzigjährigen Erfahrungen im Rleinen" herausgab. Golche Beharrlichkeit hat Raspar Schiller denn auch bewiesen, nachdem er

im Jahre 1775 als Intendant der Hofgärtnerei auf die Solitude berusen worden war. Der Herzog hörte von der Baumschule seines Hauptmanns, die dieser auf die Gesahr hin, "in den Augen des vornehmen Pödels seinen Offizierscharakter zu beleidigen", in Ludwigsburg hinter seiner Wohnung angelegt hatte, und betraute ihn mit einer Aufgade, an der sich zehn Jahre lang alle Vorgänger vergebens versucht hatten. Dem Hauptmann gelang es, mit Auswendung aller ersinnlichen Mühe felsigen Grund in so brauchbares Erdreich umzuarbeiten, daß er in elf Jahren 22400 Bäume, dem ganzen Lande zu Nut und Zier, liefern konnte.

Wer so die Dinge zu meistern verstand, der mußte auch mit flaren Absichten und heiligem Ernfte an die Erziehung des einzigen Sohnes gehen. Durch Bildung bes Bergens und Auftlärung bes Verstandes den jungen Menschen zum Rechten hinzulenken, hielt ber Sauptmann für die Aufgabe der Jugenderziehung, deren hohe Bedeutung für das Gemeinwohl seinem Beitblick nicht entging. Alt= schwäbische Frömmigkeit und nüchterner Rationalismus mischten sich in diesem Erziehungsideal, aber sie werden zur Einheit in dem verftändigen, praktischen Sinne des Mannes. Bilbung des Bergens, barin stimmten beide Eltern Schillers überein, konnte nur in bemütigem Vertrauen zu Gottes Vaterhuld, in treuem Gehorsam gegen seine Gebote bestehen. An bem Christentum der Mutter Schillers haftet ein weicher, fast muftischer Zug; es gibt ihr die Rraft der Entsagung. Der Vater aber, so sehr er dem unerforsch= lichen Rate Gottes vertraut, fordert Kampf und Tat auch hier. Das Berg des Menschen ift jum Bosen geneigt, wie die Erde um ber Sunden der Ureltern willen verflucht ift, Difteln und Dornen zu tragen: aber barum ift es boch fein Gotteggebot, die übel ftehen und wachsen zu laffen. Vielmehr muß der Mensch fich rühren und das Unfraut, im Bergen wie auf dem Acker, vertilgen. Das Leben ift eine sittliche Aufgabe; den äußeren wie den inneren Buftand zu verbeffern ift Menschenpflicht. Aus ihrer Erfüllung schöpft Kaspar Schiller seine Rube, Sicherheit und Selbstgewißheit, alles übrige legt er getroft in Gottes Sand .... Go burch=

drang eine religiöse Grundstimmung das Haus und gab dem Familienleben eine warme Temperatur. Seine Gebete hat der Hauptmann selber verfaßt: neben hergebrachten Wendungen und feierlichen Bibelstellen erklingt zuweilen ein Ton eigener, tiefer Empfindung, wie in dem gereimten "Morgenopfer":

Überzählte Augenblice find vielleicht schon nicht mehr mein, Darum laß mich mit der Buße keinen Bulsschlag säumig sein, Aber laß mich nicht allein nur auf ein Bekenntnis treiben, Ober nach der Heuchler Art bei der Reue stehen bleiben, Rein! Es mussen Geift und Leben der Gewohnheit sich entzieh'n, Und in einem neuen Wandel Früchte der Bekehrung blüh'n.

Innige Bitten und herbe Selbstanklagen aus dem Munde des strengen Baters, in der "seierlichen Rede seines Herzens", konnten ihren Eindruck auf die Kinder nicht versehlen. Das Bild des in sein Gebet versunkenen Knaden hat uns die Schwester sestgehalten: das Kindergesicht voll Andacht, "seine frommen, blauen Augen zum Himmel gerichtet, das rötlich-gelbe Haar, das seine seine Stirne ummalte, und die kleinen mit Indrunst gefalteten Hände, gaben ihm ein himmlisches Ansehn, zu denen der kleine Fritz "selbst von seinen liedsten Spielen herbeieilte", und wobei er nach aufgeweckter Kinder Art unerschöpflich im Fragen über das Unverstandene war, ist dem Dichter zuerst die bildkräftige Sprache des Buches der Bücher vertraut geworden.

Was dem Bater selbst durch die Umstände versagt worden war, das sollte sein einziger Sohn erreichen: eine gelehrte Lausbahn. Als Borbild, nach dem die Eltern ihren Fritz zu bilden wünschten, schwebte ihnen jener Steinheimer Better Johann Friedrich Schiller (geboren 1737) vor Augen, dem der Hauptmann selbst so manche Anregung verdankte. Besonders die gute Mutter soll "allerlei Spekulationen" auf den in doppeltem Sinne vielversprechenden Paten ihres Sohnes gemacht haben. Im Jahre 1759 war der Studiosus von Halle zurückgekehrt, wo er — mindestens von 1756 ab — Philosophie, Kameralien und Geschichte studiert und

gelegentlich auch den Musen gehuldigt hatte. Erft neuerdings hat fich eine Anzahl Gebichte des Betters gefunden, die uns die Berbreitung eines gewissen poetischen Triebes innerhalb ber Familie Schillers vermuten laffen. Dem bilbungseifrigen Sauptmann flöfte Die geiftige Regsamkeit des gelehrten zweiundzwanzigjährigen Berwandten offenbar große Achtung ein. Balb nach feiner Beimtehr scheint ber Studiosus, ber schon damals in Gelbnöten war, von Bergog Rarl in geheimen Geschäften, vermutlich zum Verkauf von Landeskindern, auf Reisen geschickt worden zu sein, die ihn nach Seffen, Solland und fogar nach England führten. Mit geheimnis= voller Wichtigtuerei ergählt er felbst von diefer Sendung und seinen hohen Beziehungen. Nach seiner Rückfunft erbat er sich vom Bergog "irgendeinen Charafter und Charge" und legte feinem "Souverain" mit bem Aufgebot landesüblicher Schmeichelei eine Reihe von staatsbeglückenden "Entwürfen" vor, die bei aller Aben= teuerlichkeit den politisierenden Phantasten als einen klugen Renner und schlauen Berechner ber patriotischen Gitelfeiten und ber unerfättlichen Geldgier Sereniffimi erscheinen laffen. An Schwindel, wie man gemeint, hat ber Studiosus dabei jedenfalls nicht gedacht: ihm war es völlig ernft mit seinen abenteuerlichen Planen. Im November 1759 war ihm zu Amsterdam zum ersten Male der "Gebanke" gekommen, daß durch die richtige Verbindung und Anwendung gewiffer Naturkräfte ein "großer Teil bes jetigen Leidens der Menschheit erleichtert und dem wahrscheinlich bevorftehenden, noch schwereren vorgebeugt werden könne". Un diesem Glauben hielt er sein Leben lang fest. Im Jahre 1782 trat er mit seinem "Syftem" sogar an ben leitenden Minister bes hartbedrängten England heran, und noch einmal, im Jahre 1802, wollte er es feinem "Gonner", bem eben erft zur Regierung gelangten Rur= fürsten von Mainz, Karl Theobor von Dalberg, vorlegen. Sein Schicksal hatte ben Better schon ums Jahr 1763 wieder aus ber Beimat geführt, nachbem er immer tiefer in Schulden geraten war. Mit dem Hauptmann Schiller, seinem "sonders vertrauten Freund", blieb er lange auch in der Fremde verbunden. In London übersette

ber Iuris Licentiatus, wie fich ber frühere Studiosus bort nannte, für die namhaftesten beutschen Berleger bedeutende geschichtliche, nationalökonomische und moralische Bücher aus dem Englischen. Aber in dem Übersetzer und Aufflärer war der Abenteurer und Phantast nicht untergegangen. Während er Licht, Tugend und Menschenliebe verbreiten half, bekannte er sich zugleich zu ber "Rosenkrenzbruderschaft" und spürte dem Geheimnis der Goldmacherfunft nach; während er mit angesehenen Schriftstellern verkehrte, fuchte er zugleich die Gunft ber Großen und Reichen. Er knüpfte 1782 Berbindungen mit ber Regierung ber Niederlande an, um bort eine Buchdruckerei zu begründen, und erwartete Empfehlungen vom - Raifer. Aber alle seine Plane schlugen fehl. Im Jahre 1784 tauchte der Better in Mainz wieder auf, wo ihm die Errichtung einer Buchdruckerei und Buchhandlung vom Rurfürften unter beschränfenden Beftimmungen bewilligt wurde. Bald barauf ward er auch als englischer Sprachmeister mit zweihundert Gulben Gehalt bei ber furfürstlichen Universität angestellt. Un Betriebsamfeit ließ er es als Verleger nicht fehlen: zahlreiche englische und frangösische Werke, namentlich aus bem Gebiete ber Nationalökonomie und Moralphilosophie, in der Ursprache oder von ihm übersett, gingen aus seiner Druckerei hervor. Aber schon nach zwei, brei Jahren begann bie Verlagshandlung in Schwierigkeiten zu geraten: auch hier scheint des Betters unruhige Geschäftigkeit größer gewesen zu sein, als sein Blick für die wirklichen Berhältniffe. Wieder hatte er mit Schulben begonnen, und ber Hauptgläubiger, die Universitätsverwaltung, war unerbittlich; feine "untertänigste Vorftellung" an die furfürftlichen Behörden und fein Notruf an die "biederen Franken", die Mainz im Ottober 1792 befett hatten, konnten ben jammernden Mann bor Arreft und Zwangsverfteigerung seines gesamten Gigentums retten. Bon 1794 ab verdiente er sich seinen Lebensunterhalt ausschlieflich als Lehrer ber frangösischen, englischen und beutschen Sprache. Mit seinen Berwandten in und außer Schwaben hatte ber verunglückte Projektenmacher längst allen Zusammenhang verloren, als er am 19. Oktober 1814 im Alter von siebenundsiebzig Jahren starb.

Unbegreiflich will es uns scheinen, wie dieses abenteuerliche Genie, halb Glücksritter, halb Gelehrter, dem besonnenen Saupt= mann als Mufter für die Bildung seines Sohnes vorschweben konnte. Aber unbegreiflich ift so manches an dem Zeitalter, bas mustische Schwärmerei und nüchterne Aufklärungssucht zugleich hervorbrachte, in welchem nicht nur ein Lavater, sondern auch ein Nicolai seine Gemeinde hatte; an dem Zeitalter, in welchem die Sehnsucht nach Menschenbeglückung und die Sucht nach Lebensgenuß Menschenfreunde und Bundermänner, edle Beltweise und betrügerische Weltbeglücker erstehen ließ. Zwischen Betrogenen und Betrügern ift da oft schwer zu unterscheiden, wo Lebensnot und Beglückungsbrang ineinander fvielen, wie bei dem ewig von Soff= nungen lebenden, ewig notleidenden, um fühne Ginfälle nie verlegenen Better bes hauptmanns Schiller. Beförderung bes allgemeinen Wohlftandes - bas war der Bunkt, an dem die beiden Männer fich fanden und verstanden; aber während der eine fest auf bem Boden der Wirklichkeit, der Erfahrung und der Arbeit blieb, irrte ber andere, von einer zügellosen Phantasie fortgeriffen, durch das luftige Reich eingebildeter Möglichkeiten. Der Better muß felbst an seine Plane geglaubt haben; benn sonst hatte er nicht auf "Syfteme", die nirgends willkommen waren, fort und fort feine Glückshoffnungen gesettt. Und einem unredlichen Manne hatte ber Sauptmann Schiller feine Achtung gang gewiß nicht bauernd bewahrt.

Bebeutsam bleibt auch das jedenfalls, daß des Betters Einsbildungskraft sich nicht nur in schimärischen Entwürfen erging, sondern auch, wie wir jetzt erst erfahren haben, in poetischen Versuchen sich äußerte. Wenn nun auch der Hauptmann seinem Stolz auf dieses gesehrte Familienglied einen neuen Ansporn für eine höhere Ausbildung des Sohnes entnahm, so ward doch einer einseitigen Steigerung des Phantasielebens, wie sie dei dem unsteten Vetter vorhanden war, durch strenge Arbeitszucht beizeiten vors

gebeugt. Schon mit fünf Jahren erhielt Frit seinen erften Lefeund Schreibunterricht in der "nach den Berhältniffen bes Ortes wohl eingerichteten Schule". Seine Lernbegierde und rasche Faffungs= fraft famen ben Bunichen bes Baters entgegen; brum faumte biefer nicht, ihm bald schon Gelegenheit zu ben erften Schritten auf der fünftigen Gelehrtenlaufbahn zu geben. Der Lorcher Pfarrer Philipp Ulrich Mofer, ein trefflicher Lehrer, war bereit, ben gut beanlagten Anaben in seinem sechsten Jahre an ben lateinischen Lehrstunden teilnehmen zu laffen, die er seinem Sohne Christoph Ferdinand im Sause erteilte; auch im Griechischen wurden bald einige Anfangsversuche gemacht. Frit brachte dem würdigen, ernsten Pfarrer große Chrfurcht entgegen. Später hat er ihm in ben Räubern in der Geftalt des gleichnamigen Pfarrers seinen dichterischen Dank gezollt. Des frommen Mannes Wort und Wesen in Unterricht und Predigt wirkte so tief auf das von Saus aus religiös geftimmte Gemüt des Knaben, daß er, wie der Pfarrersfohn, Reigung bekam, felbst Geiftlicher zu werden. Den Bunschen ber Eltern widersprach bas natürlich feineswegs. Gelbst in bes Anaben Spiele begann ber Nachahmungstrieb biefe Reigung gu mischen. "Er fing", so berichtet Christophine in ihren Erinnerungsblättern, "felbst oft an zu predigen, stieg auf einen Stuhl und ließ sich von seiner Schwester ihre schwarze Schurze statt bem Rirchenrock umhängen. Dann mußte fich alles um ihn herum ftill und andächtig verhalten und ihm zuhören, außer dem wurde er fo eifrig, daß er fortlief und sich lange nicht wiedersehen ließ; bann folgte gewöhnlich eine Strafpredigt." Biblische Sprüche wurden in diesen Predigten "sehr schicklich" zusammengereiht und "mit Nachdruck" vorgetragen: "auch machte er eine Abteilung, die er fich von dem Berrn Pfarrer gemerkt hatte".

Der Spieltrieb ließ den Knaben zuweilen auch die Schulpflichten vergessen. Willige Kameraden fand der verträgliche, gesellige Junge leicht. Mit ihm und Schwester Christophine, seiner getreuesten Jugendgespielin, ließen sich der junge Moser, Pfarrers Nanele und der kleine Conz oft gerne vom Sonnenschein an den

Fuß der Berge oder in die schattigen Wälber locken. Während die Mutter noch am Pförtchen nachsah, welchen Weg sie einschlügen, sprangen Fritz und Fine schon lustig um die Ecke und "freuten sich der Freiheit und der List, die sie leichtsinnig gutmütig ausübten".

Vor bem strengen Vater mußten solche Streiche natürlich möglichst verborgen gehalten werden. Bewegung in frischer Luft, Gewöhnung an Wind und Regen, an Site und Ralte forderte er, aber ohne Verletung einer Pflicht. Die nachsichtigere Mutter mußte wohl oft genug die Bermittlerin und Beschützerin vor bem väterlichen Born machen. Ginmal ließ fich Frit vom Wege gur Schule in die Rüche der Nachbarin locken: er sollte von seinem Lieblingsgericht, einem "Brei von türkischem Weizen", koften. Bufällig kam gerade ber Bater an ber Rüche vorüber, um bem Nachbar etwas aus der Zeitung mitzuteilen, bemerkte den Knaben aber gar nicht. Allein in seinem Schrecken rief dieser: "Lieber Bater, ich will's gewiß nie wieder tun, nie wieder!" Mit einem entsetlichen Jammergeschrei ließ er seinen Brei fteben, eilte nach Sause, bat die Mutter inständig, fie möchte ihn doch bestrafen, ehe der Bater nach Saufe kame, und brachte ihr felbst den Stock. "Die Mutter wußte nicht, was das alles bedeuten follte, denn er konnte vor Jammer kein Wort herausbringen, bestrafte ihn jedoch mütterlich." Gegen einen Fehler des Sohnes, der im Grunde eine Tugend war, hatte der Bater viel anzukämpfen. In feiner Gut= herzigkeit verschenkte ber kleine Frit an bedürftige Rinder alles. was nicht niet= und nagelfest war, Bücher, Rleidungsftücke, die Schnallen an seinen Schuhen, ja sogar Stude von seinem Bett. Der Bater hatte wohl Freude an der Herzensgüte des Sohnes, aber er mußte diesen Sang doch auf das richtige Maß zurückzuführen suchen.

Seine Umstände vertrugen eine solche Freigebigkeit des Sohnes ja auch keineswegs. Schon längst war die Sorge wieder in das Schillersche Haus eingezogen. Bolle zwei Jahre hindurch waren dem Hauptmann Sold und Tagegelder vorenthalten worden. Außer der eigenen Familie, die durch die Geburt einer zweiten Tochter, Luise, im Januar 1766 vermehrt worden war, hatte er die zu-

gegebenen zwei Unteroffiziere zu unterhalten. Sein Guthaben bei ber herzoglichen Kriegskasse war schließlich auf etwa dreitausendstünschundert Gulden angelausen; trot dringender Bitten erhielt er keinen Heller und hatte, nachdem er seine letzte Liegenschaft, jenen Wingert zu Marbach, kurz vorm Herbste, "mit Schaden" verkaust hatte, auch nichts mehr zuzuseten. Glücklicherweise nahmen sich die Lorcher Freunde der bedrängten Familie an. Am Ende, als es gar nicht mehr ging, bat der Hauptmann den Herzog freimütig um seinen Gehalt oder um Zurückberusung in die Garnison, da er "als ehrlicher Mann auf diese Art unmöglich länger bestehen könne". Er wurde nach Ludwigsburg zurückversetzt und erhielt vom Herzog eine allergnädigste Anweisung auf die Kriegskasse, aber erst im Verlauf von neun Jahren wurde die Forderung nach und nach getilgt.

Um 23. Dezember 1766 verließ die Familie Lorch unter ben herzlichen Segenswünschen ber Ginwohner.

Für Friedrich Schiller gahlten die brei Lorcher Jahre zu ben glücklichsten seines Lebens. Seine Beimatliebe und fein Befühl für schöne Natur sind im einsamen Remstale erst recht erwacht; neue geiftige Ausblicke haben sich ihm dort aufgetan. In den Naturstimmungen der Heimaterde freilich hat sein dichterisches Schaffen, entgegen ber Urt fast aller übrigen schwäbischen Boeten, nie tiefere Burgeln geschlagen: seine ursprüngliche Begabung und seine Lebensschicksale haben ihn auf die Darstellung des Geiftigen im Menschen und des Ringens zwischen Freiheit und Notwendigfeit hingewiesen. In die äußere Natur mit aufnehmendem Sinne zu blicken, das Einzelne und Kleine auf fich wirken zu laffen und es dichterisch zu verarbeiten, lag nicht in seiner Beise; er gab sich ber Natur nicht hin, er forderte Seele von ihr und nahm fie als ein Banges. Das "Paradies seiner Kindheit" hat er immer treu geliebt: die erste größere Wanderung best jungen Regimentsmedifus mit seiner Schwester Christophine führte nach Lorch, und auch später noch find seine Gedanken sehnfüchtig nach den Tummelpläten seiner Rindheit im ftillen Remstal zurückgeflogen.

## 3. In Ludwigsburg.

Mie in einem lieblichen Traume waren bis dahin des Kindes Tage dahingeflossen. Aus der idullischen Weltabgeschiedenheit des dorfähnlichen Städtchens fam Frit Schiller jett in die von geräuschvollem Leben und prunkendem Wesen erfüllte Fürstenstadt Ludwigsburg. Dort in Lorch ein Atmen in Gottes freier Ratur, ein ungezwungenes Leben unter schlichten Menschen von urwüchsigen Sitten und Empfindungen, hier in Ludwigsburg ein von fürst= licher Laune beherrschtes Treiben, die Menschen, die Häuser, die Straßen und die "Natur" geregelt und zugestutt nach einem einzigen, allmächtigen Willen. Wahre Natur und erkünstelte Mode, — biese Gegensätze brängten sich jett zum ersten Male ber Empfindung bes Knaben auf. Wahre Natur. — Berg und Tal, Wald und Flur hatten seine Seele mit ihren leuchtenden Bilbern erfüllt, in den steinernen Erinnerungsmalen an die Kraft und Größe ber Vergangenheit hatte er sie geahnt und durch Leben und Lehre der Nächsten sie erfahren. Im schwäbischen Versailles sollte er nun einen sechsjährigen Anschauungsunterricht vom fünstlichen Schein= leben ber "Erbengötter" und ihrer Welt empfangen.

Ludwigsburg verdankte sein Entstehen und sein Wachstum fürstlicher Laune und fürstlichem Ehrgeiz. An Stelle eines schlichten Jagdhauses hatte Herzog Eberhard Ludwig aus Baulust und Prunkliebe im Ansang des 18. Jahrhunderts zuerst ein mächtiges Schloß zwangsweise von den Amtern und Städten des Landes erbauen lassen und dann seine Lieblingsschöpfung zur Hosstadt

nach und nach erweitert. In die nach seinem Tode (1733) veröbeten Schaupläte maßloser Verschwendungssucht fam erft im Jahre 1764 neues, rauschendes Leben, als Herzog Rarl, gleichfalls im Born gegen feine widerspenftige Sauptstadt, seine Refidenz nach bem Ludwigsburger Schloffe verlegte, wo fein Bater, ber tatholisch ge= wordene Karl Alexander, nach dreieinhalbjähriger Regierung (1737) ein jähes, nach bem Volksglauben unheimliches Ende gefunden hatte. Wie auf einen Zauberwint - ber Zauber hieß aber auch biesmal Zwang und Gewalt — entftanden neue Stadtviertel mit schnurgeraden Strafen und prächtigen Bauten, großartige, nach frangösischem Geschmack zugeschnittene Parkanlagen und Alleen von Linden und Raftanien, in beren Mitte fich der erweiterte Schloßbau ins Riesenhafte ausbehnte, noch heute ein Sinnbild magloger Brachtliebe und fürstlicher Grogmannssucht. Die üppige Sofhaltung des Herzogs follte den Glanz von Versailles überftrahlen; fie zog, wie das Licht die Motten, zahlreiche adelige Dlüßigganger, abenteuernde Herren und Damen aus aller Welt herbei. Durch verlockende Bergunftigungen, die man ben Burgern in Aussicht ftellte, stieg die Einwohnerschaft rasch von etwa breitausend auf elftausendsechshundert Seelen.

überall in den weiten Straßen, den Linden- und Kaftanienalleen sah man, wie Justinus Kerner erzählt, Hosseute in seidenen Fräcken mit Haarbeuteln und Degen, herzogliche Offiziere und Soldaten in farbenglänzenden Unisormen und Grenadierkappen aus Blech. Um Hose wimmelte es von einer buntbetreßten höheren und niederen Dienerschaft mit hochtrabenden Titeln. Dieser Hos aber wollte sich amüsieren bei Tag und bei Nacht. Opern und Konzerte, Maskenredouten im Schloß und venezianische Messen auf dem mit Arkaden umgebenen Marktplatz, kostspielige Jagden und Bankette, Seeseste oder Schlittensahrten, Illuminationen und Feuerwerfe, Glücksspiele und Schauseste aller Art lösten einander ab. Sogar die Jahreszeiten kehrte man um: mitten im Winter konnten die herzoglichen Gäste in einem mit Glas überdeckten, 240 Meter langen, 30 Meter breiten Gebäude, wo zahllose, geschickt

verftecte Dfen Warme fpendeten, unter einem fünftlichen Sternenhimmel von vielen Taufenden funkelnder Lichter durch Drangenund Zitronenalleen, Weingärten und Obstbaumgänge voll prangender Früchte wandeln, an bunten Blumenbeeten, grünen Lauben, dreißig kleinen Seen und gliternden Wafferspielen vorbei. diesem Zaubergarten wurden großartige musikalisch-dramatische Prunkspiele und Ballette aufgeführt. Es war die Auge und Ohr bestechende, leichte französische und italienische Runft, der Herzog Rarl seine verschwenderische Pflege angedeihen ließ: sie entsprach feinem auf Schein und Glanz gestellten Wefen und eignete fich, da sie nur auf äußere Wirkungen zielte, weit besser als die schlichte beutsche Art zur Brunt- und Prachtentfaltung und zur Selbstverherrlichung ihres Pflegers. Der welschen Muse waren benn auch besondere Tempel geweiht, das sogenannte Kleine Komödienhaus und das inmitten der Schloganlagen von ausländischen Meistern erbaute und von fremden Virtuosen geleitete große Opernhaus. überall, wo der württembergische Nachahmer der französischen Ludwige längere Zeit weilte, in seinen Sauptstädten und in den "Uhlen ländlicher Zurückgezogenheit", erstanden durch die erzwungene Fronarbeit des Volkes neben Luft- und Jagdichlöffern jolche Opernhäuser; das prunkvollste aber und wohl auch das größte im damaligen Deutschland war das Ludwigsburger, das in drei Monaten, unter dem gewaltsamen Hochdruck des Berzogs auf die Untertanen, aus Holz erbaut worden war. Die im Innern entfaltete Pracht ließ den Zuschauer das wertlose Material vergessen, aus dem das Haus bestand. Drinnen glaubte man sich in einem Feenreich. Wohin bas Auge blickte, überall waren die Wände und Säulen mit Spiegeln überkleidet, in denen zahllose Lichter widerstrahlten. So schien der ohnedies schon ungewöhnlich große Raum sich ins Unendliche auszudehnen. Gin Beer von Sangern, Schaufpielern, Musikern, Tänzern, Feuerwerksfünstlern und Deforateuren, darunter die Träger der berühmtesten Namen der Zeit, vereinigte feine Rünfte in der Darftellung von italienischen Opern und Balletten, Ausstattungs= und Spektakelstücken. Durch die verschiebbare

Hinterwand des Hauses konnte die Bühne über den dahinter liegenden Wiesenplan erweitert werden: ganze Reiterregimenter jagten über sie hinweg und führten die größten Manöver aus.

Bahrend fo der Fürst Millionen vergeudete, mahrend er in einem einzigen Feuerwert gelegentlich eine ganze Tonne Gold verpuffte und bei einem Feste einmal in fünf Minuten für 50 000 Taler Rleinodien als Geschenke an die Damen austeilte, während Günftlinge und Mätreffen mit Inaden überhäuft wurden, mußten treue Offiziere wie Kaspar Schiller mit ihren Familien barben. Bewiß hatte auch ber Sauptmannsfohn ben Ramen bes Fürften im väterlichen Saufe oft unter Seufzern nennen hören, aber feben follte er den Bielbesprochenen erft, als dieser am 11. Juli 1767 nach einem verschwenderischen Aufenthalt in Benedig feinen Einzug in das feftlich geschmudte Ludwigsburg hielt. Die zu seinem Empfang mit aufgestellte Schuljugend, unter ber höchft mahricheinlich auch der junge Schiller fich befand, tonnte fich den Bergog genau ansehen, mahrend er feinen offenen achtspännigen Staatswagen, dem achtzehn blasende Trompeter vorauf ritten, gerade in ihrer Mitte halten ließ: als ein ftattlicher, von Befundheit ftrotgender Berr, von blühender Gefichtsfarbe, mit feinem "goldbordierten Butchen, seiner mit Buckeln versehenen gepuberten Frifur mit einem Böpfchen, seinem firschroten Roce, feiner gelben Battenweste, seinen gelben Sofen, hohen Stiefeln und Stiefelftrumpfen" wird uns ber Bergog geschildert.

Wie die Erscheinung des Fürsten und der Glanz des Hoses auf Schiller in den Ludwigsburger Jahren gewirkt haben, das wissen wir nicht: "die Geschichte seines Geistes" zu schreiben hat er wohl geplant, aber den Plan niemals ausgeführt. Gänzlich verblenden konnten sie ihn wohl nicht: dagegen war er durch seine Natur nicht minder als durch die Zucht und Sitte des Elternhauses geseit. Immerhin hat die Anschauung fürstlichen Wesens gewiß schon auf die Phantasie des Knaben lebhaft eingewirkt: in Ludwigsburg gewann der zukünstige Dramatiker "eine sichere und eingelebte Fühlung" dieses Wesens, hier gewann er Farben und Bilder,

Geftalten und Szenen zu manchen seiner Dichtungen. Unmittelbare Anftöße aber erhielt die jugendliche Phantasie, so oft der Hauptmann seinen Sohn zur Belohnung seines Fleiges mit ins Schauspiel nahm, zu dem die Offiziere und ihre Familien freien Butritt hatten. So unverständlich und fremd dem schlichten jungen Schwaben der welsche Zauber gewesen sein muß, so war Fris im Theater doch gang "Auge und Dhr" und glaubte fich durch all ben Brunt und Glang "wie in eine Feenwelt" versett. Bu Saufe suchte er dann das Wahrgenommene nachzuahmen. Er stellte sich aus Buchern eine Buhne ber, schnitt "Bapierdocken" zurecht, welche Schwester Fine übermalen mußte, und ließ sie wie Marionetten an einem Faden hin und her gleiten. Bald schritt er, biefes findlichen Spieles überdruffig, ju neuen Erfindungen. In ber Stube ober im Garten wurde eine Buhne aufgeschlagen, wurden Stühle als Bublitum im Balbfreis herumgeftellt, Rameraden und Geschwister mußten mit in Aftion treten, und der fleine Theater= direftor verteilte jedem seine Rolle. "Er selbst aber", fügte die Schwester ihrem Berichte höchst bezeichnend hinzu, "war kein vortrefflicher Spieler; er übertrieb durch seine Lebendigkeit alles."

Daß er seinen Phantasiespielen nicht zu sehr nachhängen konnte, dafür war schon durch die Schule gesorgt. Mit seiner Vorbereitung zum theologischen Studium wurde in Ludwigsburg Ernst gemacht: die Lateinschule sollte die von Pfarrer Moser begonnene Arbeit fortsehen. Wer in Württemberg Pfarrer werden wollte, mußte zunächst durch ein mehrmals in Stuttgart abzulegendes "Landezamen" den erfolgreichen Besuch einer solchen Lateinschule nachweisen. Dann erst standen ihm die "niederen Alosterschulen" offen, und aus diesen endlich sührte der Weg durch die "höheren Alosterschulen" in das Tübinger Stift. Wie sast alle Lateinschulen des Landes, bestand auch die Ludwigsburger, als Schiller in sie eintrat, nur aus drei Klassen, von denen jede nur einen einzigen Lehrer hatte. Über den Lehrplan aus jener Zeit ist Genaueres nicht bekannt. Wir wissen nur, daß auch die Ludwigsburger Anstalt gleich ihren Schwestern im Lande unter

ber Herrschaft bes Lateins und bes "Chriftentums" ftand. Latein und wieder Latein wurde in allen Klaffen tagtäglich getrieben; nur der Freitag war der Muttersprache, eine Wochenstunde ber Arithmetit vorbehalten. Jedenfalls aber waren einige Stunden für Musit und Gesang angeset, beren Pflege sich ichon aus firchlichen Gründen gebot. Am Sonntag hatten bie Schüler vormittags an Gottesdienst und Predigt teilzunehmen, nachmittags war Katechisation. Der siebenjährige Fritz Schiller trat wohl zu Anfang des Jahres 1767 gleich in die auf zwei Jahre berechnete unterfte, "erfte Rlaffe", aber bann ficherlich unter die "veterani", ben älteren Jahrgang, da er ja schon Lateinunterricht genossen hatte. Dort führte ihn ber Präzeptor Abraham Elfässer, ein ernfter, ftrenger Mann, der gleichwohl durch freundliche Behandlung bas Berg ber Schüler für seinen Unterricht gewann, in bie Geheimnisse der lateinischen Formen- und Saplehre ein. Der Lehrer war mit Frit Schillers Leiftungen sehr zufrieden. Der Anabe entwickelte aber auch großen Gifer: er stand schon gang früh am Morgen auf, um seine Aufgaben zu wiederholen, und eilte, wenn die Zeit drängte, oft mit nüchternem Dagen in die Schule. In der zweiten Klaffe, der Frit vom Berbft 1767 bis jum Herbst 1769 angehörte, war ber Lehrplan durch übersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische erweitert. Aber ber Lehrer, M. Philipp Christian Honold, der als ein eifernder Theologe, als ein ebenso boshafter wie bummer Mann geschilbert wird, fah mehr auf das "Chriftentum" als auf die lateinischen Renntnisse seiner Schüler. Auch in den deutschen Stunden am Freitag nahm er nur chriftliche Schriften und geistliche Lieder vor und hielt "förmliche Katechisationen" ab. Den Stock wußte er "weidlich zu führen". Wehe dem schlechten Chriften, der beim "Katechismus-sprechen" in der Kirche ein Wort versehlte! Der Rüge am Sonntag folgte mit Sicherheit eine boppelte Tracht Prügel am Werttage, sobald ber Sünder fich im Lateinischen die geringste Blöße gab. So kamen die kleinen Sekundaner aus der Angst nicht heraus. Gin schreckhaftes Erlebnis aus biefer Zeit, bas fröhlich

genug ausging, blieb Schiller zeitlebens unvergeflich. Ein Jugendfreund, ber Cannftatter Leibmedifussohn, Immanuel Gottlieb Elwert, hat es uns überliefert. Die beiden hatten in der Rinderlehre den Katechismus zu sprechen. Der Bräzeptor hatte gedroht, fie "durchein zu bleuen", wenn fie ein Wort fehlten. "Mit gitternder Angft also fingen wir an, jum Glück aber brachten wir es ohne Unftog hinaus." Bur Belohnung erhielten die Anaben, wie üblich, jeder zwei Kreuzer. "Soviel Barschaft hatten wir sonst nie leicht beisammen. Wir sinnten also barauf, wie wir ihrer los werden könnten. Schiller machte ben Vorschlag, eine kalte Milch auf bem Sartenecker Schlöfle zu effen, da wir aber bahin famen, mar feine zu haben. Schiller änderte das Projekt dahin, einen Vierling Ras zu nehmen, aber der Vierling Ras foftete allein vier Rreuzer, und wir hatten dann fein Brot dazu gehabt." Mit leerem Magen wanderten sie weiter nach Neckarweihingen und erhielten endlich in dem letten von drei bis vier Wirtshäusern Brot und Milch in reinlicher zinnerner Schüffel und silberne Löffel dazu, alles zusammen für nur drei Rreuzer. Für den Rest schafften fie fich in der Ludwigsburger Allee "in einem halben Rreuzerwecken und für einen halben Rreuger Johannisträubchen" einen töftlichen Nachtisch, in den sie sich "brüderlich teilten". "Bei dieser Gelegenheit", fo fügt Elwert in scherzender Ubertreibung bingu, "zeigte fich Schillers poetischer Beift schon in feiner völligen Blute. Denn da wir Recfarmeihingen verließen, stieg er auf einen Sügel, wo wir Neckarweihingen und Harteneck übersehen konnten, segnete das Wirtshaus, wo wir gespeift wurden, und verfluchte Harteneck und die übrigen Neckarweihinger Wirtshäuser mit einer so poetisch prophetischen Emphase, daß ich noch es mir deutlich in das Gebächtnis zurückrufen fann."

Der junge Elwert saß von Sekunda ab neben Frit Schiller auf der Schulbank. Aber näher getreten als alle anderen Ludwigs-burger Schulkameraden ift diesem der Hauptmannssohn Friedrich Wilhelm von Hoven; diese Jugendfreundschaft erkaltete auch in späteren Jahren nicht. Schon die ähnliche Lage und Stellung ihrer

Kamilien, die beide im Saufe des Buchdruckers Cotta wohnten, brachte die Anaben zusammen; bald fühlten fie fich auch burch gleiche Reigungen verbunden. Friedrich von Hovens Bater hatte sich, wie Raspar Schiller, vom Furier zum Hauptmann hinaufgearbeitet und war von demfelben Drange, wie diefer, befeelt, feine zwei Sohne in der Welt vorwarts zu bringen. Als besonderer Stachel wirkte bei dem einem altwürttembergischen, ursprünglich bürgerlichen Geschlecht entsprossenen Mann noch ber Ehrgeiz, ben gefunkenen Ramen ber geabelten Familie burch die Göhne zu neuem Ansehen bringen zu lassen. Wie der junge Schiller war auch sein nur wenig alterer Freund in der Stille eines einsamen Balddorfes aufgewachsen, hatte die gleiche Reigung zum geiftlichen Berufe gefaßt und wurde nun auch von seinem Bater ftreng an die Arbeit und möglichft fern von Zerftreuungen gehalten. Schiller, bas wird uns bon Hoven ausdrücklich bezeugt, tonnte seinem Bater nie genug tun, auch wenn die Lehrer zufrieden waren. Die große Ehrfurcht vor dem Bater zwar bewog den Anaben zu außergewöhnlichem Fleiß; aber da er doch auch gerne im Garten spielte, hatte er nicht selten unter der Strenge ber väterlichen Bucht zu leiden. In ber Schule gahlte Frit zu ben beften Schülern ber Rlaffe, fein Fleiß und seine leichte Fassungsgabe sicherten ihm einen ber ersten Plate. Aber auch außerhalb des Unterrichts wußte sich der lebhafte, mutwillige Knabe unter feinen Mitschülern die nötige Geltung zu verschaffen. "In ben Spielen mit seinen Rameraben," fagt Hoven, "wo es oft ziemlich wild herging, gab er meistens den Ton an. Die jüngeren fürchteten ihn, und auch ben älteren und ftarkeren imponierte er, weil er nie Furcht zeigte. Gelbft an Erwachsene, von denen er sich beleidigt glaubte, wagte er sich furcht= los, und wenn ihm, aus welcher Ursache es sein mochte, jemand zuwider war, so suchte er ihn bei Gelegenheit zu necken. Indeffen zeigte er bei biefen Reckereien nie bosartige Gefinnung, nur mutwillige Laune, die ihm daher auch gerne verziehen wurde. Unter ben Spielgesellen waren nur wenige seine vertrauten Freunde; aber an diesen hing er fest und innig, und fein Opfer war ihm gu

groß, das er nicht seiner Anhänglichkeit an sie zu bringen ver= mocht hätte."

Immer ftarfer nahm die Schule den Anaben von der dritten Rlaffe, von Herbst 1769 ab, in Auspruch. Nun mußte der 3ufünftige Theologe, ber fich im Oktober zum erften Male dem Landexamen mit Erfolg unterzogen hatte, bereits in die Anfange bes Bebräischen und Griechischen eingeweiht werden. Bis Mitte Juni des Jahres 1771 war der Oberpräzeptor M. Johann Friedrich Jahn ber Lehrer biefer Rlaffe; er wird als ein würdiger Mann, als ein tüchtiger Sprachgelehrter und geschickter Lehrer von seinen Schülern gerühmt. Bei ber Lefture ausgewählter lateinischer Projaftucke und Dichtungen (Dvids Triftien, Bergils Uneide und Horazischer Oden) achtete Jahn zwar wenig auf bas äfthetische Interesse, aber er beschränkte sich doch nicht allein auf die Bermittlung grammatischen Wissens; er suchte vielmehr auch das fachliche Verftändnis zu fördern und bas Urteil seiner Schüler zu schärfen, wobei er auf die besondere Art und Anlage der einzelnen mit Takt und großem Geschick einging. So erfuhr Frit Schiller nebenbei manches von Mythologie und Altertümern, Erdfunde und Geschichte; durch häusliches Lesen bandereicher Reisebeschreibungen foll er daneben sein Wiffen noch selbständig erweitert haben. In ber Anfertigung lateinischer Berse aber, worin sich die Knaben unter Jahns Anleitung nach altem Brauch der Lateinschule übten, hat Schiller alle seine Mitschüler übertroffen. Wie Vorübungen bagu nehmen fich zwei Reujahrswünsche bes jungen Lateiners aus: ben einen, ein formelhaftes Glückwunschgebicht von vier vierzeiligen Strophen in deutscher Sprache, überreichte ber Sohn ben "herzgeliebten Eltern" zugleich in wortgetreuer, fteifer lateinischer Prosaübertragung zu Neujahr 1769; ber andere aufs Jahr 1771, wiederum in lateinischer Prosa, bewegte sich schon freier im Ausbruck und läßt die Spuren bichterischer Lekture erkennen. Bon seiner lateinischen, aus dem Wortschat ber gelesenen Dichter gespeisten Berstunft aber zeugt besonders ein formliches und feierliches Rarmen, in welchem Schiller im Auftrag ber Schule am

28. September 1771 dem Dekan Zilling, viro plurimum reverendo atque doctissimo, dem verehrungswürdigsten und hochsgelehrten Manne, den allgemeinen Dank für die großmütige Bewilligung von Herbsterien abstattet.

Der "Spezial" M. Sebaftian Zilling hatte als erfter Beift= licher ber Stadt die Oberaufficht über die Schule und einen großen Einfluß auch auf den Geift bes Unterrichts, da von seinem Gutachten bei ben jährlichen Brufungen bas Auffteigen ber Schüler abhing. Der Geift bes Ludwigsburger Defans aber war fein milber und lieblicher: es war ber Geift eifernder Buchftabengläubigfeit und gorniger Undulbfamfeit. Gegen weltliche Gundhaftigkeit zu predigen, mar sein Recht und seine Pflicht, aber er tat es, ohne zwischen harmlofer Lebensfreude und gemeiner Ginnenluft zu unterscheiden. Dabei war er grob und rücksichtsloß gegen bie Beringen, bemütig und schmeichlerisch gegen bie Brogen biefer Welt, immer aber plump und felbftgefällig. Geine Ludwigsburger Landsleute kamen bem Sohn eines ehrsamen Backers nicht immer mit der erwarteten Submission und Reverenz entgegen: um so mehr fuchte er fich durch eine "beleidigende Gravität" Geltung zu verichaffen. Sein Bruber, ber auch fein Rufter war, burfte ibm ben Kirchenrock nur unter tiefen Verbeugungen umbangen, und bei Schulbesuchen mußte ber Spezial feine Begrugungen ber Lehrer genau nach dem Range der einzelnen abzustufen. Rein Wunder, daß ein stürmisches "Genie" wie Christian Schubart, ber am 1. September 1769 als Organist und Musikbirektor nach Ludwigsburg gekommen war, durch sein lockeres Leben und mehr noch durch seinen losen Spott den Zorn und die Rachsucht des Ludwigsburger "Papstes" auf sich lub. Unerträglich ward es für den eitlen Kirchengewaltigen, daß die ihm anvertraute Berde und in ihr gewiß auch oft genug der junge Schiller lieber dem weltlichen Orgelspiel bes Organisten nach dem Gottesbienste, als feinen eigenen Born- und Strafpredigten lauschte. Dem Berfolgungseifer des beleidigten Spezials hatte es Schubart ebenfosehr wie seinem eigenen liederlichen Treiben zuzuschreiben, daß

er schließlich im Mai 1773 abgesetzt und des Landes verwiesen wurde.

Ein Untergebener nach dem Herzen bes Spezials war der Oberpräzeptor Philipp Heinrich Winter, der nach Jahns Abberufung zur herzoglichen Pflanzschule, im Juni des Jahres 1771 bie dritte Rlaffe übernahm. Mus dem lateinischen Begrugungsgedicht, mit dem Schiller, als einer der besten Schüler, den Amtsantritt des neuen Lehrers zu verherrlichen hatte, ist uns durch Elwert ein einziger Pentameter erhalten, das Wortspiel: Ver nobis Winter polliciturque bonum, Und ber Winter verspricht uns einen guten Frühling. Der Bater bes Dichters hatte seine helle Freude an bem witigen Gedanken seines Sohnes und meinte, "einen schicklicheren Namen hätte ber neue Bräzeptor nicht haben können, und wenn er Engel geheißen hatte"; ber neue Lehrer aber feierte einen schulmeisterlichen Triumph über die mangelhaften Unterrichtserfolge seines Vorgängers, ba ihm einer ber beften Schüler gleich beim Willfomm einen grammatischen Schnitzer vorgesetzt habe: ftatt pollicitur muffe es ja pollicetur heißen. Am wenigsten Freude erlebten die Schüler felbft: ihre Hoffnung auf einen guten "Frühling" wurde durch diesen Winter gewaltig getäuscht. Auch er liebte Ratechismus und Sprachunterricht zu verquicken und Chriftentum wie Wiffenschaft mit bem Stocke einzubleuen. Sein "Leibautor" war Dvid, Bergil wurde beiseite gelegt, im übrigen war das Lefen eines Dichters bei ihm "nichts als Phrasenjagd". Dieser finftere, jähzornige und kleinliche Brügelpädagoge trug nicht am wenigften bazu bei, daß Schiller später von einer "geift- und herzlosen Erziehung" seiner Jugend sprechen konnte. Dhne jedes Recht, aus bloßem Migverftändnis, wurde der ehrliebende Knabe eines Tages von Winter schwarz und blau geschlagen. Als dieser seinen Frrtum gewahr wurde, entschulbigte er sich bei Schillers Bater. "Der Bater aber", fo ergählt Chriftophine, "wußte fein Wort von diesem Borfall, und als er seinen Sohn darüber vernahm, fagte er, daß es fo mare: er hatte gedacht, sein Lehrer meinte es boch gut." Das ichuchterne, linkische Wefen, bas bem Anaben burch Buffe und Dhrfeigen ausgetrieben werden sollte, nahm gerade dadurch immer mehr zu. Selbst von den Spiesen der anderen Buben zog er sich immer mehr zurück. "Häufig", so erzählt Elwert, "schlenderten wir in unseren Freistunden miteinander in den Ludwigsburger Alleen herum, und da ist es mir noch mit Lachen erinnerlich, daß unsere Unterhaltung meist immer Klagen über unser Schicksal (wozu wir aber keinen Grund hatten) und findisch schimärische Pläne für unser künftiges Leben waren." Zu den liebsten Erholungen des Knaben gehörten, solange die Großeltern lebten, die Wanderungen nach Marbach hinüber. Des "zehn= dis zwölfsährigen Friz Schiller, der ein rotes Haar und Roßmucken gehabt", erinnerte man sich bort noch nach langer Zeit.

In seinem dreizehnten Jahre, am 26. April 1772, wurde Schiller konfirmiert. Scheinbar gleichgültig ging er der Stunde, in der er öffentlich sein Taufgelübde erneuern sollte, entgegen. Als ihn die Mutter am Tage vor der Einsegnung sorgloß auf der Straße herumschlendern sieht, mahnt sie ihn vorwurfsvoll an die Wichtigkeit der bevorstehenden heiligen Handlung. Betroffen zieht sich der Knade zurück. Und nun ergießt sich, zum ersten Male auß eigenem Drange und zum ersten Male in der Muttersprache, der gelöste Strom seiner Empfindungen in Versen, die den Zustand seines Innern bei der Ausnahme in die Gemeinschaft der Kirche schildern. Gerührt mag die Mutter das Gedicht gelesen haben, der Vater aber, überrascht durch den gefühlvoll frommen Erguß, las die Verse mit der Frage: "Bift du närrisch geworden, Friß?"

Wir kennen den Inhalt des Konfirmationsgedichtes nicht. Aber bezeichnend genug ist der religiöse Anlaß. Mächtiger als die lateinische Schullektüre wirkten auf den jungen Schwaben die lebendigen Anregungen der zu Hause gepflegten Empfindungen und Anschauungen. Zu den biblischen Vorstellungen, die ihm frühe in Fleisch und Blut übergegangen waren, sind wohl bald auch die Einflüsse der von der Mutter geliebten geistlichen Dichtung gestreten. Auch mit Klopstockischen Poesien ist Schiller sicher schon in Ludwigsburg bekannt geworden. War doch der "Feuermuse"

bes Messiadiers in Christian Schubart ein begeisterter schwädisscher Verehrer und Wegbereiter erstanden! Unter Klopstocks Einfluß, verstärkt durch die Anregungen des Ludwigsburger Komödiens und Opernspiels, traten wohl schon damals die ersten Äußerungen des dramatischen Gestaltungsdranges Schillers zu Tage, von denen uns freilich nur einige Titel bekannt sind: das in seinem dreizehnten Jahre entstandene Trauerspiel Die Christen und der biblischsdramatische Versuch Absalon.

So bewegte sich der erwachende Schaffenstrieb des jungen Dichters ganz auf Gebieten, auf die er durch den selbstgewählten Beruf hingewiesen wurde. Nun nahte auch die Zeit heran, wo der Lateinschüler in eine der niederen Klosterschulen übergehen sollte. Schon viermal hatte er, zulet im Jahre 1772, das Landexamen vor dem Rektor des Gymnasiums zu Stuttgart bestanden; dreimal war er als puer bonae spei, als hoffnungsvoller Knabe, bezeichnet worden und hatte in allen drei Sprachen die beste Note erhalten; nur im Herbste 1772 blieb er etwas hinter seinen Mitbewerbern zurück, da mancherlei Störungen, wie sie schnelles Wachstum oft mit sich bringt, seine Leistungsfähigkeit gemindert hatten. Aber mit um so regerem Eiser brachte er alsbald das Versäumte wieder ein; nun mußte selbst der Lehrer den übergroßen Fleiß des Unermüdlichen zügeln, damit er nicht an Körper und Geist Schaden leide.

Das nächste Ziel schien erreicht. Da gab ein unerwarteter Eingriff des Mannes, der über Württemberg mit unbeschränkter Willfür schaltete, dem Leben des Hauptmannssohnes eine völlig veränderte Richtung.

Herzog Karl hielt damals unter den Söhnen seiner Unterstanen, namentlich unter dem Nachwuchs seiner Offiziere und Besamten, Umschau nach geeigneten Zöglingen für seine neugegründete Militärpflanzschule. Auch auf den einzigen Sohn des Hauptmanns Schiller war der fürstliche Pädagoge ausmerksam gemacht worden. Der Bater wurde vor den Herzog beschieden und aufgefordert, seinen Sohn zu kostenfreier Erziehung in die Pflanzschule zu geben.

Ausweichend erwiderte der Bater: er werde es für eine Gnade aufnehmen, wenn sein Sohn der Reigung jum geiftlichen Stande folgen dürfe. Theologen aber konnten in der Schule bes Bergogs feine Borbildung finden. Dieser, gewohnt seinen Willen bedingungslos durchzuseben, verlangte furzer Sand, ber Sohn folle fich eine andere Wiffenschaft mählen; die Jurisprudenz murde nahegelegt. Bu Saufe erregte ber gnädigfte Antrag Die ichwerften Rampfe. Die Eltern hatten fich in ben Bedanken, ihren Sohn in dem ehrenvollen Amte eines Geiftlichen zu sehen, völlig eingelebt. Dem Sohne mußte gerade in jener Beit tiefreligiofer Stimmung ber Bergicht auf diefen Beruf ichier unmöglich icheinen. Bum erften Male war der weltunkundige Anabe vor eine schwere Entscheidung, in einen Rampf zwischen Bflicht und Reigung gestellt. Aber als ber Bergog jum zweiten und britten Dale auf eine Erflärung brang und dazu noch versprach, ben Sohn bei seinem Austritt aus der Pflanzschule besser versorgen zu wollen, als es im geistlichen Amte möglich ware, ba konnte ber ohnedies an foldatischen Gehorfam gewöhnte Bater nichts anderes tun, als die "Gnade" feines herrn über sich ergeben laffen. Für ben Sohn war schließlich bie Rücksicht auf bas Wohl feiner Eltern entscheibend. Waren boch ber Familie von Hoven etwa ein Jahr vorher ihre beiden Sohne auf einmal von dem herzoglichen Werber abgepreßt worden, und die wenigen, die in solchen Fällen hartnäckig bei einer Weigerung blieben, wurden von der Ungnade des gefränkten Despoten oft schwer genug betroffen.

"Mit zerriffenem Gemüte" fügte sich Friedrich Schiller in bas Unabwendbare. Ausgestattet "mit einem blauen Röcklein nebst Ramifol ohne Urmel", einigen weiteren Rleidungsftuden, fünfzehn lateinischen Büchern und dreiundvierzig Rrengern in bar, jog er am 16. Januar 1773 "mißmutigen Bergens" mit dem Bater gur Solitube hinauf.

Der untersuchende Anstaltsarzt fand den Ankömmling "mit einem ausgebrochenen Ropf und etwas verfrörten Füßen behaftet, fonft aber gefund". Auch auf sein Wiffen wurde er geprüft; ber

Befund des Professors Jahn, seines früheren Lehrers, sautete: "Johann Christoph Friederich Schiller, konfirmiert, übersetzt die in den Trivialschulen eingeführte collectionem autorum latinorum, nicht weniger das griechische Neue Testament mit ziemlicher Fertigekeit; hat einen guten Ansang in der lateinischen Poesie; die Handschrift ist sehr mittelmäßig."

Nun hatte der Bater noch seinen Dank für die erwiesene Gnade abzustatten; er beeilte sich, dies zwei Tage danach in einem Schreiben an den Intendanten von Seeger zu tun, — überschweng-lich unterwürfig, wie es der Stil der Zeit vom Untertanen verlangte. Aber immerhin, soviel ersehen wir doch aus dem konventionellen Phrasenschwall: der Bater glaubte, das Opfer der Trennung nicht vergeblich gebracht zu haben, er hielt die Zukunst seinzigen für gesichert, in jeder Hinsch, er hielt die Zukunst seinzigen für gesichert, in jeder Hinschen, er hielt die Zukunst seinzigen sie auf Kosten des Herzogs erzogenen Knaben sich dem persönslichen Dienste des Fürsten verschreiben sollten, stellten auch die Eltern Schillers den gesorderten Revers aus und versprachen, daß ihr Sohn "sich gänzlich den Diensten des Herzoglichen Würtstembergischen Hauses widmen, und ohne darüber zu erhaltende gnädigste Erlaubnis aus demselben zu treten nicht befugt sein" sollte.

So ward der Jüngling, welcher zum Diener am Worte Gottes sich berufen fühlte, scheinbar endgültig dem Fürstendienste verschrieben.

## 4. In der Fürstenschule auf der Solitude.

Bie Schule des Herzogs sollte acht Jahre lang dem jungen Schiller Familie und Welt erfeten, dort follte der Anabe im Ginflang und im Widerstreit mit den Bünschen und Launen seines herrischen Erziehers zum Jüngling heranreifen. Wie die Geschicke bes gangen württembergischen Bolfes durch die Willfür des Selbftherrschers bestimmt wurden, so gab der "Pflanzichule" das Wesen ihres fürstlichen Rektors die Pragung, sein Wille ihr Weg und Riele. Was draußen zwischen Berrscher und Volt breit sich abspielte, das erlebte, gleichsam in verdichteter Form, der Bögling ber Fürstenschule am eigenen Leibe, in empfindlichster Rabe bes rudfichtslofen Despoten. Für Schillers gange geiftige Entwicklung, für seine dichterische insbesondere, wurde bies Berhältnis folgenschwer: die herzogliche Atademie, auf der ihm des Landes allgemeines Leiden zu einem Stück eigenen Lebens wurde, ward auch die Wiege seiner fturmischen Jugenddichtung. Wie die berzogliche Schöpfung den Beift ihres Stifters spiegelt und ihre Entstehung nur aus feiner Geschichte und ben Zeitverhaltniffen zu verfteben ift, so bilben diese gleichsam die Voraussetzung zum Jugendschaffen und zum Lebensbrama bes Dichters: im Grunde ber Geschichte und Buftande feines Beimatlandes wurzeln feine menschlich erlebten und dichterisch gestalteten Konflifte.

Herzog Karl Eugen war um jene Zeit an einem Wendepunkt seiner "Lebensgaloppade" angekommen. Obwohl erst fünfzundvierzig Jahre alt, hatte er doch fast dreißig Regierungsjahre schon hinter sich. Um 11. Februar 1728 als ältester Sohn des

fatholisch gewordenen öfterreichischen Generals Rarl Alexander von Bürttemberg und einer lebensluftigen Prinzeffin von Thurn und Taris zu Brüffel geboren, war der Bring "in dem allein mahren chriftfatholischen Glauben" erzogen und fast nur in französischer Beise ausgebildet worden. Seinen Bater, dem im Jahre 1733 ber erledigte Bergogethron zugefallen war, verlor er ichon mit neun Jahren (1737). Auf Drängen der vormundschaftlichen Regierung und im Einverständnis mit ber ftreng katholischen Mutter, Die für fich felbst und ihre Sohne badurch recht viele politische Borteile gu erreichen hoffte, tam der Bring in seinem dreigehnten Sahre mit seinen beiden Brüdern an den Sof des friegs- und regierungstundigen Preugenkönigs Friedrich II., damit er dort auf feinen hohen Beruf vorbereitet werde. Rasch gewann sich der begabte junge Schwabenpring das Zutrauen des Königs; schon nach zwei Jahren (1744) wurde ber noch nicht Sechzehnjährige auf Verwendung feines foniglichen Mentors durch kaiserliches Reskript für mündig und regierungs= fähig erklärt. Der große Friedrich traute bem jungen Bergog gu. daß er "vermöge seiner Ginfichten, Gaben und Eigenschaften alle Tüchtigkeit besitze, um sogar noch größere Staaten zu beherrschen als diejenigen, die die Borfehung feiner Sorgfalt anvertraut habe". Wohlweislich legte der erfahrene Regent seinem Schüler die Finanzen als ben "Nerv des Staates" ans Herz. "Denken Sie ja nicht," rief er ihm zu, "baß bas Land Württemberg für Sie geschaffen worden ift, vielmehr, daß die Vorsehung Sie auf die Welt hat tommen laffen, um biefes Bolt glücklich zu machen. Bieben Gie immer beffen Wohlsein Ihrer eigenen Unnehmlichkeit vor."

Mehrere Fahre lang schien der Zögling die Hoffnungen seines königlichen Lehrmeisters erfüllen zu wollen. Er ließ sich von tüchtigen Räten leiten; seine besondere Sorgkalt widmete er der Resorm des Heeres. Aber diese Soldatenleidenschaft barg von vornherein die Keime zu schlimmen Konflikten mit den widerwilligen Landständen und zur Ausartung in prunkende Soldatenspielerei. Bald sollte diese, wie wir schon wissen, zum einträglichen Soldatenshandel sühren. Das Blut seiner Vorsahren, der ererbte Hang zu

glänzender Prachtentfaltung und wilder Sinnenlust trieb den eigenwilligen Fürsten mehr und mehr zu maßloser Berschwendung. Die treuen Diener mußten gefälligen Schmeichlern und gewissenlosen Ratgebern weichen, und Karls jugendliche Gemahlin, Herzogin Friederike, eine Nichte Friedrichs des Großen, nach achtjähriger, unglücklicher Ehe einer ausländischen Buhlerin den Platz räumen: sie entsloh (1756) nach Bahreuth, an den Hof ihrer Estern, und kehrte nie mehr zu dem verhaßten Gatten zurück. Dieser aber, aller Rücksichten ledig, zog im Jahre darauf gegen ihren Dheim, seinen alten Meister, zu Felde.

Der große Menschenkenner auf dem preußischen Throne hatte feinen Frrtum längft eingesehen: biefer Schwabenherzog war in ber Tat imftande, größere Staaten ju - Grunde zu richten, als die Borfehung ihm anvertraut hatte. Die Leidenschaften bes Bergogs burchbrachen nach und nach alle Damme, zumal feine Begehrlichfeit und Verschwendungssucht fannten bald feine Grenzen mehr. Nicht nur die Stenerkraft bes Bolfes ward in endlosen Feften vergeubet, sondern auch die Rraft seiner Bufunft gefährbet; die Blüte ber männlichen Jugend wurde zu Kriegsbienften ans Ausland verkauft, und die Töchter bes Landes verfielen ber Gier bes Bergogs und feiner Belfer. War eine nicht willig zur Schande, so hatte ihre Familie die Rache des Gewalttätigen zu gewärtigen. Eine Günftlings- und Mätreffenwirtschaft, schlimmer als je unter einem seiner Borganger, fturzte bas Land in wirtschaftliche und fittliche Verderbnis. Der nach dem Tode Karl Alexanders gehenkte Jud Sug war ein Stümper gewesen gegen die neuen Finanzfünftler und Beutelschneiber, die nun dem Bolfe Rraft und Saft auspreften. Geld, Geld und wiederum Geld für die bodenlosen herzoglichen Raffen zu schaffen, barin erschöpfte fich bie Staatsweisheit und Phantafie ber Fürstendiener; Gewalt, Luge und Meineid wurden die probatesten Regierungmittel; Erpressung, Bucher, Betrug und Diebstahl empfingen staatliche Weihe; alle Rechte wurden mit Füßen getreten, alle Rechtsformen verhöhnt.

Bei den gesetzwidrigen Soldatenaushebungen hatte sich zuerst ber Sohn eines angesehenen Stuttgarter Geistlichen nüblich erwiesen.

Philipp Friedrich Rieger, bis 1756 Auditor in preußischen Diensten, war portrefflich zum Schergen und Leutepreffer begabt: unterwürfig und schmeichlerisch gegen seinen Berrn, roh und mitleids= los in der Ausübung der ihm erteilten Bollmachten, dabei wohlerfahren und unermüdlich im Dienste, war er gang an seinem Plate, wo es verwegene und rasche Gewalttat galt. Für die abgefeimteren Rünfte höfischer Ränke und lügenhafter Beschönigung ber Gewalt war wieder ein andrer, Graf Montmartin, mehr geschaffen. Gleißend und doppelzungig, erfahren in allen Schlichen und Liften einer verruchten Diplomatie, anpaffungsfähig an alle wechselnden Lufte und Launen seines fürstlichen Berrn und unerschöpflich in ungesetlichen Steuerentwürfen und Erpressungsplänen dabei selbst prunksüchtig und wollüstig, war der weltgewandte Söf= ling der geborene Diener des prachtliebenden, eitlen und frivolen Despoten. Diesem Meister ber Intrige fiel auch der immerhin ehrliche Rieger zum Opfer: auf öffentlicher Parade (1762) schimpf= lich abgesett, fand er in einem unterirdischen Gewölbe ber Feste Hohentwiel vier Jahre lang Muße, über Fürftengunft und Menschenglück nachzudenken. Für die Beraubung der Landschafts- und Rirchenkassen, für den im großen betriebenen Titel- und Umterschacher war ein besonders niederträchtiger Schurke nötig: er fand fich in dem Thuringer Lorenz Wittleber, der, aus der Gerberftube entlaufen, in Preugen eine Zeitlang ben Unteroffiziersftoch geschwungen und sich bann in Württemberg ben Offiziersdegen verschafft hatte. Seine eigentlichen Talente aber kamen erft zur Geltung, als er sich (1762) durch gemeine Mittel zum Direktor bes Rirchenrates emporgeschwindelt hatte. Run herrschten Lift und Gewalt ohne Scheu und Scham, während man bisher noch versucht hatte, das Laster mit einem Schein von Tugend zu umfleiden. Wer es magte, der fürftlichen Willfür und Verschwenbungssucht gegenüber auf das Recht des Bolkes und die Not des Baterlandes hinzuweisen, der mußte, wie Tübinger Abgeordnete, vom Herzog hören: "Was Vaterland! Ich bin bas Baterland!" Dber er bufte seinen Freimut mit schwerer, oft jahrelanger Rerterhaft, wie der Landschaftskonsulent Johann Jakob Moser, der frühere Lehrer des Herzogs.

Das schlechte Beispiel des Fürsten und des Hoses wirkte vergiftend und zersetzend auf die Sittlichkeit des ganzen Volkes. Wie eine Seuche drangen Üppigkeit und Genußsucht zunächst in die dem Hosadel nahestehenden Kreise ein; aber auch in die tieseren Volksschichten sickerte das Gift durch die Verührung mit den höheren und niederen Dienern des Fürsten. Die Regierenden, vom Minister dis zum letzen Schreiber, lebten sich in den Geist der Willfür völlig ein, während die Regierten immer mehr in gleichgültige Knechtseligkeit versanken. Ein Teil des Volkes suchte in frommen Trostgründen einen letzten Halt und nahm alles Elend als eine Prüfung des Himmels hin. So blieb immerhin in einzelnen Familien, wie in der des Hauptmanns Schiller, ein sester, unsversehrter Kern tüchtigen Bürgertums erhalten.

Und schließlich erregte gerade das übermaß von Vergewaltigungen auch den offenen Widerstand. Fast schon vernichtet, reichten die Stände (1764) nach einem letzten, unerträglichen Alt herrischer Wilkür, unter dem Zuspruch auswärtiger Fürsten, ihre Alage bei Kaiser und Reich ein. Nach sechsjährigen Kämpsen und Verhandlungen kam endlich im Jahre 1770 der sogenannte Erbvergleich zustande: das Land übernahm einen Teil der herzoglichen Schulden, dafür wurden die alten Rechte der Stände bestätigt. Montmartin und Wittleder waren schon vorher entlassen worden. Nun war wenigstens ein Rechtsboden geschaffen, der Ausbeutung und Wilkür eine Schranke gesetzt.

Mit dem Herzog ging in der Tat eine Wandlung vor. Durch die langen Kämpfe mürbe gemacht, der tollen Lustbarkeiten satt, wandte er seinen Ehrgeiz anderen Zielen zu. Und das Entscheidende war: in einer Zeit, wo er ruhigeren Freuden geneigt und besserne Sinstlifsen wieder zugänglich ward, hatte er ein Herzenserlebnis, dessen Einwirkung eine Besserung, wenn auch keinen völligen Umschwung herbeiführen half: zum ersten Male in seinem Leben erschuhr der Frauenjäger und Dirnenfreund die Macht einer tieseren Reigung, den Zauber reinerer Weiblichkeit.

Im Mai 1769 hatte ber Herzog im Wildbad die einund= zwanzigjährige Freifrau Franziska Theresa von Leutrum näher fennen gelernt. Ihre anmutige Geftalt, mehr noch der eigentüm= liche Liebreiz ihres Wesens, in dem sich natürliche Heiterkeit mit einem Bug leiser Wehmut mischte, machte sofort einen ftarten Ginbruck auf den leicht entflammten Fürsten. Den sieggewohnten Frauenkenner reizte es, daß fie sich ihm "kalt und unerfahren" gezeigt hatte; das Gerücht von den trostlosen Verhältnissen ihrer Che mußte die Hoffnung des Fürften, ihre Liebe zu gewinnen, verstärken. Als ein Rind von sechzehn Jahren hatte Franziska von Bernerdin, die britte von fünf Töchtern eines armen Land= edelmannes, "ohne alle Liebe, aus blogem Behorfam" den reichen, aber häßlichen und rohen Baron von Leutrum, Kammerherrn am bapreuthischen Hofe, geheiratet. "Dhne alle Achtung" für ben ihr widerwärtigen Gatten lebte fie ein freud- und liebloses Dafein. Sie sehnte sich nach Freiheit, Lebensgenuß. Diese unglückliche junge Frau burch eigenmächtiges Gingreifen aus ihren Geffeln zu befreien, entsprach gang ber gewalttätigen Natur ihres fürftlichen Freundes. Indem er fie im Januar 1772 auf fein in Waldeinsamkeit gelegenes Luftschloß Solitude entführte, entzog er fie zunächst den Mißhandlungen ihres eifersüchtigen Gatten. Bald darauf wurde ihre Che gang gelöft. Sein Bersprechen aber, die Entführte zu seiner rechtmäßigen Gemahlin zu erheben, löfte Rarl erft fünf Jahre nach bem (1780 eingetretenen) Tode ber Herzogin Friederike ein, und zwar trot bes papftlichen Einspruchs gegen die She des fatholischen Bergogs mit ber geschiedenen Protestantin. Bereits im Jahre 1774 hatte er seine geliebte "Gehilfin und Freundin" durch Raiser Joseph II. gur Reichsgräfin von Sohenheim erheben laffen.

Die Verbindung des Herzogs mit seiner Geliebten entsprach einer vielgeübten, schlimmen Fürstensitte jener Zeit. Aber dieses Verhältnisses durften sich die Württemberger freuen nach der heils losen Wirtschaft der letzten Jahrzehnte. Die stille, häusliche Frau übte einen mäßigenden Einfluß auf die wilde Natur des leidenschaftslichen Mannes; selbst eine Freundin der Zurückgezogenheit und des

Landlebens, wußte sie ben vom Festesrausch gerade Ernüchterten für ein einfacheres Leben zu gewinnen. Alles, was an Gutem und Bedeutendem in ihm verschüttet lag, das feimte nun allmählich zum Lichte empor. Indem Franziska mit weiblicher Alugheit seinen wechselnden Stimmungen fich anpaßte, mahrte fie fich boch ihre führende Stellung, um fo ficherer, als fie nie in Staatsgeschäfte fich su mengen schien. Böllig andern tonnte fie fein innerftes Wefen freilich nicht. Oft genug schlug ber alte Sang zur Gewalttat wieder burch: Umterschacher und Berfauf von Landesfindern, geset widrige Fronbauten und ichwere Schädigung ber Bauern burch rudfichtslose Hegung bes Wilbes hatten nicht ganglich aufgehört. Wenn Rarl auch jett noch Tugend nicht immer übte, so stellte er doch gerne Betrachtungen über fie an und gefiel fich in ber Rolle bes Weltweisen und Bolfserziehers. In feierlichen Augenblicken überfamen ihn Anwandlungen von Reue, die ihn an seinem fünfzigsten Geburtstag fogar zu einem öffentlichen Bekenntnis feiner Fehler und einem Gelöbnis der Befferung veranlagten, womit er freilich jugleich sein Volf zu Vertrauen und Gehorsam erziehen wollte.

Much bes Bergogs Gitelfeit und feine Sucht, vor ber Welt gu glanzen, verloren fich nicht gang in diefer feiner "guten Zeit". Aber feine Ehrbegierde suchte fich im allgemeinen nun boch würdigere Aufgaben und Ziele. Perfonlich einzugreifen in die Schickfale feiner Landeskinder, Menschen und Dinge nach seinem Willen zu geftalten, war ihm ja immer Bedürfnis gewesen. Die Alten gang noch feiner Willfür zu lenken und zu modeln, glückte nicht immer. Man mußte mit ber Jugend anfangen. Der Bergog hatte fich früher feine Solbaten herangezogen, nun verfiel er darauf, fich ber Rinderzucht anzunehmen. Aufflärung war ja das Stichwort ber Beit, nach ber rechten Erziehung ging ihr Sehnen und Suchen. . Neue Methoden wurden überall erörtert, Bersuchsschulen entstanden allenthalben. Auch andere beutsche Fürften betätigten fich in pad= agogischen Experimenten. Das mußte Rarls Ehrgeiz anstacheln und feinen Tätigkeitstrieb auf ein Feld lenken, ju beffen Bearbeitung ihn von der anderen Seite die Bedürfniffe feines Naturells

und seine Herrscherauffassung ebenso wie praktische Erwägungen brängten. Bu seinen Bauten und Gartenanlagen in Sobenheim und auf der Solitude brauchte er geeignete Arbeitsfräfte, - warum sollte er sich statt der kostspieligen Ausländer nicht wohlfeile Handwerker aus seinen Landeskindern heranziehen? Der Gedanke, kaum aufgetaucht, ward auch schon verwirklicht. Um 5. Februar 1770 ließ er vierzehn arme Solbatenkinder auf die Solitude bringen, ju benen schon im Marz weitere sechzehn Anaben hinzukamen: fie follten teils für Bau- und Gartendienste, teils für bas herzogliche Ballett und Orchester vorbereitet werden. Dann veranlagte die Teuerung des Jahres 1770 die weitere Aufnahme einer größeren Anzahl meist verwaister Solbatenkinder und damit eine Erweiterung bes Lehrplanes: ber 14. Dezember 1770 ward ber Stiftungstag bes Militärischen Waisenhauses. Bu Anfang bes Jahres 1771 umfaßte die Anftalt bereits einhundertvierundsechzig Schüler. Aber schon trieb ein neuer Ginfall des Herzogs die junge Anlage ju noch rascherem Wachstum. Wenn ber Berzog sich Artisten und Handwerker billig heranzog, warum follte er bann nicht auch seine gufunftigen Offigiere und Beamten gang nach feinem Bedürfnis gu gefügigen Werkzeugen heranzubilden suchen? Wiederum wird der Gedanke sofort ausgeführt. Rasch werden die nötigen Schüler geworben, neue Lehrer und Aufseher berufen, und schon am 11. Februar 1771 ift die Militarische Pflangschule errichtet. Das Waisenhaus löste sich bald wieder auf, seine für niedere gewerbliche Berufstätigkeit bestimmten Zöglinge wurden da und dort untergebracht. Was zunächst an seine Stelle trat, war eine militärisch eingerichtete Anftalt mit der eigentumlichen Doppelaufgabe, zugleich "Studierende" und "Rünftler" zu bilben; die Abficht zielte auf eine Berbindung von Militär=, Beamten= und Künftlerschule. Ent= sprechend ber rasch steigenden gahl ber Zöglinge - ju Ende des Jahres 1772 waren es bereits breihundertsiebenundsiebzig - wurden die Lehrkräfte vermehrt und der Lehrplan erweitert. Nicht bloß die Borbildung zur Universität, sondern die akademische Ausbildung felbft murde bald in den Blan der Anftalt aufgenommen;

im März 1773 verfündigte der neue Name Herzogliche Militärs Akademie diese Wendung. Der Ausbau blieb freilich der Zukunft und dem Zufall vorbehalten. Nach und nach aber stellten sich alle Fakultäten mit Ausnahme der Theologie ein, so daß die am 22. Dezember 1781, ein Jahr nach dem Austritt Schillers, vom Kaiser zum Rang einer Universität erhobene Hohe Karlsschule vom Clementarunterricht bis zum Universitätsstudium und zur Künstlerakademie fast alle Gebiete des damaligen deutschen Wissens unschloß.

Mancherlei Wandlungen hat so die herzogliche Schule von Anfang an durchgemacht und die Wege und Ziele ihres Unterrichts im Laufe ber Beit erft gefunden. Gine möglichft umfaffende Allgemeinbildung wurde vorgefeben, aber die Zwedmäßigfeit gab schließlich doch den Ausschlag. Innerliche Einheitlichkeit hat die Schule nie erreicht, aber fie blieb auch vor Ginfeitigkeit geschütt. Eins aber war von Anbeginn an festgelegt und hat sich durch alle Umgestaltungen erhalten: Die militärische Regel, der tafernenmäßige Amang, die allein den Absichten bes Stifters und Leiters der Unftalt, sich gehorsame "Geschöpfe" zu erziehen, entsprachen. Für die Durchführung seines Willens burgte auch die Wahl ihres Vorftebers, des Intendanten Chriftoph Dionyfius Seeger, ber es mit dem wachsenden Ansehen der Akademie rasch vom Hauptmann bis zum Generalabjutanten bes Berzogs brachte. Dem Schöckinger Pfarrersfohn, der im neunzehnten Lebensjahre ben Seminarrod mit des Herzogs Uniform vertauscht und sich als Ruraffier im Feldzuge gegen Preußen die Sporen verdient hatte, war es nach furzem Studium der Mathematik auf der Universität Tübingen gelungen, durch eine Abhandlung "Über den Ginfluß ber Rünfte und Wiffenschaften auf die Kriegskunft" des Herzogs Aufmerksamfeit auf fich zu lenken. Seine ftattliche Erscheinung, sein scharfer Blick und sein rascher Verstand, mehr noch sein strenggläubiger und unterwürfiger Sinn, seine Anpassungsfähigfeit an die Bunsche und Schwächen seines Herrn und sein wirklich uneigennütiger Diensteifer ließen den forreften Offizier zum Leiter gerade diefer

militärisch eingerichteten Atademie vorzüglich geeignet erscheinen. Der gute Ruf der Anstalt war immer sein Stolz; für ihre Vollstommenheit war er stets bereit, nachdrücklich einzutreten. Und er müßte kein Soldat der Zopfzeit, keine rechte und echte Feldwebelsnatur gewesen sein, wenn er die Volktommenheit nicht ganz besonders in äußerer Zucht und in peinlicher "Proprete" erblickt hätte. Die Zöglinge zur Dankbarkeit zu dressieren und ihnen "Konduite" beizubringen, war das höchste Ziel seines kleinlichen Bestrebens. Daß er selbst mehr gefürchtet als geliebt war, das verschlug dem treuen Diener seines Herrn nichts.

Unter dem Intendanten hatten eine Anzahl Aufseher, zwei Majore, etliche Hauptleute und Leutnants und viele Unteroffiziere die "Erziehung" zu überwachen; sie hatten die Schüler auf Schritt und Tritt, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen zu begleiten und auf pünktliche Befolgung der Regeln zu sehen. Denn geregelt war alles im Tun und Lassen der Eleven, vom Morgen bis zum Abend.

Militärisch geregelt war vor allem der Anzug: stahlblauer Rock mit versilberten Knöpsen, schwarzem Ürmelausschlag und Kragen, weiße Weste, weiße Tuchhosen, ein kleiner schwarzer Hut, als Zweispitz gesormt, mit silbernen Borten und einem Federbusch, dazu Degen und Stulpstiesel, im Nacken ein langer Zopf und an den Schläsen steisgedrehte Locken — das war der Staatsanzug, in dem die Eleven zum Mittagstisch marschierten und auf Spaziergängen und bei seierslichen Gelegenheiten sich sehen ließen. Sonst trugen sie ein Hauskleid von vorgeschriebenem Schnitt. Durch besondere Abzeichen, silberne Achselschnüre, waren die Abeligen von den Bürgerlichen unterschieden.

Denn auch in der Gliederung der Zöglinge sollte die Anstalt ein Abbild der "sämtlichen Nation" sein. Deshalb schliefen die "Ravalierssöhne" in eigenen Abteilungen und aßen an besonderen Tischen, selbst beim Baden trennte sie ein Damm von den Bürgerlichen. Diese aber zersielen wieder in die "Offiziers» und Honoratiorensöhne" und die "Künstler", meist Handwerker» und Soldatenkinder. Je fünfzig dis sechzig Zöglinge waren in jedem der großen Schlafsäle untergebracht. Gemeinsam standen sie früh-

morgens auf, im Sommer um fünf, im Winter um sechs Uhr, und dann beherrschte der einförmigste Zwang jahraus, jahrein den ganzen Tageslauf. Unter Aufsicht machten sie die Betten, Kleidung und Zopf zurecht. Auf Kommando marschierten sie paarweise, in abelige und bürgerliche Reihen getrennt, in den Rangiersaal zu Rapport und Musterung, von da in den Speisesaal, immer in Reih und Glied. Auf Kommando machten sie Halt und Front, salteten sie die Hände zum Gebet, zogen sie die Stühle heraus und setzen sie sich hin. Schweigend wurde die Mehl= oder Brotsuppe genossen. Und dann ging wieder alles auf Kommando: Aufstehen, Händefalten, Gebet, Abmarsch!

Von Aussieurs!  $\mathcal{X}$  der Herzog, dem Kavalierstische näher tretend, besohlen hatte: Dînez, Messieurs!  $\mathcal{X}$ 

Nach Tisch wurden die Abteilungen entweder spazieren geführt oder mit "Boltigieren" oder "Exerzieren" beschästigt. Später zu Stuttgart konnten sie in dieser Beit auch das Stückchen Land bebauen und pslegen, das einem jeden zugeteilt war. Der Unterricht wurde von zwei bis sechs Uhr wieder ausgenommen. Die Erholungsstunde bis sieden Uhr mußte zur Wiederholung der Lettion, zur Musik oder zur Keinigung benützt werden, dann ging es wieder in der gewohnten Weise zum Abendbrot. Der Höhepunkt der Unfreiheit wurde damit erreicht, daß seit dem Jahre 1775 auch die Privatarbeitszeit für die einzelnen Fächer genan bestimmt wurde.

So ging es das Jahr hindurch fast ohne Abwechslung. Nur größere Spaziergänge an Sonn- und Feiertagen, gelegentliche Festakte und Theatervorstellungen der Schüler unterbrachen das öde Einerlei. Ferien kannte die Akademie nicht, und Urlaubsgesuche der Böglinge wurden sogar bei dringlichsten Familienanlässen, selbst in schweren Krankheits= und Todesfällen, rundweg abgeschlagen. Planmäßig sollten die Kinder ihren Eltern entfremdet, die natürslichen Empfindungen für die Familie unterdrückt werden. Des Herzogs "Söhne" sollten die Eleven sein und nur in ihm ihren "Bater" und Wohltäter verehren. Besuche der Eltern durften an Sonntagnachmittagen angenommen werden und auch da nur unter argwöhnischer Aufsicht. Wie "dem erwachsenen ledigen Frauenzimmer" überhaupt, so waren auch den Schwestern die Tore der Akademie verschlossen. Selbst der briefliche Verkehr der Eleven mit ihren Familien blied allezeit der schimpflichsten Überwachung des Herzogs und seines Intendanten unterworsen; wer heimlich einen Vergeber des Misseldenen wagte, wurde empfindlich bestraft, der Angeber des Misseltaters aber mit einem "Trinkgeld" belohnt.

Berftändiger war das Berbot gegen Ginführung von Eß= waren und Raschereien. Aber nicht nur "Gebackenes", "Raffeehäfele", Bein und Schnupftabat gehörten zur "Kontrebande", auch Bücher, Federfiele und Schreibwaren wurden bei Visitationen eingezogen, wenn ihr Besit nicht vorher angezeigt war. Gerade durch dies peinliche Berbots- und Spioniersuftem, mit beffen Silfe ber Herzog seine Zöglinge in der Hand behalten wollte, wurde das Gefühl für Wahrheit abgestumpft, wurden Lug und Trug gezüchtet. Die Handhabung dieser "Gesetze" machte selbst vor den heiligsten Geboten natürlicher Sittlichkeit nicht Salt; man scheute fich nicht, selbst das findliche Gefühl des Vertrauens zu den Eltern zu vergiften: fo wurde einmal einem Schuler, bei bem man einiges von seiner Mutter ihm zugesteckte Weihnachtsgebäck gefunden hatte, vom Bergog felbst ein Brief diktiert, womit er "die mutterliche Bartlichfeit höchst beleidigte und in den bitterften Ausdrücken das noch übriggebliebene Ronfett zurüchschickte".

Wer sich gegen die Gesetze der Anstalt verging, — als Versechen aber galt schon der geringste Verstoß gegen die Propreté, — der erhielt von dem Lehrer oder Aufseher ein "Billet" mit der Bezeichnung des Vergehens; dieses mußte er bei der Musterung vor dem Mittagessen im Knopfloch tragen und sich dadurch selbst

bem Berzog zur Guhne seiner Schuld anzeigen. Berweise, Stodfchläge, Rarger, Entziehung bes Effens in beschämender Form und andere empfindliche Ehrenftrafen wurden von dem durchlauchtigen rector magnificentissimus perfonlich ben Übeltätern zugesprochen; oft auch entlud sich sein padagogischer Unwille in einer höchsteigenhändig und plöglich verabreichten Maulichelle. Wie die Strafen, fo teilte ber Bergog auch alle Ehren und Belohnungen aus, und zu guter Stunde erfreute ber wohlgelaunte Defpot die dankbare Jugend auch einmal durch humorvolle Anwandlungen und witige Einfälle, wobei er fogar fede Scherze von feinen "Sohnen" binnahm. Alls er jum Beispiel von ber Babe bes jungen Schiller, Bersonen nachzuahmen, gehört hatte, forderte er ben Eleven eines Tages auf, er folle einmal an ihm felber, bem Bergog, seine Runft versuchen. Der überraschte suchte fich zu weigern, aber ber Bebieter bestand auf seinem Bunsch. Da bat sich Schiller ben Stock Seiner Durchlaucht aus, nahm Gebarden und Redeweise bes herzoglichen Eraminators an und begann ein Verhör. Geine Durchlaucht aber bestand nicht gerade gut. Da fuhr Schiller nach bes Bergogs Art auf: "Pot taufend Saterment, Er ift ein Gfel!", nahm die dabei stehende Gräfin Franzista an den Arm und wollte mit ihr bavonlaufen. Da rief ber verbluffte Bergog: "Bor Er, laß Er mir die Franzel!"

Aber was konnten solche vorübergehenden Stimmungen gegenüber dem durchgehenden Mangel an sittlichen Idealen und geistiger Freiheit in der Jugenderziehung bedeuten? Aus dem allzu nahen und allzu abhängigen Verhältnis der Zöglinge zu dem fürstlichen Leiter der Anstalt flossen alle Schäden und Mängel dieser Erziehung. Derselbe Mann, der sie jetzt straste und belohnte, hatte als Landesvater und Dienstherr auch ihre Zukunst völlig in Händen! Und er sohnte und straste nicht, um sie zu freien, selbstverantwortlichen Persönlichseiten zu erziehen, sondern um sie durch Gewöhnung an seinen Willen zu seinen Geschöpfen und Werkzeugen zu machen. Deshalb sollte alles, was er tat und anordnete, von seinen "lieben Söhnen" als beste Absicht eines gütigen und weisen Vaters bewundert werden. Ausdrücklich verlangte er, "daß sie, von dem Gefühl der ihnen zuscließenden Wohltaten durchstrungen, bei allen Gelegenheiten Merkmale der reinsten Ehrsurcht und Dankbarkeit von sich blicken" ließen. Wie wenig es bei dieser Erziehung auf selbständiges Nachdenken und Handeln abgesehen war, geht schon darauß hervor, daß es als eine besondere Ehrung galt, eine vom Herzog aufgestellte Behauptung, wenn man auch nicht damit übereinstimmte, verteidigen und durchsechten zu dürsen. So bezog sich schließlich alles auf die Person des Fürsten. Kein Wunder, daß ein Mann wie Schubart über die "Seelensabrik" und "Stlavenplantage" grimmig spottete.

Die militärische Dreffur diente aber nicht nur den erziehe= rischen Endzwecken des Despoten, sie befriedigte auch unmittelbar seine Gitelfeit und seinen Chraeig: mit dieser Anstalt und Dieser Schultruppe konnte er jederzeit glänzende Barade machen. Und so verdankte auch das, was den eigentlichen Ruhm und die wirkliche Größe der Akademie begründete, der Unterricht, seine großartige, weitumfassende Entwicklung im letten Grunde der Ehr= begierde des Herzogs: wie es früher fein Ehrgeiz gewesen war, die erfte Oper in gang Europa die schönsten Ballette, den reichsten Marstall, den glänzendsten. Hof zu haben, so sollte jest seine Akademie eine von ganz Europa bewunderte Musteranstalt werden. Deshalb wurden, um auffallende Erfolge zu erzielen, die tüchtigften Lehrer berufen, und die Aufstachelung des Chraeizes in unerhörtem Mage zum treibenden Prinzip des Schülerfleißes gemacht. Der parademäßigen Schaustellung dienten mancherlei Feste, wie die Geburts= und Namenstage des Herzogs und Franziskas, vor allem aber die feierlichen Jahresprüfungen im Dezember. Weithin in den Zeitungen verkündigt, dauerten diese Prüfungen volle vierzehn Tage unter dem Borsit des Fürsten und in Gegenwart des ge= famten Sofftaats, der Gefandten, der oberften Staatsbehörden und einer neugierigen Menge von Zuschauern von nah und fern. Da fonnte ber Bergog fich im Glanze feiner Schöpfung fpiegeln, wenn die Bucht der Röglinge, die Reden und Disputationen, die Streit=

und Probeschriften von Professoren und Schülern bie Bewunderung der Besucher erregten. Er selbst trat als Redner, Opponent und Respondent auf den Rampfplat oder ließ seine Lieblingsschüler von ihm aufgeftellte Thefen verteidigen. Den eigentlichen Glanzund Sobevunkt ber gangen Feier bilbete ber Stiftungstag am 14. Dezember mit dem Bomp der Breisverteilung. Der Bergog felber verteilte die Medaillen und Orden. Die Breisempfänger wurden, wenn sie Kavaliersjöhne waren, zum Ruß der herzoglichen Sand zugelaffen; die burgerlichen Eleven burften nur ben Rodflügel Seiner Durchlaucht fuffen. Wer vier Preise erhielt, empfing den kleinen akademischen Orden, ein goldenes Kreuz, und wurde bamit Chevalier. Errang einer acht Preise, so erhielt er ein Groffreug mit Stern und wurde Grand-Chevalier. Dit ber Ehre waren zugleich allerlei materielle Borrechte und Vorteile für Gegenwart und Bufunft verbunden. Die Glorie ber fürstlichen Unftalt wurde bann jedesmal in ruhmredigen, schmeichlerischen Berichten des Professors Uriot ber Welt verfündigt.

Der Chrgeiz des Bergogs follte seine Befriedigung finden: der Ruhm seiner Afademie zog Gafte und Boglinge von überall ber an. Und doch, indem Rarl Großes um feiner Selbstherrlichkeit und Selbst= sucht willen schuf, brachte er Wirkungen hervor, die seinen eigentlichen Absichten geradezu entgegenliefen. Er wollte sich willfährige Diener und zuverläffige Stüten bes absoluten Fürftenregiments ichaffen; er wollte den Ruhm seines Namens verbreiten. Aber indem er dies tat. hob er nicht nur die Rultur des vielfach gefunkenen Beamtenftandes. sondern weckte auch weite Volkskreise zu geistiger Regsamkeit und förderte so gerade jene Bestrebungen und Kräfte, die den Glauben an den "göttlichen" Beruf der unumschränften Fürstenwillfür untergraben und die Befreiung der Geifter anbahnen helfen follten. Überzeugte Anhänger der Revolution find später aus der Karls= schule hervorgegangen. Der Beift der Auftlärung und sittlichen Freiheit, die Lehren von Tugend, Menschlichkeit und allgemeiner Blüdfeligkeit ließen fich eben nicht zum bloßen Spiel erfolgsüchtiger Despotenlaune erniedrigen. Gerade der Gegensatz zwischen ber

geistigen Höhe und Freiheit des Unterrichts und der sittlich engsherzigen und minderwertigen Erziehung in der Akademie mußte die krastvolleren und tieseren Naturen, wie Schiller, zur Auslehnung ihres ganzen inneren Menschen rufen.

Durch einen Aft von Willtür, wenn auch scheinbar ohne äußeren Zwang, war Fritz Schiller unter die Schar der Zöglinge Karls eingereiht worden. Der erste Keim eines Zerwürfnisses war damit gelegt. Was am Ende zur "Entschwäbung" des Dichters führte, war das notwendige Ergebnis eines Prozesses, der mit seinen Wurzeln tief in den Boden der geschichtlichen Gesamtverhältnisse hinabreicht, der aber vor allem in den Naturen der beiden Hauptpersonen in diesem Drama begründet ist: zwei Herrscherselen, der "Erdengott" und der Sohn des Volkes, stießen hart auseinander, und den Sieg mußte der erringen, dessen Persönlichkeit nicht nur auf Herrschaft ging, sondern auch von Freiheit getragen war.

So umfing nun den bisher von Mutterliebe und Baterforge warm umhegten, weichen Knaben die kalte, beengende Luft der Schulkaserne. Dazu geriet ber Lateinschüler in einen gang fremdartigen Unterrichtsbetrieb mitten hinein. Zwar ftand auch hier das Lateinische beherrschend im Mittelpunkte, aber man legte weit weniger Wert auf die formale Beherrschung ber Sprache, als auf gründliche Erfassung bes sachlichen und poetischen Inhalts der gelefenen Schriftsteller und auf gute deutsche Übersetzung. Immerhin ficherte ihm feine Ludwigsburger Schulung gute Benfuren im Lateinischen. Auch im Griechischen, dem im Lehrplane der Akademie eine nicht gang so bescheidene Stellung wie auf ben übrigen Schulen bes Landes eingeräumt war, gahlte Frit Schiller dauernd ju ben beften Schülern. Am Stiftungstage bes Jahres 1773 errang er sogar für die beste Übersetzung einiger afopischer Fabeln feinen erften und auf lange Zeit letten Breis. Tief eingeführt ins Griechische wurden die Schüler durch diesen Unterricht nicht, weder durch Jahn, Schillers alten Ludwigsburger Lehrer, noch burch beffen Nachfolger Naft. Bei biefem tüchtigen jungen Philologen wurde im Jahre 1775 Homer in der Ursprache nur "mit

Schwierigkeit" gelesen: um fo begeifterter lauschte Schiller ber Borlejung einzelner Gefänge in der Bürgerschen übersetzung. Auch feinem Religionslehrer rang ber Anabe durch feinen geschäftigen Fleiß und fein langsames, aber gutes Urteil ein Lob über fein ingenium" ab. Weit schlechter freilich erging es ihm in den übrigen Fächern, beren Aufnahme in den Unterrichtsplan durch ben auf das Braftische und im Leben Verwertbare gerichteten Bug ber Anftalt bedingt mar. "Mittelmäßig" lauteten feine Benfuren in Geschichte und Geographie, worin Jahn widerwillig unterrichtete und Schiller gewiß nicht weniger widerwillig lernte. Wie hatte er auch an geiftlofer Aufzählung der Regierungsformen und Ber= fassungsarten bes Beiligen Römischen Reiches, an dem blogen Muswendiglernen der Namen seiner Rreise und Fürften Gefallen finden follen! "Mittelmäßig" waren ferner feine Leiftungen in ber Mathematik, im Französischen und zunächst auch in den philosophischen Fächern. Natürlich hatte ber Ungewandte im Tangen und Reiten noch weniger Geschick und Blück. Die harteste Brobe aber mußte der gutwillige Rnabe beftehen, als er mit vierzehn Jahren (1774), zu einer Berufswiffenschaft gezwungen, unter die "Buriften" eingereiht wurde. In jenen Unfangszeiten ber Afademie galt nämlich der später verworfene Grundsat, daß neben dem allgemeinen Unterricht möglichst früh mit den Fachstudien zu beginnen sei. Während also ber Knabe sich mit dem Bielerlei ber sprachlichen und realistischen Fächer abquälte, mußte er auch schon bei Professor Bend drei Stunden Naturrecht, drei Stunden Reichshiftorie und zwei Stunden Römische Altertumer hören und in fünfzehn Stunden Philosophie und Redefunft betreiben. Er gewann bem in trockenem Latein vorgetragenen juriftischen Formelkram und dem Auswendiglernen von Definitionen und Diftinktionen nach dem Rezept der Leibniz-Wolffschen Schulphilosophie so wenig Geschmack ab, daß er seinen Lehrern nur als ein "mittelmäßiges Benie" erschien. Während Schiller zu Anfang 1774 noch ben fiebenten Rang unter elf Schülern behauptete, blieb er bas gange Jahr 1775 hindurch, wo noch Rechtsgeschichte hinzukam, gar ber

letzte seiner Klasse. Den abfälligen Urteilen der Lehrer zum Trotz soll gerade der Herzog, die tieseren Anlagen seines Eleven durchsschauend, gesagt haben: "Laßt mir diesen da gewähren, aus dem wird etwas!"

Schillers Burudbleiben in ben Leiftungen, bas in einem Berichte gerügte "biffolute und langsame Befen" rührte nicht bloß von dem Mangel an innerer Teilnahme ber, sein anerkannt guter Wille und Lerntrieb wurden auch durch wiederholte Rrantbeit beeinträchtigt: siebenmal lag er in den ersten zwei Jahren feines Aufenthalts auf ber Solitude frank barnieber, einmal fogar durch volle fünf Wochen. Hemmend und niederdrückend mußte auch der Fesselzwang der peinlichen Rucht und kleinlichen über= wachung auf der Seele des redlichen Anaben laften. Seine Rugfamteit und Bemiffenhaftigkeit, fein ehrerbietiges Betragen gegen Die Vorgesetten und seine Verträglichkeit mit ben Rameraden wurden zwar ausdrücklich anerkannt, aber zu einer guten "Conbuite" gehörte in ber "Militärakabemie" noch etwas anderes als ein sittlich untadeliges Betragen: ein schlecht geputter Knopf, ein zu langes Endchen am Bopf, ein Stäubchen am Rock genügte, ben Unteroffizierszorn der Vorgesetten zu erregen und dem Frevler den Ruf eines unreinlichen Burschen zu verschaffen. Wenn wir also hören, der dicke Oberaufseher Ries habe dem Eleven Schiller öfters einen "Schweinepelz" aufgebrummt, so ift das bezeichnender für den Kasernenton, den diese "Erzieher" anschlagen durften, als für die Eigenschaften des Beschimpften felbst. Solchen Berftofen gegen die Propreté verdankte Schiller denn auch in den ersten zwei Jahren schwache Noten in der "Conduite" und die meisten der sechs "Billets", die er von Oftober 1773 bis Februar 1774 erhalten hat. Einmal hat er "vor 6 Kreuzer Becken auf Borg" gekauft, ein bei ber dürftigen Roft auf der Solitude verzeihlicher Handel, - bafür wird er "mit zwölf Weidenstockstreichen" gezüchtigt. Gin anderes Billet erhielt er an dem ersten Heiligabend, den er fern von Eltern und Geschwistern verbrachte, weil er in Gesellschaft zweier Cleven bei einer Reinigungsmagd Raffee getrunken hatte. Später hat er

sich keine Einträge mehr zugezogen: er schickte sich in den Regelswang oder aber er lernte ihn, wie die anderen, schlau umgehen.

Aus den Zeugnissen der Lehrer und Aufseher gewinnen wir nur ein unvolltommenes und widerspruchsvolles Bild von ben Fähigkeiten und Gigenschaften bes jungen Schiller. Betreuer als in jenen schulmeifterlichen Urteilen spiegelt fich fein Wefen und Streben in einigen, teils von ihm felbft, teils von Mitschülern gefertigten Schriftstücken, beren Abfassung wir allerdings einer bochft bedenklichen padagogischen Magregel des Berzogs zu verdanken haben. Wie biefer ja auch fonft, um die jungen Geelen gang in feiner Sand zu haben, zu Angeberei und Zwischentragerei geradezu ermunterte, fo verleitete er am 29. Januar 1774 bie Schüler von Schillers Abteilung zur Verleugnung alles tamerabichaftlichen Sinnes burch bie fchriftlich zu beantwortende Frage: Welcher ift unter Euch ber geringfte? - übereinstimmend nannten alle Einen: Rarl Rempff, ber fich burch robes und treulofes Betragen bei feinen Benoffen verhaßt gemacht hatte. Schiller gab feine Antwort als "fermer" Ludwigsburger Lateiner in Diftichen. Mit gefundem Freimut läßt er durchbliden, daß er wohl ein Befühl für bas Beinlich-Gehäffige ber geftellten Aufgabe hat: nur ber Befehl bes Bergogs, ber ja ihr Beftes wolle, fann ihm bie geforderte Mugerung entringen. Schlieflich aber sucht er ben preisgegebenen Kameraden mit dem Geifte der ganzen Klaffe zu entschuldigen und gibt gutmutig ber hoffnung Ausbruck, ber arme Gunder werbe fich der Gnade seines Fürsten durch Besserung einst würdig machen.

Noch weit bedeuklicher war die andere Zumutung des fürstlichen Erziehers an seine Zöglinge (vom Herbst 1774), sich selbst
und ihre Genossen derselben Abteilung nach einem vorgelegten Fragebogen zu schilbern. In den Fragen und
erzwungenen Antworten spiegelt sich vor allem der die Anstalt
beherrschende Geist: Gottessurcht und Fürstenfurcht sind gleichbedeutend, der Himmelsgott und der Erdengott heischen gleiche Berehrung und Dantbarkeit. Demut vor dem einen ist unzertrennlich verbunden mit Unterwürsigseit vor dem anderen. Was die

Berichterstatter sich gegenseitig auch an Fehlern und Abneigungen vorwerfen mögen: den Frevelsinn traut doch keiner dem andern zu, daß er "wider Gott und aller Wohltäter", ben allergnädigften Fürsten, fich erhebe. Selbstverftändlich muffen die Eltern hinter Diefen "Bater" weit zurücktreten im Gefühl der Dankbarkeit. Auch Schiller gibt eine Probe erfolgreicher Dankbarkeitsdreffur: "Diefer Fürst," schreibt er, "burch welchen Gott seine Absicht mit mir er= reichen will, dieser Bater, welcher mich glücklich machen wird, ist und muß mir viel schätbarer als die Eltern sein, welche unmittel= bar von seiner Gnade abhängen." Und doch versäumt der gewissen= hafte Knabe auch in diesem Bericht nicht, die Verantwortung dafür bem Machtspruch des Urhebers aufzubürden, ohne den er sich niemals zum Richter über seine Benoffen aufgeworfen hatte. Ja, im Grunde verwirft er das ihm zugemutete "Wert", da es "nur göttliche Allmacht, nur göttliche Allwiffenheit ausführen können". Aber weil es benn sein muß, geht er mit Aufrichtigkeit und Ernft an die Lösung der Aufgabe. Was er mit scharfem Blick beobachtet hat, weiß er geschickt zu gliedern und darzustellen; vergleichende Gegen= überftellungen helfen ihm das Eigentümliche eines jeden der Geschilderten herausheben. Zeigt er dadurch seinen scharfen Verstand, fo ehrt es fein Berg, daß er milber über Mangel des Geiftes als über Fehler des Gemütes urteilt: Hochmut und Eigenliebe, vor allem Untreue und "friechende Demut" erscheinen ihm verächtlich.

Wichtiger noch ift, was er über sich selbst zu sagen hat. Klug dem Urteil seiner "Brüder" vorgreisend, bekennt er dem Herzog freimütig seine Schwächen und Tugenden: "Sie werden mich eigensinnig, hitzig, ungeduldig hören müssen, doch werden dieselben Ihnen auch meine Aufrichtigkeit, meine Treue, mein gutes Herz rühmen." Er ist nicht zufrieden mit sich selbst, weil er seine "schönen Gaben" bisher nicht auss beste angewendet habe, aber "einigermaßen Entschuldigung" sindet er in seiner häusigen Kränkslichseit. Und zum Schlusse entprest ihm die Erinnerung an den aufgegebenen Zukunststraum seiner Kindheit einen Wunsch, aus dem es wie eine halbunterdrückte Klage klingt: mit Munterkeit

habe er die Wissenschaft der Rechte angenommen und werde froh sein, durch diese einst seinem Fürsten, seinem Baterlande dienen zu können; "aber", fügt er hinzu, "weit glücklicher würde ich mich halten, wenn ich solches als Gottesgelehrter aussühren könnte".

In den Urteilen seiner Genoffen schwankt Schillers Charafterbild. Die einen finden ihn lebhaft und munter, voll wigiger Gin= fälle und capable de grands mouvements de joie; andere wieder heben seine Eingezogenheit und Schwermut hervor; ein britter nennt ihn veränderlich und wechselnd; "in guten Tagen ift er nicht allzu erhaben und im Unglud nicht niedergeschlagen", meinte ein vierter. Seine Aufrichtigkeit aber und Gutherzigkeit, feine Gottesfurcht und freundschaftliche Gefinnung werden von vielen gerühmt. Mit bem tadelnden Urteil ber Aufseher seten fich Diejenigen in Widerstreit, welche die "Reinlichfeit" ju den ihm eigentumlichen Borgugen rechnen. Aber auch biefer Widerspruch findet seine Losung in bem Ausspruch Freund Hovens: "Er macht aus ber Reinlichkeit nicht die große Tugend, aber er scheint inzwischen boch sich derselben zu befleißigen." Und bas Bemerfenswerteste: bag ein entschiedener Sang gur Dichtfunft ben Gleven Schiller ergriffen hat, bas haben zwanzig von den einunddreißig Urteilern beobachtet. Um flarften bezeugt es Schillers vertrautefter Freund aus diefer Zeit, Friedrich von Hoven: "Seine Sauptneigung gehet mit allem Gifer auf die Boefie, und nichts ift imftande, ihn bavon abzubringen: gur Tragöbie zeigt er ben größten Geschmack, fo bag er schon oft gesucht hat, für sich selbst etwas zu unternehmen."

In seiner Selbstschilderung hatte Schiller diese "Hauptneigung" verschwiegen. "Neigung für die Poesie", so bekannte er
ja zehn Jahre später, "beleidigte die Gesetze des Instituts und
widersprach dem Plan des Stifters." Gar mancher hat in dieser Außerung nur übertreibende Verbitterung gesehen, und doch entstammt sie schmerzlicher Erfahrung und einer nur zu wahren Empfindung. Für Poesie, wie überhaupt für alle Künste, hatte Herzog Karl nur so weit Sinn und Verständnis, als sie geeignet waren, zur Verherrlichung seines Hoses und seiner Verson zu dienen. Wer so wenig die innere Freiheit der Berfonlichkeit achtete, wie er, mußte auch ihren vornehmsten Außerungen verftandnislos ober gar feindselig gegenüberstehen. Die Entwicklung personlicher Eigenart zu unterbinden, dazu war ja ber geiftlose Mechanismus der akademischen Lebens= und Hausordnung geschaffen: ein doppelt gewagter Versuch bei ben Söhnen eines Volksstammes, in dem, mehr als anderswo, jeder einzelne, oft bis zum Eigenfinn, für sich das Recht beansprucht, die Welt auf seine Weise anzusehen und bas Leben nach seinem Kopfe zu gestalten. Bei Schiller jedenfalls fachte die "Regel" das Feuer perfonlichen Lebens, das fie ersticken follte, erst recht an. Und je weniger ber Unterricht anfangs seinen Beift zu entzünden vermochte, defto begieriger vernahm er die frobe Botschaft erhebender Dichtung, besto inniger lauschte er auf die geheimnisvoll verheißenden Stimmen feines erwachenden Benius. über die Schranken, die fein äußeres Leben im Banne hielten, aus der druckenden Enge seines Daseins schweifte fein Beift binüber in eine schrankenlose "Idealenwelt". Mochte der akademische Rerter ihn gefangen halten, - braugen vor seinen Toren lud die große, herrliche Natur die träumerische Seele des Knaben zu finnender Betrachtung und andächtiger Bewunderung.

Wahrlich, auf einem wunderbaren Fleck schwäbischen Landes hatte fürstliche Laune Schloß und Schule erstehen lassen. Auf der Jagd, während einer behaglichen Raststunde, war dem von der Lage des Ortes entzückten Herzog der Einfall gekommen, in der waldumschatteten Bergeinsamkeit der weithinschauenden Höhe sich ein Lustschloß zu erbauen, um dort, "vom Getümmel und den Täuschungen der Welt sich erholend, Stunden der Wuße und der Zurückgezogenheit zu verleben". In mehr als vierjähriger Fronsarbeit (1763—1767) wurde der Gedanke nach dem Plane eines französsischen Baumeisters verwirklicht: in grüner Waldlichtung ershob sich auf einem Unterbau von Arkaden ein helleuchtendes, ansmutiges Rokokoschloß, bestehend aus einem runden, kuppelüberwölbten Wittelbau und gefällig gegliederten Seitenslügeln, an deren Enden zierliche Pavillons vorspringen; das Ganze ist umgeben von einer

breiten Galerie, zu der mächtig geschwungene Doppeltreppen auf ber Nord- und Gubseite emporführen. Solitube nannte ber Bergog diese der Ruhe geweihte Stätte, aus der alsbald ein neuer Tummelplat rauschender Feste murde. Rasch schloß sich im Halbfreis um bas Schloß und an seinen Seiten eine Reihe größerer und fleinerer Gebäude an, ein Ravaliersbau mit einer Rapelle, ein Marftall, eine Raferne, ein Opernhaus, zahlreiche Wirtschaftsgebäude und Bavillons. Unabsehbare Garten- und Barkanlagen nach ben ftrengen Regeln des französischen Geschmacks behnten sich, mit Gewächs- und Bogelhäufern, Riefenbildfäulen und Bafferspielen, einer Drangenallee und einem Frrgarten geschmückt, über einen riefigen Flächenraum. An einem Wildpart mit traulich abgelegenen Geen fehlte es fo wenig wie an einem besonderen Brachtgebaude für Festlichfeiten, bem Lorbeersaal. Umfangreiche Gebaude wurden von 1772 an für die Zwecke ber herzoglichen Schule angelegt, aber ichon im Sahre 1775 wurden die jum Teil unvollendeten Bauten verlaffen, und vieles ber Berftorung preisgegeben.

Und doch fteht heute noch genug von der alten Bracht, um uns ein Bilb bes Gangen zu geben, vor allem ber Ravaliersbau und das Schloß felbst, vor und unter deffen Arkaden an schonen Sommertagen die glücklicheren Nachkommen feiner frondenden Erbauer fröhliche Tafel halten. Noch umfängt uns dort oben, wie einst ben Troft suchenden Bögling bes Berzogs, ber ftille Friede ber Balbnatur, noch hebt und weitet die Seele der Blick auf ein großes und schönes Landschaftsbild. In blaudämmernder Ferne schwimmen in unsicheren Zügen die Höhen bes Schwarzwaldes und des Neckarberglandes. Davor aber liegt weit ausgebreitet die frucht= bare Ebene des schwäbischen Unterlandes, ein Riesenteppich, durchwirft mit Uhrengold und Wiefengrun, befat mit Weinbergen und Wäldern, dazwischen gablreiche Dörfer und einzelne Städte; beutlich erkennbar der Hohenasperg mit Wall und Mauern und bicht dabei Ludwigsburg im Schmuck feiner Barke und Alleen. Bom Städtchen Leonberg ragt ein Turm empor; bort im Schloffe fpann die Frau Obriftwachtmeisterin Schiller in ihrer Witweneinsamfeit so manches "Stückle fein Tuch" für den Sohn und seine "liebe Lotte". Und da drunten am Fuße des Berges liegt Gerlingen, wo Luise Schiller, die zweite Schwester, ihren Gatten kennen lernte und Vater Schiller seine letzte Ruhestätte fand.

"Wenn ich abends in ben Bogengängen, in beren Spigen bas Abendrot strahlt, unter ben Statuen, ben hundertjährigen Eichen spazieren gehe, wie schwer wird's mir ba, an den Abzug zu denken. Rein Dichter wird ohne Begeisterung an den majeftätischen Bäumen hinauffeben können." Wenn schon auf ben trockenen Reinwald, Schillers späteren Schwager, die Umgebung ber Solitude einen fo tiefen Eindruck machte, wie muß fie erst auf ben sehnsüchtig ausschauenden Eleven gewirkt haben! Gerade an foldem Orte mußte sich ihm der Gegensatz zwischen der großen Natur und ben engherzigen Anftaltsregeln aufdrängen. Mochten fie ihm Leib und Seele in eine "Schnürbruft" preffen, Diese Horizonte tonnten fie ihm nicht versperren. Der Ausblick in die weite, herr= liche Gottesnatur mußte seiner Sehnsucht nach Freiheit Flügel leihen, seiner Seele erhabene Stimmungen und große Anschauungen zuführen. Und die so gewonnenen Natureindrücke flossen zusammen mit den Anregungen, die seine Lieblingsdichter ihm gewährten, und äußerten sich zunächst in "beiligen Schauern" und "gottesdienftlichem Entzücken": "er ergoß fich oft in Gebete und hielt, auch in Gefellschaft, Andachtsübungen ab", ohne sich jedoch mit den "Betbrüdern und Ropfhängern" einzulaffen. Für diefen religiöfen Enthusiasmus war Rlopstock ber rechte Dichter: mit dem Sänger ber Freiheit, bem Berherrlicher einer überfinnlichen und überirdischen Welt fonnte sein Geift auf Flügeln des Gesanges über ben Druck des Alltags in himmlisch ideale Sphären emporschweben. In Klopftocks Oden, in bem eben (1773) vollendeten Meffias fand Schillers für alles Große und Erhabene, wie für alles Innige und Barte empfängliche Seele die ihren dichterisch-religiöfen Bedürfniffen entsprechende Rahrung und ein begeisterndes Borbild. Auch Die Lieder und Hochgefänge ber Pfalmiften und überhaupt die Bibel in Luthers martiger, sprachgewaltiger Übersetung füllten seine

Seele immer neu mit gläubigem Mute und seine Phantasie mit immer neuen, fraftvollen Bilbern. Glaube und Poesie rinnen zussammen, und beide vereint tragen den Ergriffenen empor über die Bedrängnisse des Tages.

Aus dieser religiös-dichterischen Stimmung, in der Schiller in seinen einsamen Stunden auf der Solitude den Wundern der Natur sich hingab, ift die in Klopstocks Weise (1773 oder 1774) gedichtete Ode An die Sonne entstanden, die später fast unversändert in der Anthologie erschienen ist: das aufgehende Gestirn, die erwachende Natur stimmen des Sängers Seele zu andachtsvollem Lobpreis des Schöpfers in seinen Werken. Nur von dem einen Gesühl der Anbetung bewegt, atmet das Gedicht noch die volle Windstille eines kindlich-gläubigen Gemüts.

Aber nicht nur die "endlosen Räume", auch die Fernen heiliger Zeiten durchschwärmte der vierzehnjährige Knabe an der Hand des Messeichters. Indem er sich in tagtäglicher ernster Versentung in alle Eigentümlichkeiten und Schönheiten des bewunderten Werkes einzusühlen suchte und zugleich seiner Schwester Christophine die schwersten Stellen brieslich erklärte, drängte ihn seine von Alopstockischen Anschauungen und biblischem Geiste ganz erfüllte Phantasie, den Seher und Gesetzgeber, den Heersührer und Staatsordner Moses zum Helden eines Epos zu machen. Über einen Entwurf kam er wohl nicht hinaus.

Während so unendliche Gesühle von der Herrlichkeit der Natur und der Größe ihres Schöpfers des Jünglings Brust bewegen, während er Ausschau hält nach großen Männern der "Urwelt", da schlagen von draußen durch die dicken Mauern der Akademie die ersten Sturmklänge der Zeit an sein Ohr. Er lernt, von einem Freunde darauf hingewiesen, Gerstenbergs Hungerstragödie Ugolino, den Vorboten der literarischen Revolution, kennen, und sein Empfinden wird bei allen dramatischen Schwächen des Stücks von der im Gräßlichen wühlenden Leidenschaft tief erschüttert, von dem wahren Pathos nachhaltig ergriffen. Reises Kunstverständnis und wohlabgewogene Menschenkenntnis, Gigen-

schaften, die dem erften Sturm- und Drangdrama fehlen, treten bem werdenden Boeten in Leffings erschreckendem Gemalde fürft= licher Selbstsucht, in der Emilia Galotti, klar gestaltet entgegen. Aber schon rüftet sich draußen die gärende, tatendurstige Jugend. unter dem Schlachtruf "Ratur und Shakespeare" über den kaum gesicherten Grund Lessingschen Kunftschaffens nach neuen Zielen hinwegzuftürmen; allen voran und von allen umjubelt der junge und vornehme Frankfurter, Goethe, deffen Got von Berlichingen die Verkörperung deutscher ritterlicher Kraft und deutschen Gemütes. 1773 erscheint; ein Jahr darauf folgen Clavigo und Werthers Leiden. Und während draußen die Wogen der Erregung hochgehen, wirft das Sturmeswehen der Zeit kleine Wellen fogar in die Abgeschiedenheit der Akademie: was die Welt bewegt, wird auch Ereignis in der Entwicklung des nach Anregung und Außerung durftenden Jünglings. Für seinen Freiheitsdrang, seine Sehnsucht nach Wahr= heit und Größe findet er einen Widerhall im Got. Wie Taufende seiner Zeitgenoffen sieht er in Werthers Leiden ein Abbild bes eigenen Wesens. "Warum so grenzenlos an Gefühl und warum so eingeengt in der Kraft des Vollbringens?", so konnte auch er mit dem helden des Romans fragen. Aber tiefer und ftärker als die übrigen mußte der junge Dichter fraft der ihm angeborenen größeren Mitleidensfähigkeit die Schmerzen und Träume Werthers mitleben, inniger und unmittelbarer konnte er dessen glühende Anklagen gegen Regelzwang und geisttötende Arbeit, seine Sehnsuchtsruse nach Natur und reinen Menschenherzen aus eigenstem Erleben verstehen.

Mit dem Eleven Schiller seufzten aber auch andere unter dem gleichen Joch. Und wenn schon die strenge Disziplin der Anstalt an sich die Böglinge näher aneinander rückte, so schuf nun die gemeinschaftliche Begeisterung für die Dichtkunst einen engeren Bund. Freund Hoven wurde zuerst von Schiller angeregt, in kleinen lyrischen Gedichten Alopstock und Aleist nachzuahmen. Der Dritte im Bunde war Georg Friedrich Scharffenstein, ein Goldschmiedssohn aus Mömpelgard, der einiges Talent sür Malerei besaß und gerne auch, nach Jugendweise, seine Empfindungen in Vers und

Reim fleidete. Und dann ber Predigersjohn Johann Wilhelm Beterfen aus bem rheinpfälzischen Berggabern, ber seine epischen Rräfte an dem vielbesungenen Schwaben Konradin versuchen wollte. Buerft mar Rlopftock ber einzige "Abgott" biefes Bundes, bann aber ward Goethe neben und über ihm verehrt. Auf Spagier= gangen las Schiller den Freunden aus dem heiß bewunderten Bog vor und weidete sich an der Rolle des Beaumarchais im Clavigo. Der Werther wurde von den Freunden verschlungen und regte, wie Raroline von Wolzogen berichtet, gleich einem über bas Meer fahrenden Sturm, ihren Dichtungstrieb zu schwellenden Wogen auf. Der Entwurf zu einem gemeinsamen Romane, einem zweiten Werther, blieb freilich unausgeführt. In Schiller regte fich wieder ber Trieb zu bramatischer Gestaltung. Aber noch fehlte bas entscheidende Erleben. So suchte er nach einem bramatischen Stoff. Für einen folchen hatte er bamals, wie er später in Jena seinem Lorcher Jugendgespielen Cong ergählte, seinen letten Rock und fein lettes Semd hingegeben. Da las er in einer Zeitung von bem Selbstmord eines Naffauer Studenten; Diefe Nachricht entzündete seine Phantafie. Sogleich malte er fich bas Geschehnis mit allen feinen inneren Beziehungen weiter aus und machte es zur Grundlage einer Tragodie Der Student von Raffan, die offenbar in Wertherstimmung getaucht und auf den Boben ber Gegenwart gestellt war. Doch bald wurde die der Hauptsache nach mißlungene Jugendarbeit wieder vernichtet, was der Dichter noch in seinen reifen Jahren bedauerte; benn einige mit der ersten, glühenden Warme bes Gefühls ausgeführte Szenen meinte er noch bamals benuten zu fönnen.

Unter solchen poetischen Beschäftigungen und bei seiner Unsuft zu den ihm aufgedrungenen, geisttötenden Studien war Friß Schiller in seinen Leistungen immer mehr zurückgegangen. Da trat eine Wendung in der Geschichte der Anstalt ein, wodurch auch des jungen Dichters Schicksal eine entscheidende Wandlung ersuhr: die Akademie wurde nach Stuttgart verlegt.

## 5. Auf der Akademie zu Stuttgart.

Am 18. November 1775 zogen die Eleven in Reih und Glied, mit ihren Vorgesetzten und Lehrern an der Spitze, von der Solitude ab nach der etwa zwei Stunden entfernten Hauptstadt. Auf dem Hasenberg, wo den Wanderer ein herrlicher Blick auf das von Rebenhügeln umkränzte Stuttgart überrascht, nahm der Herzog seine "Söhne" militärisch in Empfang, und dann bewegte sich der Zug, geleitet von Stadtreitern mit Pausen und Trompeten und von berittenen Bürgerssöhnen in buntem Staat, umwogt von einer seststrohen Menschenmenge und übergossen von einem Blumenregen, durch die Straßen der geschmückten Stadt.

Die Stuttgarter hatten ihren Herzog wieder! Ein elfjähriger Zwift sollte begraben werden! Schon im Erbvergleich hatte Karl versprochen, seine Residenz wieder nach Stuttgart zu verlegen, aber erst jetzt, fünf Jahre danach, hielt er sein Versprechen, hauptsächlich weil ihm die vielseitigen Bedürsnisse seiner wachsenden Lieblingsschöpfung deren Verlegung von der einsamen Vergeshöhe in die bequemere Hauptstadt wünschenswert erscheinen ließen.

Bereitwillig hatte der schmiegsam gewordene Magistrat den Ausban der hinter dem Residenzschlosse liegenden Kaserne für die Zwecke der herzoglichen Erziehungsanstalt übernommen. Ein weitsläufiges Gebäude, bestehend aus einem großen Querbau mit vier Flügeln und drei Hösen, nahm die Akademie in seine hellen, großen Räume auf. Die Hausordnung blieb die alte, nur sollte sie in der "versührerischen" Stadt womöglich noch strenger gehandhabt werden.

Kür Frit Schiller war mit dem Umzug ein Wechsel des Studiums verbunden: mit seinem Freunde Friedrich von Soven und einigen anderen Eleven trat er in die neugegründete medizinische Fafultät über. In ihren juriftischen Studien waren die beiben Freunde fo fehr zurückgeblieben, daß an ein Nachholen des Berfaumten, zumal bei ihrem Widerwillen gegen den Formelfram, nicht mehr zu benten war. Im Felbe ber Medizin aber schienen für den nach Erkenntnis dürstenden Geist fraftigere Quellen gu fließen. Sie handelte vom Menschen und hatte bas weite Reich ber Natur jum hintergrund; und dann bot fie einem zu philosophischer Gedankenbildung und ethischer Betrachtung geneigten Beifte mancherlei Anregung zu einer Zeit, in der fich die Beilwissenschaft besonders im Aufstellen von neuen Theorien über die Lebenserscheinungen gefiel und mit Borliebe ben geheimnisvollen Beziehungen des Menschen zur Geifter- und Tierwelt nachging. Deshalb schien dem jungen Dichter die Medizin auch in viel näherer Verwandtschaft mit der Poesie zu stehen, als die trockene Rechtswiffenschaft. Das treffenoste Beispiel einer glücklichen Bereinigung von Arzt und Dichter bot der damals schon von Schiller bewunderte Haller.

Dem Vater mochte der erneute Wechsel ja ungelegen kommen, zumal da er erst kurz vorher große Ausgaben für die juristischen Bücher des Sohnes gehabt hatte. Aber der Wunsch des Herzogs und sein Versprechen, dem jungen Schiller "in diesem Beruse einst eine bessere Versorgung geben zu können", ließen auch diesmal den Hauptmann gute Wiene zum bösen Spiel machen. Hatte er doch kaum ein paar Tage vorher, kurz nach der Übersiedelung der Akademie, die Gnade seines Herrn ersahren, als dieser ihn (am 5. Dezember 1775) zum Intendanten der herzoglichen Hosgärtnerei auf der Solitude ernannte.

Zunächst betrieb der junge Mediziner auch die neuen Fachstudien nur mit geringem Eiser; einzig der Anatomie wandte er regere Ausmerksamkeit zu, weil hier der Unsleiß am meisten in die Augen fallen konnte. Gleichwohl erhielt Schiller im Oktober 1776 in der Natur= und in der Arzneigeschichte die Noten "recht gut", in der Anatomie nur "gut".

Stärker aber als früher fühlte er sich jest von den allgemein bilbenden Vorträgen angezogen, die das Berufsstudium er= ganzten. Wenn in den erften Jahren der Anftalt, dem ungeduldigen Drängen des Herzogs nach sichtbaren, schnellen Erfolgen ent= sprechend, ein unfinniges Mag von buntem Wiffen in die jugend= lichen Köpfe einzupressen versucht worden war, so ward jett allmählich ein vernünftigeres Tempo und eine weisere Beschränkung erftrebt. Junge Gelehrte von anerkannter Lehrtüchtigkeit wurden gewonnen. Zwischen ihnen und den Eleven entstand nach und nach ein freundlich anregendes Verhältnis um so leichter, als bie in mancher Hinsicht ja mißliche Trennung von Zucht und Lehre die Professoren vor dem herkommlichen Schülerhaffe bewahrte, der fich hier um fo fraftiger ben Auffehern zuwandte. Nicht felten geschah es, daß einzelne Zöglinge ihren Lehrer an dem Afademietor, der äußersten Grenze ihrer Bewegungsfreiheit, abholten oder auch vom Vorlesungssaal zurückgeleiteten, wobei über die Unterrichtsgegenstände und politische Fragen, oft auch über die Brivatangelegen= heiten einzelner freundlich verhandelt wurde. Ja, diefen Erörterungen wurde zuweilen gar ein Teil der Unterrichtsstunde selbst geopfert.

Gerade der Lehrer, der uns diesen Zug überliefert hat, gewann in den folgenden Jahren einen entscheidenden Einfluß auf die Denkrichtung des jungen Mediziners und ward ihm ein treu ratender Freund. Jakob Friedrich Abel, 1751 zu Vaihingen an der Enz geboren, also nur acht Jahre älter als Schiller, war schon mit einundzwanzig Jahren nach erfolgreichen philosophischen und philologischen Studien im Tübinger Stift zum Professor an der "Pflanzschule" ernannt worden. Der philosophische Unterricht an der Akademie fand dann in ihm seinen Resormator und wirksamsten Vertreter. Herzog Karl, der selbst nach dem Ruhm eines Weltweisen geizte, war von vornherein gesonnen, seine Lieblingsschöpfung mit dieser Krone aller Wissenschaften zu zieren, deren

Befits als das höchfte Rennzeichen mahrer Beiftesbilbung galt. Den Ansprüchen des begeisterten jungen Professors aber konnte das, was er als Philosophiebetrieb in der Afademie vorfand, nicht genügen. Durch verschiedene Gutachten und Entwürfe gewann er den zu Versuchen stets geneigten Berzog für eine völlig neue Einrichtung des philosophischen Unterrichts. Danach sollte nicht ein Ballaft von spitfindigen Unterscheidungen und toten Formeln bem widerwilligen Gedächtnis fertig aufgeladen werden, sondern der Lehrer follte ben jugendlichen Geift anleiten, aus ben einzelnen, diesem vertrauten Fächern, besonders aus Geographie, Geschichte und Naturkunde, geeignete "Materialien" zusammenzutragen, aus welchen dann durch Vergleichen, Ausscheiden und Verbinden eine Philosophie der Natur und des Menschen abzuleiten sei. Durch folche "natürliche Logit" follte das Denken bes Schülers geklärt und geübt, zugleich aber auch sein Berg veredelt und sein Geschmad gebildet werden.

Durch Vermittlung allgemeiner Begriffe wollte auch dieser Unterricht, in Übereinstimmung mit der Grundweisheit der Aufflärungszeit, Verftand und Gemüt zugleich bilden. Freilich handelte es sich bei dieser Philosophie nicht um die gewaltigen Fragen, die burch und seit Kant aufgeworfen worden sind. Aber gerade ihre Benügsamfeit und Leichtfaglichfeit machte fie zur schulmäßigen Berwendung geeignet; fam nun noch, wie bei Abel, zu dem Bestreben, alles vor das Forum des gefunden Menschenverstandes zu ziehen, die Richtung auf edle Moralität hinzu, so war dieser Unterricht ber warmen Teilnahme wißbegieriger Jünglinge sicher. Indem Abel vom Ginfachen zum Schwierigeren, vom Sinnlichen zum Übersinnlichen, von der Körperwelt zum Menschen und von da zum Weltganzen und zum Weltschöpfer vorrückte, gelang es ihm, die Philosophie wirklich zur "Generalwissenschaft" zu machen: das Bielerlei des gefamten Unterrichts wurde durch die zusammenfaffende Betrachtungsweise von einem einheitlichen Bande umschlungen, und der Schüler zur denkenden Durchdringung und Un= eignung bes zerstreuten Stoffes ausgerüftet und angehalten.

Abel brachte in sein Amt den rechten wissenschaftlichen Geist und eine vielseitige, gediegene Bildung mit. Er war kein selbständiger Forscher, aber ein frischer, anregender Lehrer, dem sein gesamtes Wissen nur als ein Mittel galt, die Jugend zur Erskenntnis zu führen und für eine sittliche Lebensführung zu erwärmen. Selbst begeistert, vermochte er Begeisterung zu erwecken, zumal da alle seine Schüler mit warmer Zuneigung an dem "engelsgleichen" Manne hingen. Sein inneres Feuer ließ den kleinen, dicken Herrn nie lange still auf dem Katheder weilen; mit raschen Schritten im Saale auf und ab laufend, pflegte er seinen Gegensstand in breitester Aussiührlichseit zu behandeln, ohne jemals langsweilig zu werden. Er las über Logik, Moral, schöne Wissenschaften und Metaphysik. Seinen Vorlesungen über Psychologie zuhören zu dürsen, erbaten sich auch die älteren Mediziner gern als eine besondere Vergünstigung.

Durch Abel wurde auch Schiller für die Philosophie gewonnen; in seinen Borlesungen hauptsächlich wurde er mit der herrschenden Leibniz-Wolfsschen Lehre und mit der Glückseligkeitsphilosophie der Zeit vertraut. Eine besondere Wichtigkeit aber erhielt dieser Unterricht für den jungen Dichter, weil in ihm eine vielseitige und von Kritik durchdrungene Literaturkunde vermittelt wurde, indem als Beispiele und Belege zu den allgemeinen Säßen Stellen aus deutschen und fremden, alten und manchmal auch neueren Dichtern gegeben wurden. Auf diesen ungeordneten Nebenwegen wenigstens stahlen sich die vom Herzog geringgeschätzten Autoren in die Hörfäle der Akademie und die Herzen der Zöglinge ein; denn ein planmäßiger Unterricht in der Muttersprache und in der Literatur wurde ihnen zu Schillers Zeiten noch vorenthalten.

In einer Vorlesung Abels, wohl schon zu Anfang des Jahres 1776, war es denn auch, wo Schiller zum ersten Male mit dem Dichter bekannt wurde, dessen Genius wie die allbelebende Sonne über dem austeimenden deutschen Geistesfrühling stand, mit Shakesspeare. In einer Psychologiestunde hörte er seinen Lehrer Abel zur Beranschaulichung von Leidenschaftskonslisten einige Stellen

aus Shakespeares Othello nach Wielands übersetzung vorlefen. "Schiller war gang Dhr," fo erzählt Abel felbst, "alle Büge seines Gefichts brückten bie Gefühle aus, von benen er burchbrungen war, und faum war die Borlefung vollendet, so begehrte er bas Buch von mir, und von nun an las und ftudierte er basselbe mit ununterbrochenem Gifer." Aber die gigantische Größe des Briten ergab sich dem jugendlichen Liebeswerben nicht auf einmal. Der Jüngling, so hat Schiller weit später sein werdendes Berhältnis zu Shakespeare erklärt, wollte bem Bergen bes Dichters begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über seinen Gegenstand reflektieren, aber ber Boet ließ fich gar nirgends faffen; feine Ralte, feine Un= empfindlichkeit, die ihm erlaubte, im höchsten Bathos zu scherzen, ftieß den nach Empfindung Sungernden guruck. Und boch ließ diefer nicht ab, in die naturgewaltigen Abgrunde der Shakespearischen Welt sich zu versenken. Dort spürte er in vollendeter Wirksamkeit eine Kraft, die auch in ihm garte und nach Ge= ftaltung rang.

Überhaupt ließ fich in der Residenzstadt die Absperrung der Eleven von der Welt nicht mehr fo gut durchführen wie auf der abgelegenen Solitude. "Kontrebande" jeglicher Art wurde auf allen möglichen Schleichwegen eingeschmuggelt. Berbotene Früchte schmecken ja immer am beften. Allen Spurnasen jum Trot fanden Schnupfund Rauchtabak, Anackwürste und Hefenknöpfe und andere Leckerbiffen ihren Weg in die Bande schlauer Eleven. Ein besonders burchtriebener Ramerad, von Schiller ber "Allmächtige" genannt, ward zum regelrechten Marketender ber Akademie, und in ben letten Semeftern befriedigte ein gutmütiger, alter Rrantenwärter die geheimen Wünsche der jungen Mediziner: sie nannten die verbotenen Waren "Sünden", jede "Sünde" hatte ihr Nummer, beren Angabe genügte, um in den Besit ber Sache zu kommen. Aber auch ihren geistigen Hunger, der ja durch die von den Brofessoren gebotenen Roftproben erft recht angeregt wurde, wußten die Regsamen auf mancherlei Art zu ftillen. Der Geift ber Zeit brang ein in seinen guten und schlechten Erzeugniffen, mit empfindsamen

Romanen und fraftgenialischen Trauerspielen. Auf Lessing und Goethe und Shakespeare folgten ihre Schüler und Jünger. Allen voran Klinger und Leisewit, die Wettbewerber um den von ber Hamburger Dramaturgie (1775) ausgesetzten Preis. Die von fturmischer Leidenschaft und trotigem Kraftgefühl erfüllten "Zwillinge" des shakespearisierenden Rousseaujungers Klinger trugen ben Sieg bavon über ben empfindsamen, an Lessings fünftlerischem Borbild gereiften Julius von Tarent. Bon den akademischen Freunden wurden beide Brudermorddramen begeiftert aufgenommen. Bas Schiller bei Shakespeare vermißte, das fand er hier: das warme, vollschlagende Berg des Dichters in seinen Selden. Darum rührte ihn, wie er später noch bekannte, der Julius sogar mehr als Leffings Emilia, die heiße Empfindung mehr als die Runft ber Darftellung. Alfo gerade das, was Leifewig, ben Schüler Leffings, mit den sonst von ihm befehdeten "Genies" verband, die Kraft bes Gefühls, brachte ihn dem Herzen des Jünglings näher. Klinger aber gahlte der Dichter noch in seinen reifften Jahren zu benen, welche zuerst mit unauslöschlicher Kraft auf seinen Geift gewirkt hatten. Zunächst äußerte sich die Wirkung in einem dichterischen Wettstreit der jungen Freunde. Jeder mählte die ihm paffende Form; Hoven machte einen Roman, zu dem Goethes Werther Bate stand und auch Goldsmiths Vicar of Wakefield und Wielands Agathon ihre Angebinde gaben; Betersen schrieb ein "weiner= liches Schauspiel"; Scharffenstein ein mit Götischen Redensarten ausgeputtes Ritterftud; Schiller aber verfaßte, alle feine Rrafte zusammenraffend, "ein bramatisches Stück tragischen Inhalts", zu bem er seinen Stoff aus der Quelle seiner Borbilder, der Geschichte bes hauses Medici, geschöpft hatte. In der Form soll biefes Trauerspiel, Rosmus von Medici betitelt, viel Uhnlichfeit mit bem Julius von Tarent gehabt haben. Einige feiner Büge und Gedanken find später, wie Beterfen verfichert, auf die feindlichen Brüder in den Räubern übergegangen.

Ihre fertigen Arbeiten teilten sich die Freunde zu gegen= seitiger Kritik im geheimen mit und fanden manches zu tadeln,

mehr noch zu loben. Munter bichtete man weiter, bankbar für jede Anregung, bis allmählich eine erkleckliche Anzahl poetischer Erzeugniffe beisammen war. Schon träumte man von Druckenlaffen, natürlich unter Verschweigung ber Autornamen. Gin geeigneter Tübinger Buchhändler follte durch Soven gewonnen werden, aber mehrere Schreiben blieben ohne Antwort. Das Rätsel löfte fich, als man nachträglich erfuhr, daß der Verleger schon einige Jahre zuvor gestorben war. Der "füße Wahn der Autorschaft" war schon vorher einem und dem anderen ber Bündler vergällt worden, als ein älterer Bögling, der Frangose Masson, mit einer groben, aber nicht unwißigen Posse, die jeden an seinen Schwächen pactte, der allzu hoffnungefreudigen Boetenbegeisterung einen Dampfer auffette. Auch Schiller mochte fich einen Augenblick burch biefen Streich verblüffen laffen, der ihn gleichwohl nicht irre machen konnte. Bald erhielt er von anderer Seite eine Aufmunterung: fein Bunfch, gebruckt zu werden, ging in Erfüllung, als Professor Balthafar Saug, Lehrer ber Logit und ber schönen Biffenschaften an ber Afademie, zwei Gedichte von ihm in sein "Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen" aufnahm. Im zehnten Stück bes Jahr= gangs 1776 erschien die gereimte Elegie "Der Abend" und im britten Stud bes nachsten Sahres, 1777, Die Dbe "Der Eroberer", beibe unter ber Chiffre Sch. Schwäbische Talente "in den Tempel bes Geschmacks und bes Ruhmes" einzuführen und dem zweifeln= den "Ausland" anzupreisen, sah der Berausgeber als seine besondere literarisch-patriotische Pflicht an. Darum hat er wie dem jungen Schiller auch anderen Schülern bes Ihmnasiums und ber Afabemie zuerst die Spalten seiner Zeitschrift geöffnet. Es lag in der Natur biefes Entdeckerberufes, daß Sang gern ben wohlwollenden Propheten spielte und häufig in der unscheinbaren Anospe schon eine verheißungsvolle Blüte zu sehen beliebte. Wie manchem anderen, so weissagte er auch dem jungen Friedrich Schiller, der "schon qute autores gelesen habe", mit einem Lieblingsausdruck ein "os magna sonaturum", einen Mund, der erhabene Rlänge einst bernehmen laffen werde. Und auch beim zweiten Gebicht fagte er bem "Jungling, der allem Anschein nach Klopstocken liest, fühlt und beinahe versteht", eine ehrenvolle Zukunft voraus, obwohl er ihn väterlich vor Übertreibung und Undeutlichkeit warnen zu müssen glaubte.

Die Elegie Der Abend ift noch gang erfüllt von der ungetrübten Stimmung eines frommgläubigen Rindergemüts, von jener Naturandacht, die schon auf der Solitude die Seele bes Anaben in Sehnsucht zerschmelzen ließ, zur Bewunderung begeifterte. Diesmal ift es die Betrachtung der entschlummernden, von einem letten Lebenshauch noch "durchbebten" Ratur, die des Dichters Barfe jum Preise Gottes in feinen Werken, jur Anbetung feiner Allmacht und Ewigkeit stimmt. Mit Klopftocischem Schwung, angeregt auch durch Hallers Sprache und Betrachtungsweise, entwirft er ein empfindungsvolles Naturgemälde, in dem manche gart= getonte Einzelzüge lebendige Beobachtung verraten, wie das von "müden Abschiedsftrahlen" bemalte Gewölf, das Gold auf Bügeln, Eichenwipfeln und Bergesgipfeln, das Tal im Feuermeer, der ftrahlende Abendstern, das Riefeln der Silberquelle, der am Weidenbusche liegende Schäfer, der Rafer, der "die stille Luft durchsumft", der Gefang der Bögel. Aber über die Betrachtung der abendlichen Erscheinungen hinaus erhebt sich des Dichters Seele immer wieder zum Unendlichen, Allmächtigen und zu jenem helleren Ort, wo "nicht Abend mehr, nicht Dunkelheit" mehr ift. Und gang leise klingt auch schon ein neuer persönlicher Ton mit herein, wenn er mit Anspielung auf das freie Amerika von "andern ach! glücksel'gern Welten" spricht, benen nun die scheidende Sonne ihr "Morgenangesicht" zuwende, ober wenn er sein Sehnen und Wollen von bem ber Könige und Großen diefer Welt scheidet mit der ftol3= bescheibenen Bitte: "Teil Welten unter fie, - nur, Bater, mir Gefänge!"

Eine überraschende Wendung fündigt sich in dem zweiten Gedichte Der Eroberer an. Mag auch in der Anwendung des reimsosen antiken Metrums, in der biblischen Ausdrucksweise und in der Nachbildung des jüngsten Gerichts der Einsluß des Messiagers und Odendichters Klopstock erkenndar sein: aus dem

leidenschaftlichen Born über die Vergewaltiger der Menschheit spricht Schillers eigenfte Empörung, fein mächtig aufgärendes Gelbft- und Freiheitsgefühl, die Not einer vergewaltigten Seele. Bis dabin ift seine Dichtung feierlich-andächtig durch saufte Gefilde und erhabene Räume gewandelt, und nun auf einmal schlägt, wie in vulkanischem Ausbruch, das lange verhaltene Feuer aus den Tiefen seiner Seele, in brausendem Strome maglos über die Grenzen dichterischer Freiheit schäumend, eine ungebändigte Naturgewalt, aber auch wie diese voll elementarer Kraft und Größe. Was der Dichter von Fürstenwillfür gehört und was er bavon im eigenen Leben verspürt hat, das fteigert sich in seiner glühenden Phantafie zur übermenschlichen Bision eines ruhmesgierigen, weltenzertrummernden Ungeheuers. Zum ersten Male übt er bas Richter= und Rächer= amt bes Poeten: in ber Stunde bes Berichts, wenn Erbe und Simmel an ber "furchtbaren Wage" reißen, da foll bes Dichters verdammender Fluch entscheidend in die Schale fallen und fie zum Abgrund der Hölle fturgen. Ein Thema feiner späteren Jugenddichtung war damit schon angeschlagen. Bezeichnend genug schrieb er um jene Zeit einem Rameraben ins Stammbuch:

> D Knechtichaft, Donnerton bem Ohre, Nacht bem Verstand und Schneckengang im Denken, Dem Herzen qualendes Gefühl!

Überhaupt wurde das Jahr 1777 bedeutungsvoll in Schillers Entwicklung. Damals zuerst, meint Petersen, "brach sein Geist mit vielverkündender Kraft hervor", jetzt erst wurde er sich seines Dichterberuses voll bewußt. Seine ersten Versuche waren im wesentlichen durch die aus der Lektüre empfangenen Eindrücke aussgelöst worden; sein erwachender Schaffenstried mußte so lange zu bloßen Phantasiegebilden sich versteigen und ins Un= und überssinnliche ausschweisen, als ihm das rechte Maß der Dinge in eigenen Ersahrungen und Erlebnissen sehlte; bis ein eigener, selbsterwordener Gehalt seiner Gestaltungskraft als Stoff sich darbot. Das "Leiden" ist auch Boraussehung für den, dem ein Gott es

zu "sagen" gegeben hat; erst mit der im Laufe der Jahre anwachsenden Fülle von Eindrücken steigt auch die Kraft und die Leiftung des dichterischen Ausdrucksvermögens.

Ein Reichtum von neuen Ideen und Vorstellungen wuchs bem Jungling aus seinen medizinischen, philosophischen und literarischen Studien in den folgenden Jahren zu. Gie festigten fein Wesen und weiteten seinen Blick, aber sie brachten auch mit ber Erschütterung seines Glaubens an manche bis dahin verehrte Autorität und manche als heilig überlieferte Wahrheit Garung in die junge Bruft. Während mehr und mehr das Baradies seines Rinderglaubens versant und seine Seele voll Sehnsucht nach Neuland Ausschau hielt, vernahm er, ein williger Jünger, das Evangelium Rouffeaus, das der Menschheit die verlorenen Wege zu glücklicher Unschuld, zu Erlöfung und Wiedergeburt, Befreiung von Zwang und Entartung, von Eigennut und Unnatur weisen wollte. Wenn der große Genfer auch alle Wirklichkeit im tiefften Schwarz fah, fo leuchtete boch, wie Gold auf dunklem Grunde, fein Traumbild allgemeiner Menschenbeglückung um so hoffnungsvoller auf, verführerisch genug für einen mit dem Schickfal habernden Jüngling. In Rouffean fand, nach des Dichters eigenen bitteren Worten, die Indignation seiner verletten Menschenwürde Gehalt und Geftalt, Erfüllung und Riel.

Und zu dem empfindsamen Philosophen trat Plutarch, der heroische Geschichtsschreiber, von jenem selbst als der rechte Lehrer der Jugend empsohlen. "Plutarch, mein Lehrer und Tröster!" so riesen es alle jungen Genies dem bewunderten Beisen nach. Wie dieser war der Grieche in einer verderbten Zeit ein Erwecker der Sehnsucht nach Erneuerung der Menschheit; der gesunkenen Mitzwelt stellte der Erzieher des späteren Kaisers Hadrian die begeisternden Lebensbilder großer Männer des Altertums gegenüber. Hier fand der nach einem "großen Mann" suchende junge Dramatiker treu ausgesührte Seelengemälde höherer Naturen; hier wurde er in das Innere markiger Charaktere, die Werkstätte großer Taten, geführt; hier empfing er rechte Maßstäbe für Heldengröße

und Männerfraft im Guten wie im Bofen. Schiller wußte, was er bem Blutarch zu verdanken hatte: "Der erhebt über dieje platte Generation", schreibt er 1788 an die Schwestern von Lengefeld, "und macht und zu Zeitgenoffen einer befferen, fraftvolleren Menschenart." Reitlebens ift er diesem Führer seiner Jugend treu geblieben.

Bon ben eigentlich philosophischen Schriftstellern hat Schiller nach seinem späteren Geständnis nur wenige gelesen; im wesent= lichen blieb er da auf die Anregungen des Unterrichts angewiesen. Doch murden ihm einzelne Schriften ber Aufflärungsphilosophen Mendelssohn, Sulzer und namentlich Garve vertraut, und auch einzelnen Schriften Leffings und Herbers verdankte er manchen Unftoß zu philosophischer Betrachtung der Menschheitsgeschichte. Bahrend biese Studien ihn mit neuen Anschauungen von Gott und Welt erfüllten und insbesondere die medizinische Wissenschaft ihn die Rechte der Sinnlichkeit achten lehrte, riefen auch neue dichterische Einflüffe seine Phantafie aus den endlosen Räumen auf ben Boben ber Wirklichkeit zuruck. Je weiter fich seine geistige Entwicklung von den Borftellungen und Empfindungen feines findlichen Glaubens entfernte, je ftarter bas Gefühl feines befonberen Berufes wurde, besto mehr mußte er sich von den Banden Klopftocks befreien. Langfam, unter Schwankungen, Rückfällen und unvermeidlichen Nachwirfungen vollzog fich diefer Loslösungs= prozeß. Aber es kam boch die Zeit, wo der gereifte Schüler fich bem einst bewunderten Meister mit bewußter Kritik gegenüberstellte und nicht nur die Schwächen einzelner Oben, sondern auch die Unzulänglichkeit der gangen dichterischen Art des Meffiasbichters erkannte. Zunächst noch fesselten ihn bessen Jünger, die Dichter vom Göttinger "Sain", deren Losungsworte Deutschtum, Freundichaft, Liebe, Frohfinn, Natur und Freiheit waren: Soltys bald wehmutsvolle, balb harmlos heitere Freundschafts- und Mondscheinlyrif, die tyrannenmörderische Freiheitsdichtung des gräflichen Brüderpaares Stolberg und die noch ganz in Klopftocks Spuren ichwerfällig mandelnden Oben bes biederen Bog. Bon Goethes Werther führte der Weg zu der seichten Flut der Wertheriaden.

vor allem Millers Rlostergeschichte Siegwart rührte auch Schiller zu Tränen; ftundenlang konnte er am einsamen, vergitterten Fenfter bei ben Lilien, die er in Scherben zog, schwärmend über bem Buche des Ulmer Predigers figen. Aber auch andere Ginfluffe vermittelte ber Werther. Wie die gefamte unbefriedigte Jugend las Schiller die Schriften bes Engländers Doung, seine über die Nichtigkeit des Irdischen grübelnden "Nachtgedanken" und wohl auch seine Abhandlung "Über die ursprüngliche Dichtung", deren reiner Quell sich in den schwermütigen Liedern des angeblich urfeltischen Barben Offian zu öffnen schien: auch zu Schiller brangen ihre Klagetone herüber aus den Nebeln des schottischen Hochlandes. Bu dem Jungbrunnen des echten Bolfsliedes führte ihn eine Sammlung altenglischer und schottischer Weisen, in beren Nachahmung Schiller mit Hoven und Petersen wetteiferte. Damit war auch die Richtung auf die volkstümlichen Erzeugnisse einheimischer Dichter gewiesen. In Bürger lernte Schiller ben erften Bollblutlyrifer tennen, in dem Pfälzer Maler Müller den heimatfrohen-Dar= fteller urwüchsigen Bolkslebens. Wenn schon die volkstümliche Natürlichkeit folcher Poefie, ihre derbe Sinnlichkeit und Frische, zu der blut= und naturlosen Dichtung Klopstocks in schroffem Gegen= fate stand, so führten gar Wielands, bes Graziendichters. "Romische Erzählungen" mit ihren gewagten Götterliebschaften und lufternen Badefgenen gang weit ab von der fittlichen Strenge des Messiasdichters.

Aber mehr als alle diese vermochte ein Dichter der eigenen geknechteten Heimat das geheime Feuer in Schillers junger Seele zu nähren: aus Schubarts gewaltigen Zornesausdrüchen gegen Fürstenwillfür und Despotenmacht schlug ihm ein flammender Hauch des Geistes entgegen, der in ihm selber gärte. Da war kein abstraktes Freiheitsverlangen, kein undestimmter Thrannenhaß, wie etwa bei den im Leben so sansten Dichtern des "Hains": aus der Wirklichkeit der heimischen Zustände, aus den Schicksalen des eigenen Lebens wuchs diese Empörung und loderte hell auf in den rächenden Liedern des allzeit kampsbereiten Zeitungsschreibers und

Steareifbichters. Seit feiner Vertreibung aus Bürttemberg hatte ein unstetes Wanderleben Schubart zuerst nach Augsburg, dann nach Ulm geführt: sein eigener Leichtsinn und die Rachsucht seiner Feinde ließen ihn nirgends zur Rube kommen; fein scharfer Mutterwit und seine fede Feber wurden ihm überall gefährlich. Gin flar blickender Bolitifer in einer höchft unpolitischen Zeit; ein Mann rudfichtslosen Freimuts in der Blütezeit der Anechtseligkeit; eine fraftvolle Natur, maklos im Guten wie im Schlimmen, zog er (feit 1774) in seiner Deutschen Chronik gegen Entartung und Dummheit, Menschenschinder und Stlavenseelen, Despoten und Jesuiten mit unerhörter Rühnheit zu Felbe. Da ereilte ihn zu Anfang bes Jahres 1777 bie heimtückische Rache besjenigen, bem er oft genug feinen beigenden Spott, feinen heißen Sag zu toften gegeben hatte: Bergog Rarl ließ den vorlauten Schreiber auf württembergisches Gebiet locken und als Gefangenen auf den Sobenasperg bringen, um ihn durch die Zuchtrute bes inzwischen wieder zu Gnaden aufgenommenen Generals Rieger zur Tugend und zum rechten Chriftentum bekehren zu laffen. Sicherlich hat auch Schiller von diesem Gewaltstreich des Bergogs und der graufamen Behandlung bes Eingesperrten, ben jahrelang nicht einmal feine Gattin besuchen durfte, gehört. Und bezeugt ift uns ber ftarte Eindruck, ben "einige fraftige Gedichte Schubarts, vorzüglich die Fürstengruft", fofort auf Schiller machten. Möglicherweise hat er biefe flammenden Berfe noch vor ihrem Erscheinen (1780) in irgend= einer Abschrift kennen gelernt. Jedenfalls find bald die verwandten Saiten politisch-satirischer Lyrif in Schiller erklungen: in einem Gedichte Die Gruft der Könige, von dem nur ein paar grollende Berfe erhalten find, und in einer "regellosen" Dbe Triumph= gefang ber Solle, worin, wie überliefert wird, der Satan alle - seine verderblichen Erfindungen "von Beginn der Welt bis auf heut'" aufzählt, während die übrigen Teufel mit blasphemischen Chören ihrem Berrn und Meifter sefundieren.

Aber auch die wichtigste und folgenschwerste Anregung bieser Jugendjahre verdankte Schiller dem unglücklichen Landsmann:

eine Erzählung Schubarts gab noch im Jahre 1777 dem immer um einen Stoff Verlegenen den ersten Anstoß zu den Räubern. Bald zwar wurde die feurig aufgenommene Arbeit gehemmt, da die medizinischen Studien zunächst die Kräfte des Jünglings mit ausschließlicher Dringlichkeit in Anspruch nahmen, aber im stillen reiste der Plan mit dem Wachstum seines Geistes. Der frühere Mißerfolg in der juristischen Wissenschaft wirste mit scharfer Mahnung nach, nicht auch die neue "Brotwissenschaft" zu vernachslässigen, dis es zu spät wäre. Und so faßte Schiller mit Hoven den schweren Entschluß, das Dichten einstweilen als "Nebensache" zu behandeln; zwei Jahre, 1778 und 1779, sollte "die Pause in der Poeterei" dauern: ein rühmliches Zeugnis für die sich selbst beherrschende Kraft des jugendlichen Willens.

Bielleicht hat auch eine bittere Enttäuschung persönlicher Art, die mit Schillers poetischen Neigungen zusammenhing, ihm diese Entsagung erleichtert; eine Ersahrung, die ihn seinen besten Freund kostete und die ihn zugleich aus allen Himmeln schwärmerischer Berzückung in die nüchterne Welt der Wirklichkeit stieß.

Der poetische Bund der Freunde hatte sich im Laufe der Zeit erweitert. Gin bewegliches Element war mit Friedrich Saug, bem wigigen Sohn bes würdigen Professors Saug, in die "äfthetische Affociation" gekommen. Unerschöpflich an Einfällen, gefiel sich sein spottlustiger Sinn ebensosehr in allerlei Reckereien gegen die Auffeher wie in frohlichen Stachelversen, die den gufünftigen Epigrammatiker ankündigten. Seine Erzählung eines Traumes vom jüngsten Tage, an dem der Oberaufseher Ries mit seiner gewaltigen Stimme alle Posaunenengel in der Auferweckung der Toten übertroffen habe, entfesselte immer wieder die stürmische Beiterkeit der Benoffen. Saug regte nicht bloß zu poetischen Wettfämpfen an, wie etwa zu einem Preisgebicht "Rosalinde im Bade", sondern forderte echt schwäbisch auch zu Wettspielen in der Grobheit heraus; er selbst erwarb sich den Siegerkranz, indem er die Göttin Grobheit von ihrem Boltenthron herab zu Schiller fagen ließ: "Du bift mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." Auch Ludwig

Schubart, der Sohn des Gefangenen auf dem Hohenasperg, fand Zutritt zu dem Freundesbunde, obschon er weit jünger als die übrigen war. Aus der Abteilung der "Künstler" gesellten sich mehrere Zöglinge hinzu; in vertraute Beziehungen kam Schiller zu dem Musiker Zumsteg, der schon frühe die Gedichte des Freundes in Musik setze, dem Kupferstecher Schlotterbeck und dem Maler Heideloff, durch den der Dichter mit dem Dekorations-wesen der Bühne bekannt wurde, und zu dem Bildhauer Dan-necker, der später das berühmte Marmorbildnis des bewunderten Freundes schuf.

Aber keinem aus dem ganzen Freundeskreise hatte sich der junge Dichter so völlig hingegeben, wie dem Militäreleven Scharffenstein, und gerade an ihm erlebte sein liebebedürftiges Herz die erste schwere Enttäuschung. Der um ein Jahr jüngere Halbstranzose hatte durch sein sestes, furchtloses Auftreten selbst gegenüber dem mächtigen Intendanten dem schwäbischen Soldatensohn von vornherein gewaltig imponiert. Sine begeisterte Ode auf den seurigen Mömpelgarder, die Schiller selbst für sein Meisterstück hielt, eröffnete den freundschaftlichen Gefühlsaustausch: in einer seierlichen "Stiftungsstunde" erschlossen sich ihre Herzen "bis zum völligen Wechsel ihres Innersten". Wieder und wieder pries Schiller den geliebten Freund, ihre für die Ewigkeit geschaffene Freundschaft in glutvollen Gedichten, von denen uns eine erhaltene Strophe zeugt:

Sangir liebte seinen Selim gartlich, Wie du mich mein Scharffenstein, Selim liebte seinen Sangir zärtlich, Wie ich dich, mein lieber Scharffenstein.

Vorm Schlafengehen, auf dem Kande seines Bettes sitzend, las Schiller dem Freunde oft seine Herzensergüsse vor, und dieser zahlte mit Bewunderung zurück. In stillen Sternennächten sagten sie sich mit Blicken, was Worte nicht sassen fonnten. Seine geheimsten Gedanken und seine Träume von zukünftiger Größe und ewigem Nachruhm vertraute der junge Dichter dem auserwählten Genossen.

Mehrere Jahre schon währte die Freundschaft, da wurde sie durch einen Dritten empfindlich geftort, und die Störung führte jum völligen Bruch. Um die Zeit, wo Schiller wieder energischer ber Medigin fich zuwandte, brangte ein Landsmann Scharffenfteins, namens Boigeol, mit lieblos absprechender Kritif und boswilligen Nachreden fich zwischen die beiden. Scharffensteins Freundschaftsempfinden hielt der Probe nicht ftand: wie er den Freund durch Bewunderung verwöhnt hatte, so sprach er ihm jest auf einmal Echtheit des Gefühls ab; feine Boefie fei nur "bei Lefung Rlopftods" entstanden, seine Freundschaftsempfindungen aber seien bloße Wirkungen ber Phantasie. Schillers Berg war im Innersten getroffen, seine stolze Ehrliebe tief verlett. Das Beiligtum der Freundschaft schien ihm geschändet. Nicht daß man seinen "Dichter= namen" preisgab, sondern daß man die Wahrhaftigkeit seiner Empfindungen bezweifelte, schmerzte ihn am tiefften. Und bies tat der Freund, den er liebte, der Bertraute seiner Seele, und tat es um eines zudringlichen Spötters willen. Mit biesem letteren war Schiller rasch fertig, da ja hier die Gefühle seines Bergens nicht in Mitleidenschaft gezogen waren: in einem Briefe an Boigeol weist er den Vorwurf der Treulosigkeit mit gelaffenem Stolze zurud, die Gleichgültigkeit ihres Berhältniffes und die Ungleichheit ihrer Seelen betonend; ihm fann er mit ruhiger Überlegenheit fagen: "Ich bin ein Jüngling von feinerem Stoff als viele." Bon Scharffenstein aber reißt er nur unter Schmerzen und im Aufruhr einer erschütterten Seele sich los, doch mit um so fräftigerem Willensentschluß: er hat erfannt, daß der Sangir, den er liebt, nur in seinem eigenen Bergen lebt. Indem er dem ungetreuen Freunde in einem Abschiedsbriefe zum letten Male fein Berg öffnet, ftellt er zugleich mit leidenschaftlichem Ungestüm die furchtbare Wirkung biefes erften enttäuschenden Erlebniffes auf fein Gemut bar. "Ich habe nicht bos an Dir gehandelt," beginnt er, "wie Du mein Berg anklagft." Sein Herz sei rein; nur aus Liebe habe er gefehlt, inbem er seinen Freund in seinen Gedichten zu fehr gepriesen habe. Mit innigen Worten ruft er die ersten Stunden ihrer Freundschaft

zurud: ein "unfterbliches, himmlisches Band" hatte es fein follen. "Gott weiß," fo beteuert er, "ich vergaß alles, alle anderen neben Dir! ich schwoll neben Dir, denn ich war ftolz auf Deine Freundschaft, nicht um mich im Aug ber Menschen badurch erhoben ju feben, sondern im Aug einer höhern Welt, nach der mein Berg mir so glühte. . . . Gehe alle, alle, die um Dich sind, burch, wo hatteft Du einen finden fonnen, als Deinen Schiller, wo ich einen von Tausenden, der mir das ware, was Du mir - hättest fein fonnen!" Run aber fei er, Schiller, "faltfinnig" geworden. "Warum aber, weiß ich wohl, wirft Du mich fragen, warum bift Du falter geworben? Bore, Scharffenstein, Gott ift ba, Gott hort mich und Dich, Gott richte! . . . weil ich Dich liebte, weil ich Dein Freund war, und fah, daß Du es nicht von mir warft; - faßt Dich ber Gedanke, Du warst nicht mein Freund! Du hättest Achtung vor mir haben muffen, wie ich vor Dir; benn wenn man eines Freund ift, muß man in ihm Eigenschaften verehren, die ihn verehrungswert machen, aber, aber - moge das Dein Berg nicht treffen, wie ber Donnerschlag - Du haft nichts auf mich gehalten, die Eigenschaften, die das Wefen des Freundes ausmachen, in mir nicht gefunden, Du haft meine Fehler, für die ich doch täglich Reue und Leid fühle, lächerlich. Dich darüber luftig gemacht, und da es Deine Freundschaftspflicht gewesen ware, mir in Liebe und Ralte folche zu rügen, mir verhehlt, haft mir fie nur im Born vorgeworfen. Bfui! Pfui! der schändlichen Seele! — war das Freundschaft oder war's Trug, Falschheit? . . . Dber hattest Du wirklich im Sinne, mich zu beffern - ah! pfui! bes betrogenen, blinden Seelenkenners: Du haft ben Weg verfehlt, Seelen zu beffern! So greift man's nicht an!"

Schiller vergab dem Freunde, aber er hielt sich ferne von ihm, solange sie noch zusammen auf der Akademie waren: von Freundschaft, die trägt, spornt und schöpferische Kräfte zur Selbstvollendung in uns entfaltet, von Freundschaft, wie Schiller sie meinte, konnte ja doch nicht mehr die Rede sein. In die Lücke trat ein jüngerer Zögling der juristischen Abteilung, Albrecht Friedrich Lempp aus Stuttgart, zu dem der Dichter besonders durch gemeinsame philosophische

Interessen hingezogen wurde. Seine Fachstudien aber brachten ihn jetzt mehr mit Medizinern in Berührung, unter denen sich auch Elwert, der Ludwigsburger Kamerad, befand. Schiller und Hoven erkannten bald, daß ihnen die Fachgenossen durch andauernden Fleiß einen bedeutenden Vorsprung abgewonnen hatten; um so lieber nützten sie nun die fördernde Gelegenheit medizinischer Unterhaltungen mit jenen. Vor der Gefahr der Einseitigkeit schützte der tagtägliche Versehr und Gedankenaustausch mit der nach Hertunst, Alter und Verufsstudien so buntgemischten Elevenschar, die gerade in den letzten Jahren von Schillers akademischer Zeit aus allen Hauptländern Europas, ja sogar aus Amerika und Oftindien Zussluß erhielt. Kein Zweisel, daß solche Gemeinschast Schillers Blick weiten, seine Teilnahme für manchersei Lebensgebiete wecken mußte.

Anregungen anderer und nicht immer der erquicklichsten Art boten die verschiedenen Festtage der Akademie. Die Muse als höfische Schmeichlerin war dabei willkommen, und die "Söhne" Karls durften da auch ihr poetisches Licht leuchten laffen. Schillers Talente wurden erfannt und zu Gelegenheitsdichtungen und Reden und beim Theaterspiel wiederholt benutt. So hat er einmal zum Namensfeste der Frau Reichsgräfin von Sohenheim den "Emp= findungen der Dankbarkeit" der Eleven der Akademie und der Schülerinnen der unter Franziskas Gönnerschaft stehenden Ecole des Demoiselles pflichtschuldigst und gewandt zweifachen poetischen Ausdruck verlieben. Die anmutige Erscheinung der liebenswürdigen und allgemein beliebten Freundin des Fürften mochte in der Tat die festlich gestimmte Phantasie des jungen Dichters verlocken, in ihr ein "holdes Simmelsbild" zu erblicken, wo Tugenden und Grazien in schönftem Bunde stehen. Ihre fanfte Milbe, ihr fegens= volles Wirken, ihre hilfreiche Güte erscheinen ihm als Ausbruck innerer Harmonie, und damit verrät uns der weltfremde Atademift wenigstens sein jugendliches Ideal von edler Beiblichkeit. Un= befangen läßt er Franzistas "Töchter" die Geliebte Karls als "ber Mütter Bürdigfte" preisen und legt ihnen gang harmlos gar bas Gelübbe auf:

"Und feuervoller wird ber Borjat uns beleben, Dem Meisterbild ber Tugend nachzustreben."

Noch von anderen Suldigungen Schillers haben wir Runde: für ein "Soffest", gleichfalls zu Ehren Franzistas, verfaßte er allerlei Inschriften, die im Bunde mit finnbildlichen Darftellungen die Borzüge der Herrin Karls in helles Licht feten follten; auf ein Geburtsfest bes Bergogs lieferte er zur Aufführung durch die Böglinge ein kleines Borfpiel Der Jahrmarkt, bas nach Beterfens Urteil "ichon ben genialischen Ropf verriet, der mit Broteus' Zauberfraft fich in alle Formen zu wandeln weiß". Auch zu einem Geburtstag ber Gräfin foll Schiller "gnädigft befohlenermaßen" eine "Komödie" verfertigt haben, "worin er die afabemische und Universitätsfreiheit nebeneinanderftellte"; ber Intenbant aber habe fie ihm wiederholt zurückgegeben, ba ber Bergleich immer mehr "zum Borteil ber Universitäten" ausgefallen sei. Theatralifche und mufitalische Aufführungen, frangofische Singspiele und italienische Opern, Brunt- und Ausstattungsftücke mit tangenden und singenden Göttern und Göttinnen, feltener auch Stücke wie Molières L'avare, hatten ja von vornherein zur Verherrlichung ber akademischen Feste bas Ihrige beitragen muffen. Die ursprüngliche Prunkliebe Bergog Karls und sein nachlassendes Theater= interesse lebten an solchen Tagen wieder auf, namentlich wenn es fürstliche Besuche zu ehren galt. Ein billiges Personal wurde ihm ja in der zur Afademie gehörigen Theaterschule herangezogen, die in ber Ecole des Demoiselles ein Seitenstück fand. Ihre Geschicklichkeit auch in der Muttersprache zu zeigen, erhielten die Zöglinge dieser beiden Rünftlerabteilungen erft vom Jahre 1779 ab Gelegenheit, als Berzog Karl, durch die Raffenerfolge einer beutschen Wandertruppe angeregt, auf Seegers Borschlag ein "beutsches Theater" zu gründen beschloß. Zweimal in der Woche, am Dienstag und am Freitag von vier Uhr ab, wurde gespielt; seit dem 1. Februar 1780 in dem aus Holz erbauten "Rleinen Theater", mahrend bas Große Theater ber welschen Runft vorbehalten blieb. Die ftudierenden Böglinge, die zu den akademischen Theateraufführungen sämtlich Zutritt hatten, durften auch den deutschen Vorstellungen gruppenweise beiwohnen, aber was sie zu sehen bekamen, waren wiederum meistens Singspiele, Operetten und komische Farcen, von unbeholsenen Liebhabern und weiblichen Drahtpuppen steif und schwerfällig dargestellt. Der Regelzwang der herzoglichen Schule war eben nicht geeignet, spröde Talente geschmeidig zu machen, eingeschüchterte junge Schwaben, die ohnedies von Haus aus schen und ungelenkig sein mochten, aus sich heraustreten zu lassen.

Bei den Festspielen in der Atademie traten zuweilen auch Böglinge der wiffenschaftlichen Abteilungen als Darfteller auf. Go hatte Schiller am 10. Januar 1779, bei ber Geburtstagsfeier ber Reichsgräfin, in dem von Professor Saug gedichteten Sulbigungs= ftück "Der Breis ber Tugend in ländlichen Unterredungen" unter allerlei Götter= und Landvolk als Bauer Görge einige Verfe auf= zusagen. Am gleichen Tage aber mußte er auch als Festredner seine Hulbigungen darbringen. Der Strom feierlicher Rhetorit pflegte an folchen Tagen boch anzuschwellen. Den Zöglingen ftellte ber Herzog selbst die Aufgaben, die fie zu behandeln hatten: Tugend und immer wieder Tugend war das Thema dieser akademischen Reden. Der Bergog fühlte fich in intimfter Berührung mit ber Philosophie der Zeit, wenn er diefen ihren Lieblingsbegriff beständig im Munde führte und feine "lieben Göhne" Betrachtungen darüber anstellen ließ. Da follten die halbwüchsigen Redner, die faum je ein "Frauenzimmer" zu Geficht befamen, entscheiben, "ob große Seelen bes weiblichen Geschlechtes die Standhaftigkeit der männlichen erlangen können", oder "über die zu erwartende Standhaftigkeit tugendfamer Frauen" sich auslassen. Als Inbegriff aller Tugenden erschien dem Fürsten natürlich sein "bergallerliebstes Franzele". Ihre "tugendfame Seele" zu preisen, ward er felbst nicht mube. Wenn baber die Eleven am Chrenfeste seiner "Gehilfin" über Tugenden zu reden hatten, so entsprach es ber Gelegenheit, ber Sitte ber Zeit und noch mehr ben Absichten und Ansichten ihres fürstlichen Erziehers, daß die ganze Abhandlung zu einer blumenreichen Berhimmelung ber Gefeierten und ihres fürstlichen Freundes fich zuspitte.

Danach behandelt auch Schiller das Thema seiner (ersten) Rede: Gehört allzuviel Bute, Leutfeligfeit und große Freigebigfeit im engften Berftande gur Tugend? Bon einer Beftimmung der Tugend geht er aus: ihr Wefen ift Liebe zur Glückfeligkeit, geleitet durch den Verftand; sie ift das "harmonische Band von Liebe und Beisheit". Auf der Bage des feftgefetten Begriffes werden dann "prangende Taten" gewogen, auf ihre innerfte Quelle geprüft. Was Herrschsucht und Ehrgeiz auch Großes gewirkt, wird unendlich weit überwogen von "einer mitleidigen Trane in Sutten geweint": wo die Liebe fehlt, ift echte Gute nicht. Beim "großen Julius", beim freigebigen Auguftus war die Gute nur Larve bes Lafters, fie war mit Weisheit, aber nicht mit Liebe im Bunde. Aber auch das Fehlen der Weisheit mindert den Wert einer Tat. "Der Beise ift gutig, aber fein Berschwender. Der Beise ift leutfelig, aber er behauptet seine Burde." Den Allzugutigen toftet seine Tat teinen Rampf. Aber "die schönfte Tat, ohne Rampf begangen, hat gar geringen Wert gegen berjenigen, die burch großen Rampf errungen ift". Sie verdient ben glorreichen Namen Tugend nicht. Rachdem ber junge Redner seinen Beweis geführt und mit einem rafchen Blick auf ben "burchlauchtigften Bergog" die Bildung der Jugend als die liebe= und weisheitsvollste Tugendtat gepriesen; nachdem er in jauchzenden, prangenden Worten bie Liebe, die Erftgeborene bes Simmels, und die Beisheit, ihre schönfte Gespielin, als die Krone der Tugend, und Mark Aurel als den vollendetsten Träger dieser Krone in der Vergangen= heit gefeiert hat, richtet er mit fühner Wendung seine Blicke auf die anwesenden "Mufter edler Gute und Leutseligkeit" und läßt seine Rede in ein rhetorisch kunftvolles Lob Karls und Franzistas, der Menschenfreundin, "unfer aller besonderen Freundin", austönen.

Dieser schwungvollen Rede wohl verdankte Schiller den Auftrag, auch am nächsten Geburtstage der Gräfin, im Jahre 1780, vor der Festversammlung zu sprechen. Die Tugend in ihren Folgen betrachtet hieß diesmal das Thema, und der Redner

behandelte es nicht weniger feurig, aber mit weit größerer Sicherheit und schärferer Gliederung der Gedanken als das erftemal. Wiederum nennt er als Merkmale der Tugend "weises Wohlwollen", Weisheit und Liebe. Bon biefem geficherten Boden aus prüft er die Folgen der Tugend auf das Ganze und ihre Folgen auf den Tugendhaften selbst, die äußeren und inneren Folgen der Tugend. Ein weiser, wohlwollender Mensch, führt er aus, fördert nicht nur die Vollkommenheit und Glückseligkeit der durch Liebe aneinander geketteten Beifter, sondern nach einem "ewigen Gefet auch seine eigene. Deutlicher noch werden hier alle moralischen Handlungen, Gedanken und Empfindungen nach dem Wert ihres Ginfluffes auf bas "Weltsuftem" beftimmt, und von dem einzelnen Entsagung von egoistischem Selbstgenusse gefordert. Bereits tauchen die Ideen auf, die später in der Phantafie an Laura, der Freundschaftsode und der Theosophie des Julius energisch-überschwenglichen Ausdruck finden: was die Anziehungskraft in der Körperwelt, das ift in der "Geisterwelt" das Band der allgemeinen Liebe; fie ift es, "die aus der grenzenlosen Geifterwelt eine einzige Familie und so viele Myriaden Geifter zu so viel Sohnen eines allliebenden Baters macht". Natürlich weiß der jugendliche Rhetor auch dies= mal und zwar am Ende jedes Hauptabschnittes die geforderte Wenbung zum tonenden Lobpreis des fürftlichen "Menschenbildners" und seiner "Gehilfin" zu finden.

Schillers Name wurde bei dieser Gelegenheit zum ersten Mase öffentlich genannt: "Herr Schiller, ein geschickter Zögling der Militärakademie," so verkündigte Balthasar Haug in seiner Zeitschrift, "hat am 10. Januar in dem Examinationssaal vor dem Durchlauchtigsten Herzog und Hof eine öffentliche Teutsche Rede gehalten." Die Nachwelt freisich ist weniger geneigt als der schwäbische Hofchronist, für diese Leistungen dem Eleven Schiller eine rühmliche Note zu erteisen. Zwar die Kraft und Größe der Gedanken, das Feuer und den Schwung der Empfindung, die Sicherheit und Kühnheit des rhetorischen Ausdrucks bewundern auch wir von heute rückhaltlos; selbst da, wo seine Einbildungs=

fraft fich taumelnd fortreißen läßt, spuren wir ben Drang einer hochfliegenden Seele, felbst in ihrem Überschäumen die echte Begeisterung für mahre Menschengröße und hehre Fürstentugend. Glühender Freiheitsodem, ein voller Sauch Rouffeauschen Geiftes, schlägt uns entgegen aus der flammenden Entruftung, mit der der jugendliche Redner das "verlarvte Lafter" enthüllt, den schnöden Chrgeiz ber "Großen mit pobelhafter Seele" verwirft und das furchtbare Gottesgericht über die "Domitiane" auf schwankenden Thronen, die "Cafaren unter blutig errungenen Diademen" und alle Feinde der Freiheit heraufbeschwört. Um so widerwilliger vernehmen wir aber nach folden Donnertonen das schmeichelnde Lob, die überlaute Berehrung des gegenwärtigen Tyrannen. Ift das ber nämliche Jüngling, so fragen wir uns befremdet, ber die da= mals schon Leben gewinnende Geftalt bes Räubers Moor mit feinem Bergblut nährte, der damals schon im stillen das Racheschwert gegen die Vergewaltiger der Menschheit schmiedete? Den Widerspruch zu lösen, reicht die Auffassung nicht aus, welche hinter bem scheinbaren höfischen Schmeichler ben ironischen Schalf wittern möchte; fie reicht nicht aus, wenn auch für unfer Empfinden in ber ganzen Situation eine ungeheure Fronie liegt. Nur aus bem Beifte der Zeit, aus dem besonderen geiftigen Dunftfreis der herzoglichen Afademie und aus ber Lage und eigentümlichen Gemüts= verfassung des jugendlichen Festredners läßt fich das Berhalten Schillers verftehen. Gegenseitige Berhimmelung gehörte für die gezierte Gesellschaft bes Rototo zum graziösen Ton; vor gefrönten Säuptern aber in untertäniger Gefinnung zu erfterben, galt felbft ben freieften Beiftern im Zeitalter bes unumschränkten Gottesgnadentums als felbstverftändliche Pflicht. Wer möchte behaupten, daß dieser knechtische Trieb selbst heute, in den Söhnen einer freieren Zeit, völlig abgeftorben ware? Der Bygantinismus scheint ansterblich, und oft wechseln mit den Tyrannen nur die Formen und Ziele der Schmeichelei. Bielleicht erscheint uns die Unterwürfigkeit unserer Bater in milberem Lichte, wenn wir heute, im Beitalter der Gleichheit und der Demokratie, die unbeugsamften Bertreter bes Männerstolzes vor Königsthronen bem launischsten aller Herrscher, bem souveranen Bolfe, hulbigen und schmeicheln hören; wenn wir auch heute noch Söflinge und Streber in Unterwürfigkeit vor den Gewaltigen dieser Erde sich erschöpfen sehen. In ber Atabemie aber, Karls eigentümlicher und eigenartiger Schöpfung, ber er seinen Willen und Geift aufgeprägt hatte, bilbeten Devotion und Schmeichelei gleichsam Teile ber Berfassung. Tagtäglich, von allen Seiten und bei allen Gelegenheiten hörten und fahen die "Söhne" Rarls nur Worte und Zeichen der Unterwürfigkeit unter seinen einzigen Willen. Er selbst spielte sich als ihren Bater auf und wollte ihr Wohltäter sein, wenn fie nur gang seinen Absichten fich fügten. Von den Lehrern wurde er als der Weise und Menschenfreund, als ber "Vater unter Seinen Söhnen", als ihr Ratgeber und Führer zu Tugend und Religion überschwenglich gepriesen. Auf den höfisch-akademischen Festtagen aber wurde der ganze Apparat pomphafter Rünfte und wortreicher Beredsamkeit in Bewegung geset, um das Wefen und Wirken des durchlauchtigften Stifters in dem ftrahlendsten Lichte erscheinen zu laffen.

So eingehüllt in eine dichte Weihrauchwolfe schmeichelnden Lobes, war die fürstliche Gestalt in ihrem mahren Wesen gerade für ben Nächstiftehenden nur schwer erkennbar. Der Scharfblick bes großen Friedrich freilich ließ sich nicht täuschen: er nannte den schwäbischen Tyrannen groß im Rleinen und klein im Großen. Nicht so leicht wurde es ben anderen Zeitgenoffen, über die widerspruchsvolle, alle Gegensätze ihrer Zeit in sich abspiegelnde Persönlichkeit zu einem klaren Urteil zu tommen. Wo feste Grundsate, im Guten wie im Bofen, wirtsam find, ift ber Beurteilung eine fichere Grundlage gegeben; schwanten aber muß fie, wo wie bei bem Berzog alle Sandlungen von Stimmungen, Launen und Ginfällen beftimmt werben. Schwankend und widerspruchsvoll, wie der Mann selbst, war die Schätzung, die er zu seiner Zeit fand; unausgeglichen ift bis auf ben heutigen Tag das Urteil der Geschichtschreibung über ihn. Wie hatte also ein achtzehn- bis zwanzigjähriger Jüngling sich zur bewußten Alarheit durchringen sollen über einen Fürsten, ber trot aller Ber-

gewaltigungen an feinem Bolfe burch fein geiftvolles Befen und feine glanzende Erscheinung sich doch die Bergen wieder fo zu ge= winnen wußte, daß in der Erinnerung der Schwaben "Rarl Bergich" weiterlebt, von den schlimmften Flecken gereinigt, als eine von Sumor und Sage umwobene Geftalt, ber Beld von vielen heiteren Geschichten? Gewiß konnte sich auch ber junge Schiller gegen diefen Bauber der fürstlichen Perfonlichkeit nicht verschließen. Noch in späteren Jahren hat er in Widersprüchen über ihn geurteilt, je nachdem die Dankbarkeit für die guten Absichten des fürstlichen Wohltäters ober bie Erinnerung an deffen Gewalttätigkeit vorwog. Daraus können wir einige Schluffe für die Pfychologie feines Berhältniffes jum Bergog auch mahrend ber akademischen Beit ziehen. Wie sehr auch der Regelzwang der Atademie auf der Seele des jungen Poeten laften mochte, bem Gefühle ber Dantbarkeit gegen ben Fürften, den alle Welt als Freund der Jugend rühmte und ben die eigenen Eltern ihm ausdrücklich als feinen perfonlichen Wohltäter priefen, konnte er fich nicht entziehen; von der Perfonlichkeit bes Herzogs fühlte er fich bald angezogen, bald abgeftogen, und feine junge Seele ward lange Jahre hindurch zwischen ben Empfindungen fnabenhafter Bewunderung und erwachenden Tropes, zwischen anerzogener Chrfurcht und aufdämmernder Erfenntnis bin und ber geworfen. Es bedurfte bitterfter Erfahrungen und schwerfter Rämpfe, bis Schiller über Zweifel und Schwankungen hinaus zu einer ent= schiedenen perfönlichen Stellung dem Bergoge gegenüber tam. In der Atademie konnte er begreiflicherweise bazu noch nicht gelangen.

Wie sollte ein Jüngling in der Lage und von der Art Friz Schillers sich verhalten, wenn ihm nach akademischem Brauche ansbesohlen wurde — und es galt dies doch als ein höchst ehrensvoller Auftrag —, in seierlicher Festversammlung über ein vorzgeschriebenes Thema zu sprechen und der Sitte gemäß seine Rede in einem Lob der Geseierten gipfeln zu lassen? Ablehnung war unmöglich. Der Auftrag mußte im herkömmlichen Stile der Akademie ausgesührt werden. Dazu gehörte, daß der Redner, wie sonst in schriftlichen Übungen, die im Unterricht erworbenen und durch

Selbstdenken erweiterten philosophischen Anschauungen in seinen Säßen niederlegte. Denn als Philosophen sollten die Eleven glänzen. Wenn dann die von den Leitbildern der Tugend und Weisheit zu den Höhen der Begeisterung emporgetragene Seele des jungen Dichter-Philosophen, der seierlichen Gelegenheit eingedenk, die vergleichende Betrachtung zu dem Fürsten und seiner Freundin hinlenkte, so mußte auch auf diese von den gepriesenen Idealen eine unverdiente Fülle von Glanz sallen. Karl und Franziska wurden neben die erhabensten Gestalten der Geschichte emporgehoben, ja die Ideale schienen in ihnen — für die Dauer des Festes wenigstens — verkörpert. In der Gegensüberstellung der verwerslichen Herrscher aber und des gepriesenen Herzogs zeigte sich gerade die Unbefangenheit des Redners.

Trot ihres pomphaften Anlasses sind uns diese Reden Schillers wichtig, weil sie die frühesten Niederschläge seiner in der Schule Abels gewonnenen philosophischen Anschauungen, die ersten Reime seiner höheren Geistesbildung enthalten. Ihren Ursprung hat diese Jugendphilosophie in dem Leibniz-Wolffschen Optimismus und der Erfahrungslehre und Moralphilosophie englischer und schottischer Philo-Um bestimmteften war der Ginflug, ben Shaftesbury burch die Bermittlung Garves, in beffen Unmerkungen gu Fergufons Moralphilosophie, auf ben gleichgeftimmten Jüngling gu üben vermochte. Auch Rouffeau und Plutarch geben in der Schätzung hiftorischer Berfönlichkeiten und irdischer Größe ihren Einschlag. Die Weltansicht Shaftesburys aber, die ethische und ästhetische Unschauungen zusammenfügte, das Weltall als ein harmonisches Ganze, ein lebendiges Ineinanderwirken von Trieben und Kräften auffaßte, ben sittlichen Rang bes Menschen nach seiner Stellung zu dem "Syftem aller Dinge" bestimmte und die Begriffe Sarmonie, Gluckseligkeit, Bollkommenheit, Liebe in enge Beziehung brachte, Diefe Weltansicht mußte in bem Gemüt bes nach innerem Glück und nach Liebe dürftenden jungen Dichters eine empfängliche Stätte finden. Wie tiefe Burgeln diese Ideen in ihm schlugen, bas zeigt fich erft recht da, wo er fie auf sein medizinisches Denken übertrug: in seinen akademischen Differtationen.

Wenn Schiller in seiner Wissenschaft am liebsten spekulierte und philosophierte, so befand er sich gang im Ginklang mit der Neigung der Zeit und mit dem Geiste ber Atademie. Bei seinem übertritt zur medizinischen Fakultät, die später hauptfächlich den hohen Ruhm der Karlsschule begründete, waren die wissenschaft= lichen Einrichtungen noch recht mangelhaft und der Unterricht burftig genug. Die berufenen vier Professoren waren fast ausschließlich für das Praktische vorgebildet und follten doch fast nur theoretischen Unterricht ohne rechte Hilfs- und Anschauungsmittel erteilen. Für die fehlende Rlinik boten bas ftabtische Rrankenhaus und die akademische Krankenabteilung einen notdürftigen Erfat. Wenn ihnen der Zufall einmal einen intereffanten Fall bot, hatten bie Eleven über ihre Beobachtungen Bericht zu erstatten. Das Beispiel eines solchen bietet der Rapport Schillers über die Todes= ursache eines am 10. Oftober 1778 geftorbenen Malerzöglings, welche ein heutiger Mediziner als Lungen-Tuberkulose bezeichnen würde, während der Eleve die Merkmale der Erkrankung nur umftandlich aufzugahlen weiß. Schillers Fortschritte in der Berufswissenschaft fanden schon bei den Schlußfestlichkeiten des Jahres 1778 Anerkennung; er wurde zu ber feierlichen Disputation über Professor Consbruchs Thesen aus der Pathologie und Therapie zugelaffen und mit brei anderen Böglingen für ben Breis in ber Anatomie vorgeschlagen, - seine erfte Auszeichnung seit fünf Jahren, die dann aber das Los dem als "gleich gut" bezeichneten Elwert zuerkannte.

Die Ausarbeitung bes ersten größeren Probestücks seiner fachwissenschaftlichen Reise, der Philosophie der Physiologie, fällt in das Jahr 1779, also zwischen die beiden Festreden. Zuerst in deutscher Sprache niedergeschrieben, ward die Abhandlung in sateinischer Fassung im Herbste den Professoren eingereicht. In fünf Kapiteln wurden das geistige Leben, das nährende Leben, die Zeugung, der Zusammenhang dieser drei Systeme und schließlich in einem der Schlaf und der natürliche Tod behandelt. Aber nur einzelne Teile des ersten Abschnitts vom geistigen Leben, elf

Paragraphen von den ursprünglichen einundvierzig, find aus einer späteren Abschrift der deutschen Bearbeitung erhalten.

Der zuversichtliche Optimismus des jungen Philosophen gibt auch in dieser auf dem Grenzgebiet zwischen Seelischem und Körverlichem fühn sich bewegenden Untersuchung ben Ton an, bas physiologische Wissen der Zeit liefert den fritisch behandelten Stoff, das poetische Empfinden eines selbstbewußten Geiftes. der die Dinge mit eigenen Augen schauen will, leiht der Darstellung die Farben. Auch hier bildet die Feftstellung der Bestimmung des Menschen die Grundlage der Betrachtungen: er soll dem unendlichen Ideal der Gottgleichheit durch Erkenntnis und Überschauung des Schöpfungs= planes zustreben. Je umfassender ihre Anschauung des göttlichen Runftwerkes ift, defto glücklicher ift die menschliche Seele. Darum bedingen Vollkommenheit und Glückseligkeit fich gegenseitig. Aber, fo will es die Lehre von der Harmonie des Weltalls, die Boll= kommenheit und Glückseligkeit des Ganzen find mit der des einzelnen burch die Bande der allgemeinen Liebe verbunden, einer Liebe, die uns treibt, das Glück des Nebenmenschen wie unser eigenes zu fördern. Von jener Bestimmung des Menschen aus tommt Schiller zu seiner eigentlichen Untersuchung, der Wechselwirkung zwischen Außen- und Innenwelt, Materie und Geift, Körper und Seele. Rühn fteuert er. zwischen den einseitigen Ansichten der Materialisten und Idealisten hindurch zu einem felbständigen Lösungsversuch des schweren Problems; als rechter Stürmer und Dränger findet er es feiner "Absicht gemäßer, Theorien umzuftoßen, als neuere und beffere schaffen zu wollen"; er scheut vor heftigen Ausfällen gegen die höchsten Autoritäten der Wiffenschaft nicht zuruck, und eine Sypothese des französischen Gelehrten Bonnet über die Seelenvermogen entlockt ihm einen Ausbruch seines deutschen Gefühls gegen den "unverzeihlichen Leichtfinn" des "französischen Gauklers"; selbst der bewunderte Haller — "ohne welchen Schiller", nach dem Urteil eines seiner Professoren, "doch gewiß ein elender Physiologus ware" — muß fich den Vorwurf ber Oberflächlichkeit gefallen laffen: Quandoque bonus dormitat Hallerus, zuweilen macht auch der gute Haller sein Schläschen.

Bereits beschäftigte den jungen Denker das Problem der Willensfreiheit. Ferner wird die Seele als "empfindendes Wesen" betrachtet. Aber gerade da, wo der Einfluß des Schönen, der äfthetischen Gefühle auf die Ausgestaltung und Vervollkommnung unseres Seelenlebens behandelt werden soll, endet das Bruchstück: die Aussichtung des Themas, das den jungen Kandidaten hier anzieht, hat nach Jahren der gereifte Denker wieder aussenommen.

Die Abhandlung fand vor den Augen der Professoren feine Gnade. Als Anhängern bestimmter Systeme war ihnen schon burch die revolutionären Reigungen bes jungen Mediziners ein unbefangenes Urteil erschwert. Man tabelte benn auch ben "gefähr= lichen Sang jum Befferwiffen", Die "falschen Grundfage" und Die verwegene, "auch gegen die würdigften Manner" nichts weniger als demütige Sprache. Dem einen war die Schreibart zu frei und ju schwülftig, manche Stelle "noch lakonisch", bem andern ber Stil zu blühend und zu wißig, einem britten wieder die ganze Abhandlung zu weitläufig und ermudend, der Ginn oft duntel. Dehr Unertennung als der philosophische Gedankenflug fanden die guten physiologischen Renntnisse Schillers. Der Fleiß, die Denktraft und die "guten und auffallenden Seelenfrafte" bes Berfaffers wurden gerühmt. Man versprach sich von diesem "alles durchsuchenden Geift nach geendeten jugendlichen Gärungen einen wirklich unternehmenden, nütlichen Gelehrten", aber die Schrift zum Druck zu empfehlen, konnte man nicht für ratsam halten.

Demgemäß entschied auch der Herzog, obsichon ihm, dessen Urteil durch sachwissenschaftliche Bedenken nicht behindert war, gerade das Feuer des Ausdrucks, der belebte Gang der Untersuchung und das wagemutige Vordringen auf frischen Begen gesielen. In der Stille gab der Herzog seinem Stolze über seinen Eleven Ausdruck, indem er die Probeschrift einem Geheimen Legationsrat von Moseheim mit dem wohlgefälligen Hinweis auf "das vorzügliche Genie des jungen Mannes" vertraulich übersandte. Sie an die Öffentlichsteit zu geben, trug er eben jenes noch zu starken Feuers wegen

Bebenken. "Daher glaube ich, wird es auch noch recht gut vor ihm sein, wenn er noch ein Jahr in der Akademie bleibt, wo inmittelst sein Feuer noch ein wenig gedämpft werden kann, so daß er alsbann einmal, wenn er sleißig zu sein fortfährt, gewiß ein recht großes Subjektum werden kann."

Die gewöhnliche Annahme, daß Schiller durch die "verweigerte Entlaffung" in seinen Freiheitshoffnungen schwer enttäuscht und badurch verbittert worden sei, kann schon deswegen nicht zutreffen, weil eine personliche Zurudsetzung gegenüber seinen Kameraden damit nicht verbunden war: so gut wie er mußten auch die anderen Mediziner ein Jahr noch ausharren, und so wenig wie Schillers Probeschrift wurde die seines Freundes von Hoven des Druckes für würdig befunden; nur die Arbeit des Eleven Plieninger wurde gedruckt, diefer felbst aber gleichfalls erft im Dezember 1780 zusammen mit Schiller entlassen. Im übrigen wurde bem letteren bei ben Schulprüfungen des Jahres 1779 reichliche Anerkennung zuteil: dreimal trat er bei den öffentlichen Disputationen als Opponent oder Respondent auf den Kampfplat, davon einmal bei Haugs Sätzen über beutsche Sprache, Schreibart und Geschmack, vier Preise wurden ihm zuerkannt, und die Ehrung erhielt eine besondere Weihe durch Die zufällige Gegenwart erlauchter Gäfte.

Schon mancher berühmte ober hochstehende Besucher war im Lause der Jahre gekommen, um das eigenartige Institut Herzog Karls kennen zu lernen. So war noch auf der Solitude eines Tages im August 1774 der vielbewunderte Züricher Prediger Lavater erschienen, um die Köpfe der Eleven zu seinen physiognomischen Zwecken zu messen und zu betasten; aber der Gesichtsdeuter hatte kein Glück: den gutmütigsten der Knaben erklärte er für einen heimtücksischen Gesellen. Im April 1777 hatte Kaiser Joseph II., unter dem Namen eines Grafen von Falkenstein reisend, geichwohl aber von den schwäbischen Poeten laut begrüßt, die Einrichtungen der Anstalt und den Unterricht der Zöglinge eingehend geprüft und durch sein einsaches Wesen schnell alle Herzen gewonnen. Und jeht gegen Ende des Jahres 1779 war auf der Kückreise aus der

Schweiz ber Mann in der württembergischen Sauptstadt eingekehrt, dem wie keinem anderen die Begeifterung der Jugend gehörte: ber Weimarische Geheimrat Johann Wolfgang Goethe im Gefolge feines fürftlichen Berrn und Freundes, des Berzogs Rarl Auguft. Natürlich ließ sich der württembergische Berzog die Gelegenheit nicht entgeben, dem Beschützer der Künfte und beffen berühmtem Freunde die Atademie in ihrem höchsten Glang und Brunt zu zeigen. Schon zwei Tage vor ber Stiftungsfeier faben die ftaunenden Eleven den benkwürdigen Besuch der Gafte. Um Abend des fest= lichen Tages aber wohnten diese in glänzender Bersammlung der Preisverteilung bei. Da empfing auch Friedrich Schiller seine Preise aus ber Sand bes Stifters und burfte jedesmal zum Dank ben Rockzipfel Seiner Durchlaucht füffen, während zu beffen Rechten ber Bergog von Weimar, ju feiner Linken Goethe ftand. Daachtig erregte den Jüngling der Anblick des Mannes, der schon jahrelang feine Seele erfüllt hatte. "Wie gern hatte er fich ihm bemertbar gemacht," erzählt Raroline von Bolzogen. "Ein Blid, ein Bort bes gefeierten Benius, was waren biese für ihn gewesen: Goethe fonnte nicht ahnen, daß ihn ein Beift begrußte, dem erft eine späte Folgezeit vergönnte, sich in reiner Freundschaft gegen ihn zu erschließen."

Eine Gelegenheit, seiner Verehrung für Goethe Ausdruck zu geben, bot sich, als Schiller mit der Wahl und Einübung eines Theaterstücks betraut wurde, das die Eleven kurz darauf, angeblich zum 11. Februar 1780, dem Geburtstag des Herzogs, im Chevalierssaal der Akademie aufführen sollten. Er schlug den Clavigo vor und übernahm selbst die Titelrolle; aber die Aussihrung glückte ihm nicht. Er war kein guter Schauspieler. Was ihn im Innern mächtig bewegte, das kam in allzu leidenschaftlichen Gebärden, in schreiender und überstürzter Deklamation zum Ausdruck. Für das Übermaß seiner Empfindung wußte er die rechte Form nicht zu sinden. In der Unterredung mit Beaumarchais soll er, nach einem übertreibenden Bericht, sich "in so wilden Zuckungen" auf dem Sessel herumgeworsen haben, daß die Zuschauer lachend erwarteten, er werde heruntersallen.

Much dem lange zurückgehaltenen bichterischen Schaffenstrieb Schillers scheint der Anblick bes von Ruhm umftrahlten Dichters bes Göt einen unwiderftehlichen Anftoß gegeben zu haben. Zwei Jahre hatte der Boet Entfagung geübt, nun forderte die Natur ihr Recht. Gerade in dem Jahre, da das Feuer des "jungen Menschen" gedämpft werden follte, tam ber muhfam geftaute Strom seiner Leidenschaft zum Durchbruch und ergoß fich brausend in die ftarke Form des ichon lange geplanten Dramas: Die Räuber. Borlesungen gab es in diesem letten Jahre weniger zu hören; Die medizinischen Eleven wurden häufiger auf Rrankenwachen geschickt. In solchen Stunden fand Schiller reichlich Zeit zu geheimer poetiicher Betätigung. Diese aber forberte feine gange Seele und fette sein ganges Innere in leidenschaftlichen Aufruhr: felbst am Krantenbett, wo er einen Leidenden beobachten sollte, soll er dichtend in so heftige Bewegung geraten fein, daß der Batient fürchtete, fein Arat sei in Wahnsinn verfallen. Oft auch zog er sich in bas Versteck eines Manfardenzimmers zurück oder melbete fich frank, um im Krankensaale, wo Licht brennen durfte, insgeheim an seinem Drama zu schreiben. Gerade die Stille ber Racht, wo er ungeftort feinen dichterischen Träumen nachhängen konnte, weckte seine Phantasie zu ihren fühnsten Flügen. "Manchmal", so berichtet Schillers Schwester, "visitierte ber Herzog ben Saal; dann fuhren bie "Räuber" unter den Tisch; ein unter ihnen liegendes medizinisches Buch erzeugte den Glauben, Schiller benute die schlaflosen Nächte für seine Wissenschaft."

Was so aller Regel und Ordnung tropend, mit dämonischer Gewalt aus den Tiefen seiner Seele hervorgebrochen war, das wurde schon während des Entstehens auf seine Wirkung hin erprobt. Im Garten und in den Höfen, in Gängen und in Winkeln des weitläusigen Gebäudes, auf kleinen und größeren Spaziergängen, wo und wann immer sich eine kurze Gelegenheit bot, las Schiller den Freunden Bruchstücke seiner Dichtung vor oder ließ sich, um selbst ihren Eindruck beurteilen zu können, einzelne Szenen von anderen vortragen. In den Herzen der Jugendgenossen, die

unter bem gleichen Drucke feufzen und nun in bem Dichter ben Ründiger ihres Freiheitssehnens erfannten, in gleichgeftimmten, begeifterungsfrohen Jünglingsfeelen hat Schillers bonnerndes Bathos querft mächtigen Widerhall geweckt, hat die Sturmkraft feines Beiftes zuerst geheimes Feuer zu lodernden Flammen emporschlagen laffen. Den gewaltigen erften Eindruck einer Räubervorlefung auf die jugendlichen Gemüter hat uns ein Buhörer, ber Maler Viftor Beideloff, in einer Stigge festgehalten, Die fein Sohn Rarl Jahrzehnte fpater genauer ausführte und erläuterte. Un einem herrlichen Maisonntag wandern die Böglinge unter Führung eines Sauptmanns über die Weinsteige in das fogenannte Bopferwäldchen. Schon vorher wird unter den Getreuen des Dichters die Parole herumgegeben, fich bei guter Gelegenheit von der Hauptschar abzusondern und an einer abgelegenen Stelle des "Bopfers" fich zu treffen. Der Plan gelingt. Schiller ftellt fich auf die hervorstehende Wurzel eines mächtigen Fichtenbaumes: rings um ihn lagert fich erwartungsvoll die jugend= liche Schar. Er beginnt zu lefen, zuerft ruhig und heiter, freudig geftimmt von der Baldesfrische und Freiheitsluft und gehoben vom wachsenden Beifall der Freunde. In atemloser Spannung folgen biefe dann seinem weiteren Vortrag, der zu leidenschaftlichem, über= mächtigem Bathos fich fteigert. Bei der Turmfzene im vierten Aft, wo Rarl Moor seinen totgeglaubten Bater anredet, bricht die Begeifterung in wilden Beifall aus. Diefer Moment ift in dem Bilde dargeftellt.

In seinem engeren Freundeskreise hatte Fritz Schiller eine überragende Stellung inne, hier wurden nur die, welche durch Charafter und Herzensgüte sich auszeichneten, zugelassen. Gemeinen, unzuverlässigien, bösartigen Gesellen zeigte der junge Dichter offen seine Berachtung oder er behandelte sie, wenn eine Berührung nicht vermieden werden konnte, mit zurückichreckender Kälte. Besichränkte Menschen ertrug er, dünkelhafte aber bekamen seinen Spott zu fühlen. Einer seiner Kameraden, der im Essen Außerzewöhnliches leistete, hatte ihn um einen Eintrag in sein Stammbuch gebeten. Schiller schrieb ihm hinein: "Wenn Du gegessen und getrunken haft und N. B. satt bist, so sollst Du den Herrn Deinen

Gott loben." Den Peinigern der Jugend, den Aufsehern, zeigte er seine Überlegenheit, indem er sich mit Selbstüberwindung in die äußere Ordnung fügte; erregte er aber doch einmal ihren Unswillen, so hatte er immer einen wizigen Sinfall bereit, der den Unverstand der Vorgesetzten dem heimlichen Lachen der Kameraden preisgab. Auch in Haltung und Bewegung begann jetzt sein wachsendes Selbstgefühl sich auszudrücken. Die Schüchternheit und Verschlossenheit des früher so linkischen Jungen war einem freien, sicheren Auftreten gewichen. Sein stolzer Gang entlockte, wie erzählt wird, einer Frau, die ihn den Schlassaal durchschreiten sah, den Ausrus: "Sieh doch, der dort bildet sich wohl mehr ein als der Herzog von Württemberg!"

Aber der Jüngling, der so in seinem Äußern die selbstbewußte Kraft seiner Seele bezeugte, hatte doch auch Stunden, in denen er die Zukunft dunkel vor sich liegen sah, die in seine Träumevon Weltenharmonie störende Mißklänge brachten, Stunden, in denen seine Glückseligkeitsphilosophie durch die widersprechenden übel und Kätsel des Lebens in allen Tiefen erschüttert und sein Volksommenheitsglaube vor die schwersten Proben des Zweisels und der Verzweislung gestellt ward.

Feit griff auch ber Tod zum erstenmal in Schillers Freundesfreis ein: August von Hoven, der jüngere der Brüder, starb am 13. Juni 1780. Gerade in der letzten Zeit war Schiller dem hoffnungsvollen Zögling der juristischen Abteilung näher getreten und in den letzten Tagen hatte er mit der Mutter und dem Bruder lange und bange Stunden am Bette des Kranken gewacht. Der Tod des jüngeren Hoven traf mit einem anderen ergreisenden Ereignis zusammen: Zwei Tage zuvor hatte der juristische Eleve Grammont aus Mömpelgard den befreundeten Schiller in beweglichen Worten um einen "Schlastrunk" gebeten; nur mit Mühe war es diesem gelungen, den Lebensmüden so weit zu beruhigen, daß er seinen verzweiselten Entschluß wenigstens aufzuschieben versprach. Als Schiller nun nach dem Abschleiden Hovens selbst von Trauer und Todesgedanken auf das schmerzlichste ergriffen war, erhielt er gar den Auftrag, den an krankhafter Melancholie leidenden Grammont ärztlich zu beobachten.

Wie tief verftimmt und todeswund bas empfindliche Gemüt bes Dichters nach dem hingang des jungeren Freundes war, bezeugen uns mehrere Briefe und ein Trauergedicht. Un den Sauptmann von Hoven schrieb Schiller zwei Tage nach dem traurigen Ereignis einen teilnehmenden Brief, deffen schmerzliches Bathos in manchen Stellen ber Räuber widerklingt. Dem untröftlichen Bater fann er zwar nachfühlen, "was es heißt, die Freuden seines Lebens in einem Sarge dahintragen sehen", aber ihm selbst erscheint ber Tote beneidenswert, der "in der reinften Unschuld bes Bergens, mit voller Fulle jugendlicher Rraft zur Ewigkeit ausgeruftet," abgeschieden ist; er sieht verächtlich herab "auf den bestandlosen Tand der Belt, wo fo viele Plane scheitern, fo schone Freuden ver= welfen, so viele Hoffnungen vereitelt werden". Der weltschmerz= lichen Empfindung ift der Tod ein Ziel, aufs innigste zu wünschen: "Ich bin noch nicht einundzwanzig Jahre alt, aber ich barf es Ihnen frei sagen, die Welt hat feinen Reiz für mich mehr, ich freue mich nicht auf die Welt, und jener Tag meines Abschieds aus der Akademie, der mir vor wenig Jahren ein freudenvoller Festtag würde gewesen sein, wird mir einmal kein frohes Lächeln abgewinnen können." Nur der Gedanke an seine Familie vermag die Todessehnsucht zu verscheuchen, und doch kehrt sie mit verftartter heftigkeit wieder in einem gleichzeitigen Schreiben an die Schwester Chriftophine: "Und ich darf Dir sagen, mit Freuden war ich für ihn gestorben. Denn er war mir so lieb, und das Leben ift mir eine Last worden. . . . Mir war's erwunscht, zehntausendmal erwünscht. Ich freue mich nicht mehr auf die Welt, und ich gewinne alles, wenn ich fie vor der Zeit verlaffen darf. Ich bitte Dich, Schwester, wenn es geschehen sollte, so sei klug und tröfte Dich und Deine Eltern." Er vermehrt feine Qual mit der Borftellung ber Schmerzen, welche die "qute Schwester", die "zärtliche Mutter" und der "ehrwürdige beste Bater, der so viel auf ihn rechnet", bei feinem Tode zu erleiden hatten, er gahlt alles Blück feines Lebens auf, und doch kann alles "keine Heiterkeit von einiger Dauer" in feine Seele rufen. Immerhin mag es die treue Schwester ein wenig beruhigt haben, daß der Bruder am Schluß des Briefes den Ewigkeitsgedanken ein paar recht irdische Alltagsaufträge folgen ließ: sie soll ihm Wäsche und Schuhe besorgen, die "liebe Mama" an die Strümpfe und ein Nachthemd mahnen, vom "lieben Papa" ein Buch Papier und einige Kiele fordern.

Das erschütternde Erlebnis fand auch seinen poetischen Ausbruck in einem Trauergedicht, bas Schiller ber Sitte gemäß an den troftbedürftigen Bater richtete. Ift dem Briefschreiber der Tod als erlösender Freund erschienen, so wird er in der Leichenphantafie als der graufame Zerftörer jugendlicher Lebensfülle, blühenden, hoffnungsvollen Lebens aufgefaßt. Der schmerzliche Trauerfall ift dem Dichter ein Anlag, seine tragischen Gefühle in die Form des Gelegenheitsgedichtes zu ergießen. Es fehlt auch in diesem Gedicht nicht an gesuchten und schwülftigen Ausdrücken; bes Dichters von dem Eindruck irdischer Nichtigkeit erregte Phantafie tann sich nicht erfättigen an graufamen Schilderungen und grauenvollen Bilbern des Todes. Rein Zug bleibt dem Bater erspart, denn nicht schalen Trost will der Dichter ihm bieten, nein, aufzureißen "seine Feuerwunde" erscheint als die treibende Absicht. Mit bramatischer Unschaulichkeit bewegen sich die einzelnen Szenen des Leichenzuges an uns vorüber. Noch einmal wird der Lebens= traum des "herrlichen Jungen" heraufbeschworen, und in freudig bewegten Daftylen und wechselnden Bildern das jugendfrische Wefen bes Sohnes gemalt. Wehmütig ertont bann ber Scheibegruß:

> Geh, bu Holber, geh im Pfab ber Sonne Freudig weiter ber Bollendung zu. Lösche nun den edlen Durst nach Wonne, Gramentbundner, in Wahlhallas Ruh!

Doch nun versinkt der Sarg unter der dumpf "schollernden" Erde, — und der eben noch einmal erweckten Lebensfülle und Wiedersehenshoffnung gegenüber starrt nur sinnlose Vernichtung, das Grauen der Todesnacht: denn "nimmer gibt das Grab zurück".

Die tätige Teilnahme an ben Leiden Grammonts, zu ber Schiller burch seinen ärztlichen Beruf in ben folgenden Bochen gezwungen wurde, hatte wenigstens bas Bute, ihn aus dumpfem Bruten emporgureifen. Denn ber Buftand bes gemutstranten Rameraden verlangte unausgesehte Wachsamfeit. Mit welcher Singebung, Rlugheit und Geduld Schiller den Rranten zu behandeln und zu beruhigen wußte, dafür haben wir die unmittelbaren Beugniffe noch in acht Tagegrapporten, die uns den jungen Argt als feinen Diagnostifer und Seelenkenner erweisen. Er konnte mit bem förperlich und seelisch Leidenden um so tiefer empfinden, als er bei Grammont feine eigene Sehnsucht nach Erlösung aus ben Mauern ber Atademie in franthafter Steigerung wiederfand. Lieber Taglöhner oder Bettler sein als Akademist, — in solchen Rlagen des Berftörten, in seinem Seufzen nach Natur und Freiheit flangen bem Dichter ber Räuber die eigenen Bergengrufe verzweifelter Stunden entgegen. Da Schiller nun, um das Bertrauen Grammonts zu gewinnen, scheinbar auf seine Ideen einging, jog er sich vom Intenbanten den ungerechten Vorwurf heimlicher Begunftigung der Befreiungegedanken bes Gemütsleidenden zu. Dagegen verwahrte fich Schiller geschickt und freimutig. Übrigens ift Grammont in ber Tat erft gesund geworben, als man ihn freigegeben hatte.

Solche Beobachtungen seelischer Zustände und Vorgänge kamen natürlich Schillers Forschungen über den Zusammenhang zwischen Körper und Seele und unmittelbar auch seinem poetischen Schaffen zugute. Soviel es seine Zeit erlaubte, suchte er noch im letzten Jahre aus literarischen und geschichtlichen Vorlesungen Rutzen zu ziehen. So hörte er bei Professor Nast Vorträge über griechische Literatur, bei Professor Drück, einem Marbacher, dem er auch Anregungen zur Plutarch-Lektüre verdankte, Vorträge über ältere Geschichte und Vergil. Infolge davon unternahm Schiller im Jahre 1780 die Übersetzung eines kleinen Bruchstücks des ersten Buchs der Äneis im Versmaß des Originals. Sie erschien unter dem Titel: Der Sturm auf dem Tyrrhener Meer in Haugs Schwäbischem Magazin und berechtigte durch ihre Freiheiten und

bie absichtliche Steigerung der kraftvollen und pathetischen Elemente ben Herausgeber zu dem Ausruf: "Kühn, viel, viel dichterisches Feuer!" Im ganzen ist der Versuch, wie schon Haug bemerkte, "nicht übel geraten".

So rückte unter mancherlei Beschäftigungen und wechselnben Gemütästimmungen die Zeit der letzten Prüfung heran. Schiller legte diesmal zwei Arbeiten vor. Die erste, eine rein medizinische Abhandlung: De discrimine febrium inflammatoriarum et putridarum (Über den Unterschied der entzündlichen und der Faulsieber) konnte bei aller "löblichen Einsicht" des Verfassers und trotz seiner geschickten Benutzung der ihm zugänglichen Lehren und Ersahrungen wegen ihrer Lückenhastigkeit zum Druck nicht empsohlen werden. Mehr Glück dagegen hatte der Kandidat mit der zweiten, deutschen, wieder auf dem Grenzgebiet der Physiologie und Psychologie sich bewegenden Abhandlung: Versuch über den Zusammenhang der tierischen Katur des Menschen mit seiner geistigen.

Die Harmonie der Beilwissenschaft mit der Philosophie und bie Möglichkeit, burch die Berbindung beider zu einer gesetmäßigen Erkenntnis des Menschen vorzudringen, das war es, was Schiller immer wieder von neuem an der Medigin angog. Schon die Bahl bes Themas bekundet dies, und die der Abhandlung vorausgeschickte Widmung an den Herzog fagt es ausdrücklich: nicht die praktische Beilkunde, die vielleicht vor dem Rrankenbette Bunder tut, schätt er so fehr wie die Erhebung der hippotratischen Runft "aus der engen Sphäre einer mechanischen Brotwiffenschaft in ben höheren Rang einer philosophischen Lehre". Dem geheimnisvollen Duntel letter Brobleme geht der durch seinen früheren Bersuch gewitigte Mediziner aus bem Wege. Dort hat er die Art und Möglichkeit ber Berbindung von Materie und Seele erft zu ergründen gesucht; hier wird, bescheidener im Ziel, flarer und sicherer in der Ausführung, der als Tatjache angenommene Zusammenhang in seinen Folgeerscheinungen untersucht und auf seinen Wert fur die Bolltommenheit des Geiftes geprüft. Wiederum gründet fich die Arbeit

auf die bekannten moralisch=ästhetischen Lehren und das physiologische Wissen der Zeit, aber der junge Pinchologe kann diesmal
eine Fülle von Gedanken aus eigener Erfahrung beisteuern und
seine Behauptungen weit besser stützen. Und weil die Untersuchung
nun auf festerem Boden sich bewegt, gewinnt die Darstellung an
übersichtlichkeit und Bestimmtheit; die Sicherheit des Vortrags und
die klare Ordnung der Gedanken läßt auf eine größere innere
Reise und vertieste Denkweise des Versassers zurückschließen.

Bu zwei einander entgegengesetzten Ansichten nimmt Schiller gleich in der Einleitung Stellung: zwischen den Spiritualisten, denen der Leib nur ein Kerker des Geistes ist, und den Materia-listen, die allein im leiblichen Wohl Ziel und Zweck des Lebens sehen, will er "die Mittellinie der Wahrheit" einhalten. Da jedoch jenes die Geisteskraft überschätzende System im ganzen mehr Glauben und Anhänger sindet als das andere "Extrem", so hält es unser Philosoph für angemessen, diesmal mehr die eiserne Notwendigkeit als die Freiheit zu betonen, die Rechte der Sinnlichkeit und den großen Einfluß der "tierischen" Empfindungen auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen.

Demgemäß geht die Betrachtung nach zwei Hauptrichtungen: zuerft wird der "physische Zusammenhang", die Abhängigkeit des Geistes von den tierischen Empfindungen und Begierden, untersucht: dann erst werden die Wirkungen der Triebe auf die Entwicklung des menschlichen Geistes im "philosophischen Zusammenshang" erörtert.

Die Bestimmung des Menschen kennen wir: sie liegt "in der übung seiner Kräfte durch Betrachtung des Weltplans". Aber diese Tätigkeit der menschlichen Seele, und damit auch ihr Streben nach Bolltommenheit, ist an die Tätigkeit des Körpers, der Materie, gebunden. Die tierischen Empfindungen sind zur Erhaltung des Körpers notwendig, sie besesstigen auch die Tätigkeit des Geistes. Deshalb ist dieser gezwungen, um seiner Selbsterhaltung willen auch auf das Wohlbesinden des Körpers zu achten, ihn wider schälliche Einslüsse von außen zu schügen. Indem die Seele sich des Wohlsesinschaften. Indem die Seele sich des Wohlsesinschaften. Indem die Seele sich des Wohlsesinschaften.

und Übelstandes ihrer förperlichen Organe durch die Empfindungen ber Luft und Unluft unmittelbar bewußt wird, wird fie in bas Interesse bes Rörpers verflochten. Diese Empfindungen find bem Menschen durch die unaufhaltsame und unwiderstehliche Macht blinder Naturnotwendigfeit aufgedrungen, feine Überlegung und feine Denkfraft kann fie auflosen oder beseitigen. Gelbft ber "bartnäckigste Stoiker, ber am Steinschmerzen barnieberliegt, wird fich niemalen rühmen fonnen, feinen Schmerz empfunden zu haben". wenn er auch durch die Macht seiner Philosophie die Rraft bes Schmerzes teilt und schwächt ober gar in eine geiftige Luft verwandelt. Auch Mucius, die Sand in loben Flammen bratend. leidet nicht geringeren Schmerz als ber weichste Wolluftling, wenn auch der Gedanke an die Bewunderung Roms feine Seele über bie Gewalt des tierischen Schmerzes triumphieren läßt. Dieser Notwendigkeit liegt die weiseste Absicht des Schöpfers zugrunde: fie gilt der Erhaltung der "Maschine". Denn ohne die unausgesette Nötigung zur Abwehr von "phyfischen" Übelftanden und zur Befriedigung von "tierischen" Bedürfnissen wurde ber Beift, "wenn er einmal in den Geheimniffen einer höheren Wolluft eingeweiht worden ift, mit Verachtung auf die Bewegungen feines Gefährten herabsehen", und der Mensch vergessen, daß er doch nur "das unfelige Mittelbing von Bieh und Engel" ift. . . . Gegenüber bem Einwurf der Moral, daß diese stlavische Berftrickung mit dem niedrigen Gefährten ben Geift von feinem hohen Urbild entferne und in "finnliche Berworrenheit" fturge, verweift Schiller auf ben zweiten, philosophischen Teil seiner Arbeit: aus anscheinender Berwirrung und Planlofigkeit werde für die tiefere Betrachtung Harmonie und Schönheit hervorgeben.

Die Natur des Geistes selbst fordert mit Notwendigkeit die tierischen Triebe: sie erst wecken und entwickeln die geistigen Kräfte, erst die tierische Empfindung setzt "das innere Uhrwerk des Geistes" in Gang. Sein Saitenspiel ertönt erst, wenn der Schmerz die Empfindungskraft "anfällt". Aufgabe des Geistes kann es daher nicht sein, die sinnlichen Triebe auszurotten; er soll sie vielmehr sich

bienstbar und zur sicheren Grundlage seiner stetig fortschreitenden Entwicklung machen. Wie aber aus tierischen Trieben allmählich fich geiftige Sandlungen gebildet haben und diefe, anfange nur Mittel jum Zwed der Befriedigung physischer Bedürfnisse, sich Selbstzweck geworden, wie aus niedrigen Berrichtungen die Werke ber fünstlerischen, wissenschaftlichen und politisch-sozialen Kultur entftanden find, das muß die Geschichte des Einzelmenschen wie die bes Menschengeschlechtes uns bezeugen. "Der Mensch mußte Tier fein, ebe er wußte, daß er ein Beift war; er mußte am Staube friechen, ehe er den Newtonischen Flug durchs Universum wagte. Der Rörper alfo ber erfte Sporn gur Tätigkeit; Sinnlichkeit bie erfte Leiter zur Bollfommenheit." Das Thema der "Rünftler", Die Grundgedanken feiner späteren kulturgeschichtlichen Betrachtungen und Gedichte hat Schiller in den Ausführungen über den Werdegang des Menschen zum Teil schon vorweggenommen. Mit ber Unnahme einer nach vorwärts weisenden, selbst burch Berirrungen geförderten Entwicklung aber ift er über die Forderung Rouffeaus, das Ideal in einem glücklichen Urzustande zu suchen, theoretisch bereits hinausgeschritten.

Die wechselseitige Abhängigkeit der beiden Naturen zeigt sich aber ferner auch in ihrer gesehmäßigen Zusammenstimmung: sie sind so eng ineinander verschlungen, daß ihre Empfindungen, Zustände und Tätigkeiten sich gegenseitig begleiten und beeinflussen. "Geistige Lust hat jederzeit eine tierische Lust, geistige Unlust jederzeit eine tierische Lust, geistige Unlust jederzeit eine tierische Unlust zur Begleiterin. . . . Geistiges Bergnügen befördert, geistiger Schmerz untergräbt das Wohl der Maschine. Trägheit der Seele macht die Bewegungen der Maschine träger." Natürlich sind umgekehrt auch die Stimmungen des Geistes von denen des Körpers abhängig. Von hier aus erkennt Schiller auch den gesehmäßigen Sinsluß, den Land und Klima auf die Bildung der Völker haben müssen, und kommt zum ersten Male auf den Gegensaß zwiichen "dem feinen griechischen Himmel" eines Homer, eines Plato und Phidias und den "wilden, stürmischen Zonen" des Nordens zu sprechen. Um ein Volk aufzuklären, muß man

bemnach "seinen Simmel verfeinern". Durch eine Fülle von Beispielen aus der dichterischen Literatur weiß der Kandidat der Medizin biefe "Fundamentalgesehe" zu erhärten und zu erläutern. Wie bas Studium der Medizin ihm nur das Geheimnis des Menschen erschließen und als Vorschule zur Dichtkunft, der angewandten Seelenfenntnis, dienen foll, fo betrachtet er die Werke ber Dichter als Kundgruben pfnchologischer Aufschlüffe. Wie dauernder Seelenschmerz, Schleichender Born und Gewiffensangft abzehrend und gerrüttend auf die forperlichen Organe wirken, muffen uns Shakespearesche Geftalten, der hagere Caffins, Richard III. und Lady Macbeth, bezeugen. Der fterbende Winchefter aus Shakespeares Beinrich VI., ber aufheult in wütender Berzweiflung, veranschaulicht die furcht= bare Wirkung todkündigender Krankheit auf die verbrecherische Seele; Abdisons sterbender Cato dagegen die unverwüstliche Seiterkeit der über Not und Tod erhabenen Philosophenseele. Aus Goethes Göt erscheint Bruder Martin, um die wundertätigen Wirkungen maßvollen Weingenuffes zu beftätigen, und felbft ein unbefannter englischer Dichter Krake muß aus einer tragedy Life of Moor eine ganze Szene als anschauliches Beweisstück hergeben. ahnte, daß der Dichter der Räuber felbst sich hinter diesem Namen versteckte? Uns jedenfalls gibt diefer Zusammenhang einen Schlüffel gur Erflärung ber Charaftere und Plane Frang Moors und Spiegelbergs: wir feben, wie jener auf den Bedanken tam, bem Leibe bes Baters burch die Seele beitommen zu wollen, und woher der schlaue Banditenwerber den "Runftgriff" hatte, mit bem man Rameraden fängt: "Du richtest nichts aus, wenn bu nicht Leib und Seele verderbft." Auch für andere Stellen seiner Schrift entlehnt Schiller seinen Lieblingsbichtern viele die Darftellung erhellende und belebende Mussprüche: Saller, Rlopftod und Gerftenberg, die Bibel, Bergil und Dvid werden balb bier, bald bort angeführt.

Charafteristisch für ben jungen Dramatifer und Menschenbildner und grundlegend für spätere Anschauungen des Afthetikers, besonders in der Schrift über Annut und Bürde, ist auch der Abschnitt von der Physiognomit der Empfindungen, worin er bem Ginfluß ber ebelften und häglichften Erregungen ber Seele auf bie Gefichtsbildung und Rörperhaltung nachspürt. Die Affekte verleiblichen sich in körperlichen Gebärden; jede Leidenschaft hat ihre spezifische Außerung, ihren eigentümlichen Dialett in ber Gebarbenfprache. Die "Bur Fertigfeit gewordenen", fich wiederholenden Affette geben in dauernden Charafter über und graben dem Antlig bes Menschen feste, bleibende Zuge ein: biefe aus bem "Confensus" ber beiben Naturen entstandene Physiognomie ift fein "zweites Beficht" im Gegensat zu dem angeborenen; sie ift ber Ausbruck der erworbenen Eigenschaften und Leidenschaften, nicht ber Aulagen In diesem Sinne gibt Schiller zu, daß fich der Geift ben Körper baut. "Gine untätige und schwache Seele, die niemals in Leibenschaften überwallt, hat gar feine Physiognomie, wenn nicht eben ber Mangel berselben die Physiognomie ber Simpel ift." Gine solche Seele fann ber junge Tragifer, welcher erhabene Berbrecher vor bas Tribunal der Dichtung ruft, nur bedauern.

Die Leidenschaften eher als die ursprünglichen Anlagen mag man aus dem Gesichtsausdruck eines Menschen erkennen; aber an eine Bestimmung einzelner Eigenschaften aus einzelnen organischen Teilen, z. B. der Gestalt und Größe der Nase und der Ohren, der Farbe der Haare u. dgl., will der junge Mediziner nicht recht glauben, "wenn auch Lavater noch durch zehn Quartbände schwärmen sollte".

Von dem vorübergehenden und gänzlichen Nachlassen der physischen Kräfte, von Schlaf und Tod, handelt der letzte Abschnitt. Im Schlaf wird der Verbrauch der Kräfte jedesmal wieder ersetzt; aber im Lause der Zeit überwiegt der Kräfteverlust den so gewonnenen Ersatz; zuletzt erfolgt völlige Erschöpfung, die Trennung der beiden Naturen: der Tod. Er entwickelt sich aus dem Leben wie aus seinem Keime. "Die Materie zerfährt in ihre letzten Elemente wieder, die nun in anderen Formen und Verhältnissen durch die Keiche der Natur wandern, andern Abssichten zu dienen. Die Seele fährt fort, in andern Kreisen ihre Denktraft zu üben und das Universum von anderen Seiten zu

beschauen. Man kann freilich sagen, daß sie diese Sphäre ... vollskommener hätte verlassen können, aber weiß man denn, daß diese Sphäre für sie verloren ist? Wir legen jetzt manches Buch weg, das wir nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wir es in einigen Jahren besser." So schließt die medizinische Dissertation mit einem theosophischen Ausblick auf die Möglichkeit einer Wiederkunft, einer Seelenwanderung.

Über diese Arbeit hatten nicht nur die medizinischen Lehrer, sondern auch der Philosoph Abel zu urteilen. Sie erschien beiden Teilen trot mancher Beanstandungen des Drucks würdig, falls nur die nötigen Beränderungen vorgenommen würden. Die Mediziner stoßen sich an einzelnen gewagten Schlüssen und Behauptungen, ihrer Nüchternheit mißfällt der fortreißende Schwung des an glänzenden Bildern reichen Stils; aber sie sind einig darüber, daß der Verfasser "ein so schweres Thema mit vielem Genie behandelt und nicht allein gute Schrisssteller schicklich benützt, sondern auch selbsten über die Materie gedacht hat". Dagegen stimmen sie mit Abel überein, daß der Verfasser wider die Meinung der Spiritualisten zuviel eingenommen sei.

Uns sagt die medizinisch-philosophische Dissertation etwas mehr: Sie verrät uns die Vielseitigkeit der Interessen und die Mannigsaltigkeit der Anregungen, die Schiller in der Akademie empfangen hat. Sie bezeichnet uns, zusammen mit den anderen Jugendarbeiten, nicht nur die Wege, auf denen Schillers jugendsliches Denken schritt, und die Richtung seiner geistigen Reigungen: wir sehen darin auch schon die Reime aufsprossen, aus denen noch manche dichterische Blüte und später die reisen Früchte seiner philosophischen Kunsts und Lebensansichten sich entwickeln sollten. Wir erkennen in der einseitigen Betonung der Bedeutung der Materie eine gesunde Gegenwirkung des Studiums der Medizin gegen seine von Haus aus dem Ideellen und Geistigen ausschließlich zugewandte Natur. Daß er die Rechte des Geistes jemals unterschäßen werde, das ließ Schillers innerste Anlage nicht befürchten. Wäre er durch die schwäbischen Klosterschulen und das Stift gegangen, so hätte

ihr einseitig humanistisch=theologischer Lehrbetrieb und die Auf= erziehung in überfinnlicher Rechtgläubigkeit diefen idealiftischen Sang jum überfliegen ber wirklichen Welt mohl nur verftarft. Da gewinnen seine physiologischen Studien eine besondere, fraftig nachwirkende Bedeutung für den Dichter und Denker: ihnen vor allem verdankt er die wichtige Ginsicht in den ursprünglichen Bufammenhang bes Natürlichen und Beiftigen, bes Sinnlichen und Bernünftigen, eine Ginficht, die auch feinem fünftlerischen Bedürfnis nach Harmonie entgegenkam. Dem allzu willig von der Erde wegstrebenden Beifte mar durch die Erkenntnis des "Rechtes ber Sinnlichfeit" Die Pflicht auferlegt, Diefes Recht zu achten und gu wahren, in einer ebenmäßigen Entwicklung aller Triebe und Rräfte des Menschen das Ideal vollen Menschentums zu erblicken. Auf den durch die Sinne erschlossenen Weg zum Ideal hat er auch fpater immer wieder hingewiesen und höchfte Sittlichfeit nur ba erkannt, wo auch die Sinnlichkeit in ihrem Dienfte ift, eine freudige Belferin, nicht eine unterdückte und um ihre Rechte betrogene Stlavin.

Schillers erste gedruckte Schrift erschien im Berbst 1780 bei bem Sof= und Rangleibuchdrucker Chriftoph Friedrich Cotta gu Stuttgart. Run waren nur noch die mündlichen Brufungen und bas Stiftungsfest zu überfteben, zum letten Male eine ber ftets von Tugendphrafen tiefenden Unsprachen des redeluftigen Bergogs anzuhören. Schiller hatte, wie es scheint, nur bei einer medizi= nischen, lateinisch gehaltenen Disputation gegen einen Professor gu opponieren. Hierbei war es, wo ein junger Stuttgarter Musiker, Undreas Streicher, ben ihm bis dahin unbefannten Dichter jum erften Male fah und fofort einen fo "unauslöschlichen Gindrud" von ihm empfing, daß er noch achtundvierzig Jahre später seine Erscheinung zu schilbern vermochte: "die rötlichen Haare, die gegeneinander fich neigenden Aniee, das schnelle Blinzeln ber Augen, wenn er lebhaft opponierte, das öftere Lächeln während dem Sprechen, besonders aber die schön geformte Rafe, und der tiefe, fühne Ablerblick, ber unter einer fehr vollen, breitgewölbten Sirne hervorleuchtete", fielen ihm auf. Als Streicher nach der Prüfung von der Galerie des Speisesaals der Abendtasel der Zöglinge zuschaute, sah er, wie der Herzog mit demselben Jüngling "auf das gnädigste sich unterhielt, den Arm auf dessen Stuhl lehnte und in dieser Stellung sehr lange mit ihm sprach. Schiller behielt gegen seinen Fürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblinzeln, wie gegen den Prosesso, dem er vor einer Stunde opponierte."

Dies war der lette Abend in der Afademie; am folgenden Tage, am 15. Dezember 1780, wurde Friedrich Schiller, zur Aussübung medizinischer Prazis befähigt, entlassen. Nun mußte sich zeigen, was er von der Gunft seines Herrn zu erwarten hatte.

## 6. Regimentsmedikus.

Berheißungsvoll hatte der Tag der Freiheit dem Bögling bes Bergogs in seinen trübsten Stunden oft vorangeleuchtet. Run war er gefommen, und sofort zerrann das verlockende Traumbild. Die Stelle eines Regimentsmeditus mit Feldschersuniform, ohne Offiziersrang, bazu ein fummerlicher Monatsgehalt von achtzehn Gulden, das war alles, was die Gnade Bergog Rarls feiner "Areatur" gewährte. Go schlecht hatte es keiner feiner Rameraden getroffen. Und mit der bitteren Enttäuschung verband fich herbe Demutigung! Beim Grenadier-Regiment von Auge follte Schiller hinfort seine Runft üben. "Er kommt zu Auge" war bei ben spottluftigen Schwaben eine sprichwörtliche Redensart geworben. Denn was an brefthaften, bienftuntauglichen Gefellen in der verwahrloften "Armee" bes feiner früheren Solbatenspielerei überbruffig gewordenen Herzogs nur aufzutreiben war, das "fam zu Auge", das wurde in diesem Regiment aufs Gnadenbrot gesett. In schäbigen, zerflickten Uniformen schlichen biefe Jammergeftalten, gelegentlich auch bettelnd, durch die Strafen der Refidenz. Seinen Sohn als "Dottor" diefer armen Teufel mit einem mahren Bettelgehalte angestellt zu sehen, das war auch für den besorgten Bater Schiller eine schwere Enttäuschung. Das also war die "fehr gute Bersorgung", die der Herzog in sichere Aussicht gestellt hatte! Dazu war ber Sohn von seiner ursprünglichen Bestimmung weggelodt, dazu dem herzoglichen Dienst mit Leib und Seele verschrieben worden! Dhne Lateinschule und langjähriges akademisches

Studium hatte es ber Vater selbst einft zum Felbscher gebracht, und das mit einem weit höheren Gehalt und in freierer Stellung.

Doch der lebenstluge Hauptmann suchte fich in das Unabwendbare zu schicken. Blieb doch die Aussicht, daß der Sohn burch Privatpragis sich genügenden Erwerb schaffen und so feiner Familie nicht weiter zur Laft fallen werde. Deshalb wies Rafpar Schiller in einer Eingabe vom 17. Dezember, worin er pflichtschuldig feinen untertänigften Dant für die "allergnädigfte Blacierung" feines Sohnes aussprach, ausbrücklich barauf bin, daß er in ber erften Freude über beffen Glud die Anschaffung "zweier anftändigen ganzen (bürgerlichen) Kleidungen" veranlaßt habe; nach der Barade habe er aber erfahren, daß sein Sohn die Feldschersuniform tragen folle. Damit jedoch der Aufwand von 120 Gulben für die Zivilfleider nicht umfonft gemacht fei, fo bitte er, daß fein Cohn "bei bem Beftreben nach einer Praxi in der Stadt ober auf dem Lande", "außer seiner Verrichtungen beim Regiment" diese Rleider anziehen burfe. Der schroff ablehnende Bescheid bes Berzogs lautete: "Sein Sohn foll Uniform tragen."

Damit war der junge Arzt ausschließlich auf seinen höchst einseitigen Dienst angewiesen; nicht einmal die Stadt verlassen durfte er ohne die ausdrückliche Erlaubnis seines Regimentschefs. Bielfältige Ersahrungen zu sammeln war ihm durch das Verbot der Privatpraxis benommen. Das waren unerfreuliche Anfänge eines neuen Lebensabschnitts; selbst die ersten Tage der Freiheit im Zusammensein mit den Seinen konnten dem Entiäuschten "kein frohes Lächeln abgewinnen".

So hatte Fritz Schiller gegen ben alten Druck nur neuen Zwang eingetauscht, gegen die enge Jacke des Eleven den unbequemen Rock des Regimentsdottors. Das war also die ganze, so heiß ersehnte Wandlung! Nur die Farbe der Unisorm hatte gewechselt: früher stahlblau, jetzt dunkelblau. Und gerade die Feldscherssunisorm war ausgesucht "steif und abgeschmackt". Wunderlich genug nahm sich die hohe, hagere, wenn auch ebenmäßig gebaute Gestalt des jungen Dichters darin aus. Sein schmaler Leib mit

ber amischen breiten Schultern fich wölbenden Bruft und ben langen Armen ftat eingepreßt in dem nach altpreußischem Mufter frackartig zugeschnittenen Rock, ber lange, etwas ftarte Bals in einer schmalen Roßhaarbinde; die Beine waren in knappe, weiß angestrichene Hosen und weiße, meift mit Schuhwichse befleckte Bamaschen gezwängt; ber diesen letteren unterlegte Filz gab den Unterschenkeln einen unförmlichen Umfang. Richt fehlen burften natürlich die drei fteifen, vergipften Lodenrollen auf jeder Seite und ber lange, bicke Bopf. über all bem schwebte auf bem buschigen, goldroten Saupthaar, über ber breiten Stirne, ein fleiner, fpiger, blechener "Militarhut". Dieser ganze steife "Apparat" stand zu der "Idee von Schiller", wie seine Freunde fanden, zu seiner stolzen und großartigen Saltung, seinem fühnen geiftigen Befen in einem fo tomischen Begensat, daß jenen zum Lachen und Recken der Stoff nie ausging, was Schiller gewiß ftets mit gutem humor zu ertragen wußte. Aber daß er die "unpoetische" Uniform überhaupt und besonders ben Degen ohne die Offiziersquafte tragen mußte, dies "fah er als ein Abzeichen an, das ihn unabläffig an die Subordination erinnern follte". Schon wenige Wochen nach seiner Anftellung schrieb er voll Unmut an Elwert, ber damals in Strafburg studierte, "seine Anochen haben ihm im Bertrauen gesagt, daß fie nicht in Schwaben verfaulen wollen".

Der Regimentsmedikus hatte allmorgendlich die Kaserne und das Lazarett zu besuchen. Nach der Borschrift des Herzogs sollte er sich in wichtigen Fällen an seinen Borgesetzten, den Leibmedikus Johann Friedrich Elwert, den Bater seines früheren Mitzöglings, halten. Schiller widmete sich anfangs seinem Dienst mit gewohntem Pflichteiser und kühnem Selbstvertrauen. Auch in der Behandlung der alten Grenadiere ging er gern seinen eigenen Weg und scheute vor gelegentlichen Gewaltkuren nicht zurück, durch welche er einmal mehreren Thyphuskranken das Leben gerettet haben soll. Aber nicht immer erwies sich seine Vorliebe für stärkere Portionen und dicksflüssige Mixturen glücklich. Zudem versämmte er es, dem Vorsgesetzen die besohlenen Rapporte abzustatten, so daß dieser bei einer

Nachfrage des Herzogs in peinliche Verlegenheit kam. Der punktliche Leibmedikus hielt deshalb, um allen Unannehmlichkeiten auszuweichen, den Schiller unterstellten Feldscher zum Rapport an;
stillschweigend änderte er dann selber das Nötige ab, ohne dem allzu
selbständigen Regimentsmedikus je deshalb einen Verweis zu erteilen.
Indes zu Mißhelligkeiten führte dies Verfahren doch, und Schiller
empfand die stete Überwachung bald als eine gewisse Verleidung
seines ohnehin nicht anregenden Handwerks.

Tag für Tag mußte der Regimentsmeditus nach seinen Rranten. besuchen bei ber Wachtparade erscheinen, um auch dem General über ben Gefundheitszuftand ber gebrechlichen Grenadiere Rapport zu erstatten. Auf dem Paradeplat war es, wo Schiller gleich am Tage feiner Ginführung den einft fo geliebten Scharffenftein wiederfah. Früher bereits hatte ber Infanterieleutnant, welchem "bei den Beschäftigungen, auch Berirrungen" seiner neuen Erifteng bas Berg Teer geblieben war, dem schwer verkannten Genoffen feiner reinen Jugendtage brieflich Berfohnung angeboten, und diefer hatte die ausgestreckte Sand nicht zurückgewiesen. Run aber fah fich ber Leutnant beim erften Wiedersehen ju feinem Schmerze durch bas unleidliche "Deforum" gehindert, "ben lang Entbehrten zu umfaffen". Bald jedoch schlossen sich die Freunde aufs neue einander an, aber jest war Scharffenstein ber bewundernde Teil. "Ich erstaunte", fo schrieb er in späteren Zeiten aus treu festgehaltener Erinnerung. "und mein Beift beugte fich vor ber imponierenden Superiorität und den Fortschritten, die ich bei Schiller antraf. Nicht allein ... war er in der Geschichte, in den theoretischen, philosophischen Wissenschaften professormäßig bewandert, sondern fein tiefer Ginn hatte ihren Behalt fürs Leben gewürdigt. Die Barme feines Gemüts mar weniger brausend zwar, aber wahrer, fonzentrierter, einträchtiger mit ber Phantafie. Gein Berg hatte mit bem Beift mehr Taft gefunden. Diefer furgen Epoche, in der der Freund mein Lehrer war, verdankt meine Entwicklung und Bildung, ach, fehr viel!"

Und diefelbe Gewalt übte Schiller auch auf die Bergen ber anderen Freunde aus, die fich mit ihm wieder zusammenfanden.

In ihrem geselligen Rreife, in freiem Meinungsaustausch, durfte ber Dichter auf Stunden vergeffen, daß er in Retten ging; unter ben Freunden durfte er nach dem Recht fraftvoller Jugend den Becher ber Lebensfreude auch einmal überschäumen laffen. Da war der witund weinfrohe Petersen wieder, seit 1779 als herzoglicher Unterbibliothekar angestellt; mit ihm kam sein gleichfalls auf der Akademie erzogener Amtsgenoffe Rarl Ludwig Reichenbach, ber Sohn eines Regimentsfeldschers. Schon von Ludwigsburg her bestanden freundschaftliche Beziehungen zwischen Schillers Eltern und bem Reichenbachschen Saufe. Ludovite, Die Schwefter bes Unterbibliothefars, war mit Chriftophine Schiller innig befreundet, und fo schlossen fich auch die Brüder leicht aneinander an. Mit hoven, ber als Meditus am Militärischen Baifenhaufe zu Ludwigsburg eine beffere und freiere Stellung gefunden hatte als Schiller, wurden häufig Besuche ober Briefe gewechselt. Auch Dannecker, der als Sofbilbhauer die Atademie verlaffen hatte, und Bumfteeg, ber Bofmusifus, ber immer bereit war, seine Runft in ben Dienst ber Schillerichen Mufe zu ftellen, gehörten bem Rreife an.

Mit einem anderen Zöglinge der Atademie, bem Leutnant im Gabelenzichen Regimente Frang Joseph Rapf, bezog Schiller etwa einen Monat nach seinem Austritt ein Zimmer im Erdgeschoß eines Saufes am "Aleinen Graben". Der Sausbefiger, Brofeffor Saug, hielt im oberen Stockwert Borlefungen ab, die unteren Räume waren an die Sauptmannswitme Luise Bischer vermietet, die einzelne Zimmer weiter abgab. Bon Rapf hatte ber Gleve Schiller in jenem aufgedrungenen Bericht an ben Bergog vom Jahre 1774 ein wenig anziehendes Bild entworfen: bas großsprecherische Maulhelbentum des Militärzöglings hatte den bescheidenen Anaben abgestoßen. Doch schon auf der Akademie lernten fich beide mit der Zeit näher kennen: auch Rapf befindet fich unter den Bertrauten des Bopferwäldchens. Nun war aus dem renommistischen Eleven ein gewandter, feuriger, nach Abenteuern und Lebensgenuß burftender Diffizier geworden. Beides hat er reichlich gefunden, nach einem fturmischen Leben murbe dem heißblütigen Manne in Batavia im Jahre 1791 ein abenteuerlicher Tod zuteil. Bei den Philistern und Frommen Stuttgarts war der Ruhm bes leichtlebigen, wilden Offiziers nicht gerade sein, aber dem jungen Schiller, der von Regel, Zwang und Tugendheuchelei über und über genug hatte, mußte selbst eine so derb-sinnliche Kraftnatur eine Zeitlang imponieren, weil in ihr doch wenigstens Blut, Leben, Mannheit sich regte.

Jedenfalls pafte Rapfs fturmisches Temperament vortrefflich zu dem burschikosen Ton und Treiben des Schillerschen Rreifes in Diefer erften Freiheitszeit. Das enge Zimmer am Rleinen Graben vereinigte die Freunde oft zu genialischem Tun. In dem von Tabakkqualm und Schnupftabakkgeruch durchzogenen Raum fah es toll genug aus: ein großer Tifch, zwei Banke, zwei Feldbetten in einem höhlenartigen Alkoven und ein Ofen, der zum Seizen und Rochen dienen mußte, bildeten die Ausstattung; an der nackten Wand hingen allerlei Kleidungsftücke, in einer Ecke lag ein Haufen Kartoffeln und darauf halbzerbrochene Teller und leere Flaschen, in einer anderen fanden nach dem Erscheinen der Räuber gange Stöße bes Buches ihre Unterfunft. Aber man war jung, hier fühlte man fich frei. "Wir waren arm", erzählt Scharffenftein, "und hatten meistens gemeinschaftliche, frugale, aber durch jugendlich ausschlagende aute Laune fehr gewürzte Abendmahlzeiten, die wir felbst bereiten fonnten; benn eine Anachwurft und Rartoffel mit Salat war alles. Der Wein war freilich ein schwieriger Artitel, und noch sehe ich des auten Schillers Triumph, wenn er uns mit einigen Dreibägnern aus bem Erlös seines Magazins überraschen und erfreuen fonnte. Da war die Welt unfer." Den Aufwärter machte der Furierschüt Kronenbitter, deffen groteste Geftalt und ichelmisch-tappische Art ein taugliches Objekt für die Wite ber jungen Berren abgaben. "Mein Kerl" nennt ihn Schiller, und als der Tolpatsch wieder einmal eine Verwirrung angerichtet hat, da berichtet er an Hoven: "Dent' boch den Tausenbsakerments-Streich - ift der hunds .... mein Kerl schuldig." Derb und fräftig verkehrten die Freunde auch untereinander, Worte wie "Kerl" und "Bruder" gehörten jum Genieftil, und wenn der Gefangene von Sobenafperg in einem Briefe Zumsteegs liebkosend als "ber alte Sauhund Schubart" angeführt wird, so begegnet sich in diesem Ausdruck schwäbische Urwüchsigkeit mit dem Kraftstil der Sturm- und Drangzeit.

Der eigentliche Schauplat des ftudentischen Treibens, womit die fo lange niedergehaltene Jugend für das ewige Einerlei der Akademie fich entschädigte, war bas Gafthaus Bum Ochsen in ber Sauptstätterftraße. Wenn ein frangösischer Aventurier, namens Maubert, felbst von dem feinsten Gafthof des damaligen Stuttgart, bem Ritter St. Georg am Rleinen Graben, behauptete, er habe feine Stube, die für einen Parifer Megger ju gut mare, fo fand die einheimische Jugend die von Bauern und Fuhrleuten vielbesuchte Schildwirtschaft bes ehrsamen Beren Brodhag für ihre Zwecke gerade recht. Dort wurde an brausender Tafelrunde gesungen und gelacht, über zeitbewegende Fragen und personliche Unliegen geftritten, Bier gefneipt und, wenn der Beutel es erlaubte, auch heimischer Landwein getrunken. Im Sommer schob man Regel, im Winter wurde dem Kartenspiel, ber Manille, gehuldigt. Einmal fommt Schiller zur verabredeten Stunde und wartet vergeblich auf bie Spielgenoffen. Da macht er ihnen auf einem Zettel, ben er hinterläßt, gründlich ben Standpunkt flar: "Seid mir fchone Rerls. Bin dagewesen, und fein Beterfen, fein Reichenbach. Taufenbfater= lott! Wo bleibt die Manille heut? Hol euch alle der Teufel! Bin zu Haus, wenn Ihr mich holen wollt. Abies, Schiller." Wie bescheiden übrigens die Ansprüche der Stammgafte bes "Ochsen" waren, das verrät uns eine noch erhaltene Rechnung bes Wirtes, worin bei Beller und Pfennig aufgeschrieben ift, was Berr "Dottor Schiller und Berr Bibliotarius Beterfinn" vom 13. Mai bis 19. Juli 1782 schuldig geblieben sind. Schinken, Brot und Salat find die gewöhnlichen Speifen, eine halbe Daß Wein der übliche Trunt; ausnahmsweise bringt es Schiller auf anderthalb Maß. Und doch war auch dies schon zuviel für seine magere Borfe, zuviel auch in ben Augen tugenbfamer Stuttgarter Philifter. Sie hielten fich barüber auf, bag ber bes Weines ungewohnte junge Mann zwei ober dreimal tüchtig über ben Durst getrunken, ja daß er einmal sogar von einem Festessen bei seinem General, wo man ihn nicht ohne Absicht zu raschem Trinken angespornt hatte, in seine Wohnung zurückgebracht werden mußte, — von diesem Tage an stand es sest, "daß er sich zu betrinken pslege". Das ganze Genietreiben Schillers und seiner Freunde erregte Anstroß: es ließ sich weder mit den Forderungen der "galanten" Sitte der Leute von "Welt" noch mit der ängstlichen Moral der in ihre Beschränktheit verliebten Spießbürger Stuttgarts vereinigen.

Und ward nicht, was die Fama über den "fittenlosen" Lebenswandel des Regimentsmedikus raunte, bestätigt durch das, was die ruhsamen Bürger an dem Dichter zu ihrem größten Ürgernis selbst erlebten? Da war am 15. Januar 1781 ein Stuttgarter Apothekerssohn gestorben. Auch er war aus der medizinischen Abteilung der Akademie hervorgegangen, und die Freunde beaustragten nun Schiller, dem frühverstorbenen Genossen althergebrachter Sitte gemäß das Grablied zu singen. Diese Sitte hatte dem Medikus eben erst, Ende Dezember, eine tumultuarische Trauer-Ode auf den Tod des ihm von der Solitude her bekannten Hauptmanns von Wiltmaister abgedrungen. Aus tiesaufgewühltem Herzen jedoch entsprang diesmal Schillers Lied. Denn jenem Mitzögling hatte er kaum ein halbes Jahr zuvor den zukunstsgewissen Bers ins Stammbuch geschrieben:

Auf ewig bleibt mit Dir vereint Der Arzt, ber Dichter und Dein Freund,

nun aber mahnte ihn bessen Tod an die Richtigkeit aller Ewigkeitssichwüre und an die Hinfälligkeit menschlichen Glücks, er sah in der Welt nur Unvernunft herrschen: ein Sturm widerstreitender Gefühle erschüttert die Seele des Dichters, die in der Elegie auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Weckherlins ergreisenden Ausdruck sinden. Nagende Zweisel werden laut gegen die sichersten Trostgründe des Glaubens; Bitterkeit mischt sich in die süßesten Hoffnungen. Wenn der Jüngling, der lebensvolle und lebenswerte, "in dem Mai der Jahre" dahingerafft wird mit der ganzen Fülle seiner ungenützen Gaben, wo bleibt da die Gerechtigkeit Gattes, auf

bie bes Dichters kindlicher Glaube fest vertraut, wo die Weltensharmonie, von der die Philosophie ihm weise gesprochen hat?

D, ein Mißtlang auf ber großen Laute! Beltregierer, ich begreif' es nicht! Hier — auf ben er seinen himmel baute — Hier im Sarg — barbarisches Gericht!

Liebe zum Leben und bittere Sterbensnotwendigkeit, alle Süße und Anmut des Daseins und finstere Grabesnacht, — diese Gegensäße läßt der Dichter in ihrer ganzen Schärfe und Wucht auf die Leidstragenden wirken. Einen, nur einen herben Trost weiß diese grausame Anschauung der Dinge zu bieten: wenn auch Jugendblüte und Zustunstähoffnungen ins Grab sinken, der Würger Tod kommt doch auch als Freund, als Erlöser vom Weltenelend, von Lüge und Heuchelei:

Aber wohl bir! Köstlich ist bein Schlummer, Ruhig schläft sich's in dem engen Haus; Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer, Röcheln auch der Menschen Dualen aus . . . . Bohl dir, wohl in deiner schmalen Belle! Diesem komischtragischen Gewühl, Dieser ungestümen Glückewelle, Diesem possenhaften Lottospiel, Diesem faulen fleißigen Gewimmel, Dieser arbeitsvollen Ruh, Bruder! diesem tenselvollen Huh, Bruder! diesem tunge sich auf ewig zu.

Und so erscheint der eben noch Beklagte schließlich als der Glücklichste, weil er "der langen Torheit Ende" so früh im Sterben gefunden hat. Die Glaubensvorstellungen der Kindheit sind gewichen, der Dichter vermag das Ziel des Lebens, dieser Mischung von grausamer Tragik und abgeschmackter Posse,

Nicht in Welten, wie die Weisen träumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen,

zu erblicken; er beugt fich in verehrendem Grauen vor dem "Gott ber Grüfte" und vertraut doch auf eine unzerftörbare, ewige

Liebesgemeinschaft ber Seelen. So lösen sich die grellen Difsonanzen in einem versöhnlichen Schlußaktord.

Dieses Gedicht murde auf Rosten ber Freunde bei Chriftoph Gottfried Mäntler gedruckt und bei ber Beerdigung verteilt. Gin Leichenkarmen solcher Art war unerhört in der frommen Stadt Stuttgart. Mit Entsetzen vermißte man die wortreiche Salbung, die jenseitssicheren Vertröftungen der herkömmlichen "Leichenaleranbriner", in benen die Rasualdichter "bezahlten Schmerz auszutropfen" pflegten. Den Strenggläubigen und ben Pharifaern erschien dieser dichtende Regimentsmedifus als ein Aufrührer und Friedensftörer, als ein Friedensftörer an ihren heiligften und scheinheiligsten Empfindungen. Und dabei hatte der Zenfor die anftößigsten Stellen noch vor dem Druck beseitigen laffen! Der weltunkundige Dichter war über die "Fata" feines "Karmens" überrascht. "Sie find zum Totlachen," meint er in einem Briefe an hoven; "Bruder! ich fange an in Aftivität zu kommen, und das kleine hunds= vöttische Ding hat mich in der Gegend herum berüchtigter gemacht, als zwanzig Jahre Braris. Aber es ift ein Namen wie besjenigen, ber ben Tempel zu Ephesus verbrannte. Gott sei mir gnädig!"

Stärker als das Gezeter der Philister berührten den brausenden Jüngling die "im weichen Liebeston" vorgebrachten Klagen der Mutter, daß ihr Friß fern vom Vaterhause Einbuße an seinem Glauben erlitten habe. Um Mutterherzen fand er gleichwohl, wie früher der Knabe in seinen kleinen Köten, auch jetzt stets Zuflucht und Frieden. So oft es ihm möglich war, wanderte er, allein oder mit Freunden, hinauf auf die Solitude. Dort fanden die jungen Leute, "wenn sie einen guten Tag haben wollten", immer gastliche Aufnahme, wie Scharssenstein erzählt: "Was wurde dort für das liebe Wundertier von Sohn und seine mitgebrachten Kameraden gebacken und gebraten!" Der Mutter standen jetzt schon zwei erwachsene Töchter zur Seite. Christophine, nun dreiundzwanzig Jahre alt, und Luise, im fünszehnten stehend; jene gereift an Geist und Gemüt, ruhig und sicher, von religiösen Gestühlen stark bewegt, aber auch für andere, geistige und künstlerische,

Interessen empfänglich; die zweite eine mehr hausmütterlich beforgte Natur. In Chriftophine, der vertrauten Gespielin seiner Rindheit, fand ber Jüngling wie früher eine verftandnisvolle Freundin. Sie fühlte, was in bem Bruder garend nach Offenbarung drängte, und wurde so die verschwiegene Mitwifferin und Beraterin seiner Blane. Ihrer willigen Feder konnte er Die forgfältige Abschrift seiner "wild hingeworfenen" Dichtung anvertrauen. . . . 3mei jungere Schwestern, in Ludwigsburg geboren, waren schon im Anfang von Schillers akademischer Zeit gestorben. Dafür eilte bem erwachjenen Bruder, fo oft er heimfam, die fleine Nanette entgegen, ein reizendes, vielversprechendes Rind. Für den nahezu fechzigiährigen Bater mare die Sorge für feine Familie groß genug gewesen auch ohne den Zuschuß, den er dem schlecht besoldeten Regimentsmeditus zu leiften hatte. Der Gedante, fich irgendeinen sicheren Nebenverdienst zu schaffen, ward benn auch durch jeden neuen Besuch im Vaterhause bem Sohne nahegelegt.

Beitweiliger Geldnot fonnte Diefer freilich durch gelegentlichen Bertauf eines feiner wenigen Bucher steuern. Betersen, der bei folchen Geschäften geschickt ben Bermittler machte, scheint bem Regimentsmeditus auch eine kleine literarische Einnahmequelle er-Schiller wurde Mitarbeiter an den wöchentlich zweimal im Mäntlerichen Berlage erscheinenden Rachrichten gum Rugen und Bergnugen und versuchte schließlich fogar, freilich nur furze Zeit, den Redafteur zu spielen. Gin schwäbischer Zeitungs= schreiber hatte damals nur fehr bescheidenen Unsprüchen zu genügen, und so waren benn auch die drei oder vier "politischen" Zeitungen Stuttgarts nach Schreibweise, Auffassung, Inhalt und Umfang gang auf ein selbstgenügsames, hausbackenes Lesepublikum qu= geschnitten. Auch die "Rachrichten" hielten's wie herkömmlich, und Schillers laue Teilnahme mar nicht bagu geeignet, ben Bedankenflug bes Blättchens ben himmel fturmen zu laffen. Unter ber von überallher zusammengewehten, durftigen Spreu der politischen, vermischten und seltenen literarischen Reuigkeiten, der gemeinnützigen und gelehrten Sachen glaubt man bie und ba einmal ein

Schillersches Weizenkorn zu entdecken, aus einer kleinen Erzählung ober einer Randbemerkung einen Strahl feines Geiftes aufbligen zu seben; man freut sich, wenn die Zeitung zuweilen gegen Aberglauben kämpft, für großmütige Sandlungen eintritt, die Tüchtigkeit bes großen Preußenkönigs Friedrichs II. anerkennt, die Menschenfreundlichkeit des öfterreichischen Reformkaisers Josephs II. rühmt und die Freiheit Amerikas gegen ihre englischen Unterdrücker verficht, aber man erstaunt auch, wenn wenige Jahre vor der großen Revolution die Finanzverwaltung Frankreichs trefflich genannt und das angeblich zufriedene Bolf glücklich gepriesen wird; genug, für die Charafteriftit Schillers ift aus diesem Gemisch wenig Farbe zu entnehmen, zumal da faum mit Sicherheit festgestellt werden fann, wieweit er für diese Artikel als Berfasser oder Redakteur "verantwortlich" ift. Literarische Bedeutung hatte das Wochenblättchen ohnedies nicht, zumal für Poesie war da wenig Raum und noch weniger Sinn vorhanden. Nur bei feierlichen Anläffen, hauptfächlich aber jum gelegentlichen Lobpreis Serenissimi, öffnete es bem gereimten Schwulft knechtseliger "Rasualbichter" seine Spalten. Auch Schiller hat als Redakteur einmal, fo erzählt Peterfen, ein berartiges Poem, bie "Dbe auf die glückliche Wiederkunft unferes gnädigften Fürften", jum 6. Marg in Die Mantleriche Zeitung "einrucken" laffen. Erscheint aber schon diese Nachricht aus mehr als einem Grund höchst zweifelhaft, fo liegt glücklicherweise nicht die geringste Nötigung vor, bas Schuldkonto bes Dichters ber Räuber gar mit ber Berfafferschaft des versifizierten schmeichlerischen Phrasenschwalls zu belaften. übrigens scheint das journalistische Zwischenspiel dem Regimentsmeditus von Verdrieglichkeiten mehr eingetragen zu haben als von bem erhofften Mammon: Auseinandersetzungen und heftige Busammenftoge mit dem ängftlichen Zenfor, dem Bymnafialdireftor Bolz, mußten ihm den undantbaren Nebenberuf verleiden, mahrscheinlich noch bevor die "Nachrichten" zu Ende des Jahres 1781 ihr Erscheinen ganglich einstellten.

Bahrend so ber Regimentsmedifus seine bienftfreie Zeit nur jum "Rugen und Bergnugen", gelegentlich auch jum Argernis

seiner Mitburger zu verwenden und sonft im Genuß burschikoser Freuden aufzugehen ichien, lebte feine Seele, fern vom Alltäglichen, in einer eigenen, felbstgeschaffenen Welt. Das Wert, bas feines Dichters Schicksal in mehr als einem Sinne zu entscheiben berufen war, die Räuber, follte aufs neue überarbeitet und dann dem Drud übergeben werden. Roch einmal wurde die Ausführung des Stückes im einzelnen und gangen überbacht, auf Spaziergangen ber Rat ber Freunde Beterfen und Abel, seines früheren Brofeffors, angehört und vorurteilslos beachtet. "Manche zu grelle und fittenlofe Szene", die ihre Entstehung auf dem Rrantenzimmer nicht verleugnen fonnte, wurde gemilbert ober gang weggelaffen. Das fertige Manuftript wurde bann Beterfen noch einmal zu letter, gründlicher Durchficht vorgelegt: nicht eine "schale und superfizielle Anzeige bes Guten und Rehlerhaften" erwartete Schiller, fondern eine vollftändige "Bergliederung" bes Studes ohne "torichte Schmeicheleien", bamit er bie Unmerfungen bes Freundes auch wirklich nuten fonne.

Darauf fah fich ber Dichter nach einem Berleger um. Aber in Stuttgart wollte feiner auch nur die Druckfoften an bas Stud Unverzagt richtete Schiller feine Blicke nach bem "Auswagen. land". In Mannheim, wo fich in ben letten Jahren literarisches Leben entwickelt hatte, follte Beterfen bei Gelegenheit einer Reise in feine pfälzische Beimat und mit Silfe verwandtschaftlicher Beziehungen einen Berleger zu gewinnen suchen. In einem charafteriftischen Briefe legt ber Dichter bem Freunde noch einmal eindringlich die Gründe bar, warum das Stud jest herauskommen folle und muffe: "Der erfte und wichtigfte Grund ift jener allgewaltige Mammon, bem bie Berberge unter meinem Dache gar nicht ansteht, bas Geld." Da ber Lyrifer Stäudlin "für einen Bogen feiner Berfe einen Dutaten von einem Tübinger Verleger bekommen" hat, fo hofft Schiller mit naiver Zuversicht: "warum follt ich für mein Trauerspiel, bas zwölf bis vierzehn Bogen eng gedruckt geben wird, von einem Mannheimer nicht ebensoviel, nicht mehr bekommen können?" Seines Erfolges gewiß, spricht er bem redlichen Bermittler gleich feinen Lohn zu: "Bas über fünfzig Gulben abfällt, ift Dein." Sein zweiter Grund ift, "bas Urteil ber Welt" fennen zu lernen: es reigt ben Dichter zu wiffen, was er "für ein Schickfal als Dramatifer zu erwarten habe", und in feiner Belt- und Menschenunkenntnis glaubt er, das von ihm felbst und seinen Freunden "mit vielleicht übertrieben günftigen Augen" angesehene Werk "dem unbestochenen Richter, dem Bublifum", zur Entscheidung preisgeben zu follen. "Ganz echt" erscheint ihm aber erst ber britte Grund, und gerade er enthält die ftartste Selbsttäuschung: um sich später ungehindert feinem Lebensplan, "Professor in der Physiologie und Medizin zu werden," widmen zu konnen, muffe er jest ichon "Schriften aus dem Felde der Boesie, Tragodien usw." durch den Druck "wegzuräumen" suchen. Natürlicher aber und durchschlagender als in diefer ziemlich erfünftelten Begründung fommt Schillers ungeduldiger Drang in der urwüchsigen Rachschrift jum Ausdruck: "Bore, Kerl, wenn's reuffiert! Ich will mir ein paar Bouteillen Burgunder drauf schmecken laffen!"

Aber aus Geld und Burgunder wurde nichts: auch in Mannsheim fand sich kein Berleger. Doch Jugendmut ist nicht zu beugen: trothem sollten die Käuber heraus! "In seines Herzens Unseduld" entschloß sich Schiller zu dem folgenschweren Schritte, das Drama auf eigene Kosten drucken zu lassen. Da seine Kasse viel zu schlecht bestellt war, mußte er den nötigen Betrag, etwa hundertsfünfzig Gulden, auf Bürgschaft eines Freundes hin borgen; damit machte er den bösen Ansang zu jenen Schulden, die ihm in der Folge noch Sorge und Kümmernis genug bereiten sollten. Nun sand sich auch ein Drucker, wahrscheinlich J. B. Metzler in Stuttgart, zu einem Abkommen bereit.

Das ersehnte Ziel war erreicht. Aber noch während der Drucklegung des Dramas betätigte sich Schillers nach immer höherer Bollendung strebender Geist. Kaum hatten die ersten gedruckten Bogen die brennende Ungeduld des jungen Poeten befriedigt, da erschrak er doch selbst darüber, "wie grell und widerlich sich manches dem Auge darstelle". Und von außen her wurde er in seiner abfälligen Kritik mancher Szenen bestärkt. "Um zu versuchen,

ob er nicht zu einigem Erfat feiner Auslagen gelangen könne, und um fein Werk auch im Ausland bekannt zu machen", fandte Schiller im Frühjahr 1781 die erften fieben Bogen an einen Mannheimer Buchhändler, ben Softammerrat Schwan, ber als einflugreicher Berleger bramatischer Werfe und urteilsfähiger Forberer aufftrebender junger Talente bekannt war. Zugleich fragte er an, ob Schwan das Gange, wenn der Druck vollendet fei, fäuflich übernehmen wolle. Durch Beterfen war diefer wohl schon auf Schiller aufmerkfam gemacht worben, nun aber fand er in bem Stud mitunter Szenen, die er "bem ehrsamen und gesitteten Bublifum verfäuflich anzubieten für unschicklich" hielt. Deshalb lehnte er ben Antrag ab, begründete aber fein Berhalten vermutlich mit rein geschäftlichen Rücksichten. Und boch follte aus biefer Unknüpfung, wie wir sehen werden, dem Dichter ein unerwartetes Glück erblüben. Unterdeffen hatte er fich, in seinem Gefühl für das Magvolle burch die Freunde immer mehr bestärtt, zu einer einschneidenden Underung entschloffen: er zog, die Rosten nicht scheuend, den fertigen Sat jurud, erfette die knappe, ursprüngliche Borrede burch eine neue, im Ion gemilberte Fassung, worin er den moralischen Gehalt bes Dramas eingehender und nachdrücklicher hervorhob, arbeitete ben zweiten Bogen völlig um und anderte mancherlei auch an den beiden letten Bogen.

Glücklicherweise haben sich von den unterdrückten Stücken wenigstens die Vorrede und der zweite Bogen in der ursprünglichen Fassung erhalten. Die Änderungen der wirklich ausgenommenen Teile zeugen von Schillers fünftlerischer Selbstzucht. Die schlimmsten Zhnismen und wildesten Derbheiten im Dialog zwischen Karl Moor und Spiegelberg (in der Szene an den Grenzen von Sachsen) sind beseitigt; stehen geblieben ist ja immer noch genug der Art. Ursprünglich wetterte Karl noch viel maßloser über "die versluchte Ungleichheit in der Welt" und das überflüssige Dasein der Despoten, dem zuliebe "sich Tausende und wieder Tausende unter die Laune eines Magens krümmen"; blasphemisch verherrlicht er den Satan als ein "außerordentliches Genie", das voll Kraft und Trok

"fich anmaßte, ben Allmächtigen bor seine Klinge zu forbern". "Diefer ift's, über ben unfere Baschweiber bas Rreux machen." aber ber Rraftmensch möchte "lieber im Backofen Belials braten mit Borgia und Katilina, als mit jedem Alltagsefel bort broben gu Tische sigen". Und natürlich will auch der Spithube Spiegelberg von bem "Schlaraffenleben" im himmel nichts wiffen: "Dant bu Gott, daß ber alte Abam ben Apfel angebiffen hat, fonft maren wir mitsamt unseren Talenten und Beistesfraft auf den Bolftern bes Müßiggangs vermodert." Wichtiger noch als die Milberung ober Beseitigung berber Auswüchse war eine von afthetischbramaturgischen Erwägungen gebotene Underung. Ursprünglich wurde Karl Moor gleich im Anfang ber Handlung jum Mitwiffer und Hehler eines von Spiegelberg verübten Diebstahls gemacht. Dieser Zug ftand im Widerspruch zu den edlen Motiven, Die Moors Entschlüffe und Sandlungen bestimmen, und vernichtete von vornherein die tragische Sympathie des Lesers ober Zuschauers. In ber neuen Fassung ift dieser Miggriff beseitigt.

Endlich, zur Jubilatemesse, im Mai 1781, war die erste Druckausgabe der Räuber fertiggestellt: mit "unbeschreiblicher Freude" wurden die ersten Exemplare von Schiller und seinen Freunden begrüßt. Der Titel lautete: Die Räuber. Ein Schauspiel. Franksurt und Leipzig 1781. Der Name des Verschsers sehlte. Zwei Vignetten von Nielson in Augsburg schmückten das Titelblatt und den Schluß des Vuckes, jene die Turmszene im vierten Akt, diese das Gespräch zwischen Brutus und Caesar darstellend. Bedeutungsvoll gewählt war der hippotratische Leitspruch: Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Was Arzuei nicht heilt, heilt Eisen; was Eisen nicht heilt, heilt Feuer.

So fündete der Sturm sich an. Die Maitage des Jahres 1781 wurden entscheidend für Schillers Leben; aber sie bedeuten auch einen Abschnitt in der deutschen Geistesgeschichte. Mit der Beröffentlichung der Räuber hebt eine Wendung im Schicksal unseres Dichters und in der Geschichte der dramatischen Literatur an.

## 7. Die Räuber.

Micht allmählich, sondern plöglich und mit einem Schlage ift Schillers Name weithin berühmt geworden. Ginen ähnlichen Erfolg wie die Räuber hatten noch wenige Jahre guvor Goethes Göt und Werther errungen, beren Wirfung auf Leben und Dichtung noch burchaus im Wachsen war. In diesen lebensvollen, mit dem warmen Blute eines reichen Dichterherzens erfüllten Geftalten faben alle, die deutsch und jung waren, alle, die mit der Jugend fühlten, ihr geheimftes Sehnen, ihre beften hoffnungen, ihre bitterften Schmerzen fühn offenbart. Die Pforten gum Bergen bes Boltes maren gefprengt, die Bahn zur Sonnenhöhe des Ruhmes gewiesen. Dabin brangte, um die siegreiche Fahne des Frankfurter Dichterjunglings geschart, mit fturmischem Gifer die begeisterte Dichterjugend. Natur, Rraft, Freiheit, Leidenschaft wurden die Losung im Rampfe gegen das Alte; das Wilde, Ungeheuerliche, Maß- und Formlose nur tonnte diese leidenschaftlichen Geifter entzücken, Gesetz und Regeln haßten fie wie Ginschränfung und Unterdrückung. In zügellofem Sturme und Drange umwarben bie ungeftumen Benies bie mißverftandene Mufe Shakespeares und trieben fo gerade die fünftlerischen Fehler und Ginseitigkeiten bes Dramatikers Goethe, ihres erklärten Führers, auf die Spite. Mit Sorge fah Leffing, ber Reformator ber deutschen dramatischen Runft, dem wilden Treiben zu: was er muhfam über Schutt und Trummern aufgebaut hatte, bas schien die neuerungsluftige Jugend leichten Bergens wieder preiszugeben und zu zerstören.

Aber während die Nachahmer noch wetteiferten, den Bot an Regellosigfeit zu übertreffen, seine charaktervolle Rraft ins Maglose zu verzerren und in tumultuarischem Durcheinander zahllofer Szenen die ungeheuersten Leidenschaften auszumalen; furz, während fie auf bem vermeintlichen Beilswege zur Natur meift nur zu Unnatur und Robeit kamen, war Goethe schon zu tieferer Ginsicht fortgeschritten: er hatte, unter bem mäßigenden Ginfluffe von Leffings Emilia Galotti, in fich abgeschloffene, fünftlerisch einheitlich aufgebaute Bühnenftücke, Clavigo und Stella, geschaffen. Indeffen, immer noch harrte man bes bramatischen Benies, bes echten Tragifers. bem der volle Rranz eines deutschen Shakespeare geweiht werden tonnte. Strafburg, Frankfurt, Samburg, Göttingen hatten die Blicke der Kundigen auf sich gelenkt; die rheinische Jugend, selbst Oftpreußen und Livland entfandten Berolde und Wettfämpfer in die Schranken, und nun follte ber dramatische Meffias an einer Ece bes Reiches auftauchen, von wo man sich zu allerlett einen Driginal= geift erwartet hätte: im weltverlorenen, vom literarischen Deutsch= land wie durch eine Mauer geschiedenen schwäbischen Winkel. Die Räuber des unbekannten, einundzwanzigjährigen Regimentsmedikus erichienen, und fofort hatten die Mitlebenden das Gefühl: hier ift trot Leffing, Goethe und Sturm und Drang etwas Riedagewesenes, Eigenartiges ins Leben getreten! Hier ift dramatische Energie und Bucht, hohes tragisches Pathos, wie sie weder Leffingscher Kunft= verstand noch Goethesche Poefie zu bieten vermochten. In der richtigen Ahnung einer neuen Epoche des beutschen Dramas schrieb gleich der erfte Rezensent des noch unaufgeführten Schauspiels, Chriftian Friedrich Timme, in ber Erfurtischen Gelehrten Zeitung vom 24. Juli 1781: "Haben wir je einen teutschen Shakespeare zu erwarten, so ift es dieser."

Und doch, daß überhaupt so ungeheure Leidenschaften dargestellt werden, daß ein tragischer Held wie Karl Moor und seine wildtroßige Schar die Bühne betreten konnten, das hat ihr Schöpfer gewiß auch jenen kecken Pionieren zu verdanken; der Boden, in dem seine Saat gedeihen konnte, war erst von ihrer scharsen Pslugschar urbar gemacht werden. Ihre leidenschaftlichen Versuche waren bahnbrechende Vorstöße in dramatisches Neuland. Sie rüttelten die Geister wach und gewöhnten die Zagen an den Andlick des Außerordentlichen; sie sprachen kühnlich neue Ideen aus, entdeckten dankbare dichterische Motive und weckten die Empfänglichkeit für gewaltige Stimmungen. Zu einer ganzen, vollbürtigen, lebendigen Leistung jedoch brachte es keiner von ihnen. Erst Schiller konnte, was sie wollten: mächtige Leidenschaften und gewaltige Gegensäße in dramatischen Gestalten und tragischen Konflikten darstellen und persönliches Leiden mit dem großen Menschenschicksal verslechten.

Es ift bezeichnend, daß der junge Eleve den erften Anftog au feiner Dichtung burch die Erzählung eines echten und rechten "Genies" empfangen hatte. "Bur Geschichte bes menschlichen Bergens" war fie betitelt, und Schubart, wie wir wiffen, ihr Berfaffer. Bas biefer im Januarstück bes Schwäbischen Magazins vom Jahre 1775 von einem Edelmann und seinen zwei ungleichen Söhnen erzählte, war eine Geschichte so recht nach dem Bergen ber zeitgenöffischen Jugend. Der Erzähler tonnte auf inniges Berftandnis bei seinen Lesern rechnen, wenn er eine feurige, leichtsinnige Rraft= natur "die Rechte bes offenen Bergens" gegenüber einem beuchlerischen Frommling und selbstfüchtigen Dudmäuser vertreten ließ. Der lebensluftige Student Rarl fturzt fich burch Leichtfinn und Butherzigfeit in Schulden, ber "ftrenge" Wilhelm fendet bem oft zu nachfichtigen Bater übertriebene Berichte von ben Streichen bes älteren Brubers. Schlieflich folgt Rarl, burch ein unglückliches Duell zur Flucht genötigt, ben Fahnen bes großen Friedrich und wird in der Schlacht bei Freiberg verwundet. Im Glend des Lazaretts zur Selbstbefinnung gekommen, fleht ber reuige Sohn ben Bater in einem gartlichen Brief um Bergebung an. Umfonft! Der schlimme Bruder unterschlägt das Schreiben, und Karl bleibt ohne Untwort. Rach dem Friedensschluß findet der Beimatlose unerkannt Dienste bei einem Bauern in ber Rabe bes väterlichen Ritterfiges. Schnell macht er fich burch feine Tüchtigkeit im gangen Dorfe beliebt. Eines Tages, als ber wackere Anecht gerade im Balbe Holz fällt, glückt es ihm, den Bater aus Mörderhänden zu erretten. Drei der verlarvten Mordgesellen tötet er; dem vierten entfährt das Geständnis, daß kein Geringerer als der gestrenge Junker Wilhelm aus Herrschgier den Mord des allzu langledigen Baters ins Werk gesetzt habe. Nun will der Alte schier verzweiseln, da er erkennt, daß er eine "scheußliche Furie mit Schlangen umwunden" liebend an seinem Herzen gehegt, dagegen "den Jüngling mit dem sühlenden Herzen" in Not und Tod gestoßen habe. Da gibt sich dieser dem Bater zu erkennen und wird die Wonne seines Lebens. Edelmätig, wie er ist, erbittet Karl sogar Verzeihung und Unterhalt sür den schurkschen Wilhelm. Beides wird gewährt, und Wilhelm "wohnt seit der Zeit in einer angesehenen Stadt, wo er und sein Hosmeister das Haupt einer Sekte sind, die man die Sekte der Zeloten heißt".

Dieses "Geschichtchen" mit fröhlichem Ausgang gab Schubart ausdrücklich "einem Genie preis, eine Komödie oder einen Roman baraus zu machen". Er selbst hatte das ihm nahe liegende Motiv der ungleichen Brüder verschiedene Male angepackt, war aber bei seinem unsteten Leben und seiner zerfahrenen Art zu schaffen nie zur völligen Ausgestaltung des Stoffes gekommen.

Der achtzehnjährige Schiller fühlte sich als das Genie, das dieses Stoffes Herr werden könnte. Sein mit biblischen Vorstellungen genährtes Gemüt mußte zunächst von dem in der Erzählung liegenden Gleichnis vom verlorenen und reuig wiederkehrenden Sohn angezogen werden. Freund Hoven, der den allzeit stoffhungrigen Dichter auf die Geschichte aufmerksam gemacht hatte, schlug ihm vor, einmal "darzustellen, wie das Schicksal zur Erreichung guter Zwecke auch auf den schlimmsten Wegen sühre". Diese allgemeine Idee entsprach ganz der moralischelehrhaften Aufsassung der Poesie, von der Schiller sich damals erst frei zu machen begann. Was aber der Jünger Klopstocks billigte, konnte auch der Schüler der Moralphilosophen noch gut heißen, dem betrachtende Versenkung in den unergründlichen Plan der Vorsehung als die Vestimmung des Menschen und als der Weg zu Vollkommenheit und Glücks

seligkeit erschien. So legte er benn auf das biblische Motiv, ben veligiösen Grundgedanken ber Führung, anfänglich ben Hauptton: sein Stück sollte "ber verlorene Sohn" heißen.

An dieses ursprüngliche Motiv erinnern noch manche Auftritte, Bilder und Vorstellungen der späteren Fassung, und an die biblische Erzählung selbst klingt es an, wenn Spiegelberg (in der ältesten uns überlieserten Form der zweiten Szene des ersten Aktes, die mit dem zweiten Bogen ausgeschaltet wurde) vor einem in der Schenke hängenden Bilde fragt: "Sag doch einmal, was das für Schmiererei ist? Glaub, es soll den verlorenen Sohn vorstellen", und Moor erwidert: "Ich hab's schon lange drum betrachtet, wenigstens die Schweine würde ich nicht hüten, auch keine Träber fressen." Und sogar auf jenen ersten Titel griff Schiller noch einmal zurück, als Dalberg dem unheimlich revolutionären Stück einen friedlichen Anstrich zu geben bemüht war; da schrieb der Dichter: "Hier erscheint endlich der Verlorene Sohn oder die umgeschmolzenen Räuber."

Wie aus dem "verlorenen Sohn" die "Räuber" wurden, wie das religiöse Moment mehr und mehr von politisch-sozialen Motiven verdrängt wurde, dafür fehlen uns im einzelnen bestimmte Beugnisse. Aber so viel ist sicher: von vornherein mußte den Dichter mit dem religiösen auch das psychologische Motiv der ungleichen Brüder feffeln, beren entgegengesetzte Anlagen und Reigungen ben Reim zu tragischen Willenstonfliften bargen. Schon früher, im Rosmus von Medici,\*) hatte er folche Gegenfate zwischen Bruder und Bruder, Bater und Söhnen behandelt und war damit nur bem Beispiel von Klinger und Leisewit gefolgt, die felber, gerade wie vom Zeitgeist bagu gedrängt, gleichzeitig, aber unabhängig voneinander dieses Thema aufgegriffen hatten. Un ichroffen Gegenfägen und unversöhnlichen Widersprüchen war ja das Leben im achtzehnten Jahrhundert besonders reich und forderte durch sein vielgestaltiges Wesen das dramatische, auf Widerstreit gestellte Schaffen aleichsam heraus. Raffinierte Unnatur und überschwenaliche Natur-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 86.

freude, einengendes Herkommen und schrankenloser Versönlichkeitsfult, robe Genuffucht und erhabene Begeisterung, felbstgenügsames Philistertum und fühnes Drängen nach weltweiten Horizonten, falte Bernunft und tränenselige Empfindsamkeit, spottluftige Zweifelfucht und myftischer Wunderglaube, brutaler Egvismus und selbstlofer Opferwille freuzten fich allenthalben und ftießen oft hart genna aufeinander. Nicht felten mogen diese Begenfage zu Rampf und Entzweiung innerhalb derselben Familie geführt haben, wie ja auch das Schickfal des alten Moor, nach dem Zeugnis von Schillers Gattin, "einen wahren Grund" hatte; wie auch Schubarts Geschichte "fich mitten unter uns zugetragen hat" und bem Erzähler als Beleg beutscher Rraft und Leidenschaft dient. Deshalb forderte Schubart ausdrucklich, die Szene "auf teutschem Grund und Boden", und nicht etwa, wie üblich, "aus Zaghaftigkeit" in fremdem Lande gu eröffnen. Diefe Mahnung traf zündend auf Schillers Inftinkt für bas bramatisch Wirksame, ber fich mit ber Richtung seines Geiftes auf "ber Menschheit große Gegenstände" verband. Go ward bas Beitalter felbft mit seinen unversöhnlichen Gegenfäten der Gegenftand feiner Darftellung. Wie konnte er ftarkere Wirkungen erzielen, als wenn er den Widerstreit der gesellschaftlichen Reigungen und Beftrebungen in den Gegensatz der ungleichen Brüder zusammendrängte, wenn er die Kontraste der Zeit im tödlichen Konflitte feindlicher Blutsverwandten aufeinanderprallen ließ, wenn er mit den Leidenschaften und der Selbstsucht der Individuen die großen Unliegen ber Jugend, des Volkes, der Menschheit verflocht?

Ehe ber Stoff zu dieser umfassenden Größe emporwuchs, mußte der Dichter selbst wachsen, sich entwickeln, reisen. Jahre hindurch trug er den Gegenstand in gärender Seele; die einmal aufgegangenen Keime nährten sich von den immer reichlicheren, immer tieser verstandenen Erfahrungen und Erkenntnissen, Erlebnissen und Stimmungen. So gediehen sie ganz im stillen, selbst während der "großen Pause in der Poeterei". Als der Dichter danach wieder bewußt schaffend zu seinem Stosse zurücksehrte, da mußte dieser schon mancherlei Umbildung ersahren haben, wie ja

auch bas Verhältnis bes Dichters zu Gott und Welt sich geändert, sein innerer Gehalt sich aus eigenem Denken und Leben bereichert und geklärt hatte.

Nun gewann jener Gegensat für ihn lebendige, perfonliche Bedeutung, er tam dem erlebten Gehalte seines eigenen Innern entgegen; in Rarl und Franz gestalteten sich die in dem Dichter wirkenden Gegenfage und Widersprüche: fein Trieb nach Gludfeligkeit und sein unbefriedigter Tatendrang, fein gartes, natürlichen Regungen folgendes Gewiffen und fein icharfer, grübelnder Berftand, feine idealistischen Soffnungen und seine materialistischen Zweifel, die erhabenen Gedanken seiner spekulativen Philosophie und die niederdrückenden Erfenntniffe und Erfahrungen des Mediginers, furz ber Widerstreit einer jungen, aus ihrer Unschuld aufgeftörten Seele, die zwischen Ideal und Wirklichkeit, Geift und Natur zum erften Male die schreckliche Kluft sieht; die ihre Kraft fühlt, aber in ihrem Fluge zum Erhabenen burch bas Gemeine, Alltägliche gehemmt wird und ihren Glauben an eine Weltharmonie durch "manchen Migklang auf ber großen Laute" geftort findet. Go burchdrang bas innere Schicffal bes Jünglings bas Werben und Wachsen ber Dichtung.

Bu biesem inneren Schicksal trug, wie schon Goethe bemerkt hat, nicht am wenigsten die "jugendliche Ungeduld und der Unwille über einen schweren Erziehungsdruck" bei. Die innere Aussehnung eines kraftbewußten Selbstgefühls gegen die pedantische, klösterlichmilitärische Regel, die Empörung einer angeborenen Freiheitsnatur gegen den Druck und die Gewalt einer einschränkenden, alle Rechte ursprünglicher Begabung mißachtenden Dressur mußten das tragische Pathos des Dichters nähren und als leidenschaftliche Elemente in seine Dichtung einströmen. Je länger und tiefer aber der junge Poet in die wirkliche Welt Einblick gewann, desto schärfer erkannte er, daß sein persönliches Geschick nur ein Stück und eine besondere Form des Leidens der anderen, ein notwendiger Ausstuß desselben unumschränkten Herrscherwillens und derselben gesellschaftlichen Mißstände war, die auf dem Leben all der Wenschen rings um

ihn lasteten, und so durfte er der "Privatverbitterung" seines Helben die allgemeinsten Beziehungen geben, individuelle Erlebnisse und Konflikte zu sozialen steigern.

Diese entscheidenden Ginblicke und Erfahrungen wurden Schiller erst recht zuteil, als er aus der Schule ins Leben trat. Run sah ber Regimentsmeditus mit schmerzlicher Deutlichkeit, was der Knabe in Ludwigsburg ichon bumpf geahnt, der Zögling der Afademie bestimmter empfunden hatte: daß die Menschheit aus benselben Wunden blutete, die auch ihm das Leben geschlagen hatte und noch schlug. Und keine herzogliche Tugendsophistik, keine tröftliche Glückseligkeitslehre konnte ihn nun über diese Welt bes außeren Bruntes und ber inneren Fäulnis noch länger täuschen, ihm die herrschende Ungerechtigfeit, Beuchelei und Verlogenheit mehr ausreben. Je reiner er fein eigenes Wefen, Sehnen und Streben gegenüber Diefer Welt bes glängend übertunchten Elends empfand, je herrlicher das ideale Bild gewesen war, das sich seine unschuldig vertrauende Seele von eben diefer Belt gemacht hatte, befto bitterer mußte die Enttäuschung, besto grimmiger die Emporung, besto glühender fein Freiheits= und Gerechtigkeitsdrang zu dichterischem Ausdruck kommen. Und dann noch ein anderes! Wie wenig ober wie viel er sich von dem Tage der Freiheit erhofft haben mochte, - je eigenfinniger ihn ber herrische Wille feines "Erziehers" an bas schmähliche Soch eines untergeordneten, unfreudigen Berufes band und so das freie Auswirken seiner unmittelbarften Rechte und Rräfte hinderte, befto ftarter mußte er in der aufgedrungenen "Gnade" eine sein ganzes Sein und Werben für alle Zukunft verhängnisvoll bedrohende Übermacht empfinden. Berknechtet, unlöslich gebunden für eine herrennatur ein unerträgliches Gefühl! Wie follte er an biefen Verhältniffen etwas andern? Aber in Melancholie und Beltschmerz tatenlos zu verfinken, entsprach nicht bem willensträftigen Beifte des jungen Schwaben, fo oft auch Schwermut und Todesfehnsucht fein Gemüt gefangen halten wollten. Schillers ganger Betätigungstrieb, fein persönliches Freiheitsverlangen und fein revolutionarer Drang ichlugen zusammen mit seinem Ingrimm und Sag gegen bie

heillos verrottete Welt und füllten und weiteten die Formen der längst begonnenen, ihrer letzten Überarbeitung harrenden Dichtung: so ward diese zugleich der Ausdruck persönlich erlebter Tragit und allgemeinen Leidens, eines subjektiv-sittlichen Pathos und eines ethischen Lebenszehaltes der Zeit, ein leidenschaftlicher Ruf nach Erlösung und eine flammende Kriegserklärung gegen die Mißstände in Staat und Gesellschaft. Der Dichter selbst hatte in den brausenden Frühlingstagen des Jahres 1781 das deutliche Gefühl, daß seine Dichtung zugleich auch eine revolutionäre Tat sein werde. In dieser Stimmung hat er zu Scharssenstein geäußert: "Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt werden muß."

Mit dieser ganzen Entwicklung nun war die Dichtung längst über das Motiv des verlorenen Sohnes hinausgewachsen. Der liederliche Student konnte nicht mehr wie Schubarts gutmütiger Karl renevoll heimkehren, seinen Rücken zu gemeinem Dienste beugen und durch eine brave Tat und schwächliches Verzeihen die Sache zu einem glücklichen Ausgang führen. Auch nicht nach Hovens zahmem Moralrezept vermochte der Dichter-Wediziner, der die tragischen Widersprüche zwischen kraftvollem Lebenswillen und unerbittlichen Lebensverhältnissen als Leidensnotwendigkeit erkannt hatte, nun noch die Krankheit seines Helben zu heilen. Seine männliche Willensnatur, die sich selben zwischen Widersprüchen und hemmenden Mächten durchzukämpsen hatte, forderte Ausprägung der Kontraste in ihrer ganzen Schärse, seine tragisch gerichtete Einbildungskraft heischte Austrag der Konkslike dis zur lebenzerstörenden und doch neue, höhere Lebenswerte erzeugenden Endkatastrophe.

Jest erst sind die Charastere der seindlichen Brüder zu ihrer vollen tragischen Größe ausgewachsen, die Gegensätze in ihrer Bebeutung weit über die Interessen und Grenzen der Familie, in der sie sich abspielen, hinausgesteigert: als Repräsentanten der die Zeit bewegenden gegensätzlichen Empfindungen und Bestrebungen treten sie auf den dramatischen Kampsplatz. Kultur und Natur, Ausstärung und Empfindsamkeit, Verstand und Gemüt, Selbstsucht und Selbstausopferung, Gewalt und Freiheit, Weltverachtung und

152

Weltverbesserung, Materialismus und Ibealismus hat man in Franz und Karl Moor verkörpert sehen wollen, aber diese Gestalten sind zu reich und sebensvoll, als daß man mit einzelnen Schlag-worten ihr Leben treffen könnte. Beide haben aus entgegengesetzten Lebensstimmungen des Dichters ihr Dasein empfangen. So ungleich sie aber auch sind, eines haben diese Söhne des gleichen Baters, diese Kinder ihrer Zeit doch gemeinsam: Kraft, die Kraft des Willens, sich selbst durchzuseten als einzelne gegen bestehende Lebensordnungen, zwischen die sie sich eingeklemmt fühlen. Aber diese Kraft ist, wie beide die Werte des Lebens verschieden einschätzen, bei sedem von ihnen nach entgegengesetzten Zielen gerichtet; ihre Antriebe zum Wollen und Handeln werden durch ihre grundverschiedenen Naturanlagen und Charaktere bestimmt.

Was Frang will, ift weiter nichts, als die rudfichtslofe, brutale Befriedigung seines Ichs, und befriedigen tann biefes nur ber uneingeschräntte, robe Sinnengenuß, die Ausübung rober physischer Gewalt. Sein Wahlspruch ift: "Das Recht ift beim überwältiger, und die Schranken unserer Gewalt find unsere Gesete." Die Ratur hat ihm fast alles versagt, was er zur Erreichung feines felbstischen Zieles bedarf: fie hat ihn, ben jungeren Sohn, enterbt; ihm wie Shakespeares Richard III. eine "Bürde von Häßlichkeit" aufgeladen; ihm eine lieblose neibische Seele gegeben und damit dem "trockenen Alltagsmenschen, dem kalten, hölzernen Franz" auch die Liebe der anderen, fogar feines Baters, verfagt. Darum hat er "große Rechte, mit der Natur zu grollen", seine Bosheit einen zureichenden Grund. Herr will er fein trot ber Natur! Eins hat ihm diese ja doch gegeben: "Erfindungsgeift", einen überlegenen, falt berechnenden Berftand als geschmeidigen Diener seiner Selbstsucht und als Helfer beim Seelenmorde. Vor dem Tribunal diefes Berftandes können Tugend, natürliche Gefühle und fittliche Pflichten nicht bestehen; da gilt nur der leidenschaftlich begehrende Wille, bem eine raffinierte, materialiftische Philosophie, eine znnische Betrachtungsweise die Rechtsgründe an die Sand gibt, fich über die heiliaften, unantaftbarften Ordnungen der Natur und die Ginwürfe des Gewissens mit beharrlicher Ruchlosigkeit hinwegzusehen. Für eine Weltanschauung, die alles auf blinde Naturtriebe und lächerlichen Zufall zurücksührt; für ein Begehren, das nur rohmaterielle Ziele kennt, dem die Liebe nichts weiter als Befriedigung
fleischlichen Verlangens ist, kann es auch nur materielle Hindernisse
geben. Und so ist es für den Zyniker Franz ein leichtes sophistisches
Begriffsspiel, die innigsten und idealsten Beziehungen des Menschen
zu Gott, Welt und Familie ihrer sittlichen Würde zu entkleiden,
und dann über sie, als über Schranken für Röbel und Narren,
frech hinwegzuschreiten.

Ein Schurfe wie Frang wird in der Wirklichkeit zwar felten, boch gewiß nicht unmöglich sein, jedenfalls aber hat der Dichter ihn und sein Schickfal mit fühner Folgerichtigkeit und psychologischem Scharfblick aus ben gegebenen Boraussetzungen entwickelt. Diefer Charafter ift, wie Schiller ichon in feiner Selbstregenfion bemerft, "fo fehr er mit ber menschlichen Natur mißstimmt, gang übereinftimmend mit fich felbst". Freilich, jene Boraussetzungen find oft gewagt, und die Intrige, in der fich Franzens Berruchtheit darftellt, "plump und vermeffen, abenteuerlich grob und romanhaft", wie fich ber Selbstrezensent flar bewußt ist. So verliert dieser Charafter an fünftlerischer Lebensmahrheit, obwohl auch er aus bem Leben gewachsen ift. Der junge Schiller felbft hatte mit ben Zweifeln und Sophismen einer nihiliftisch-materialistischen Philosophie zu ringen; in bem philosophisch durchgebildeten und folgerichtig nach feiner Beltanschauung handelnden Teufel läßt er fie Geftalt werden, ins Leben eingreifen und Schiffbruch leiden: weil Frang die fittlichen Mächte verkennt, ift er bei aller Feinheit und Spitfindigkeit bes Berftandes ein dummer Teufel, ein betrogener Betruger, ein sich verrechnender Rechner.

Anders, in schärfstem Gegensatz zu seinem Bruder, ist Karl Moor in diese Welt gestellt. In seiner Gesinnung und seinem Wollen spiegelt sich die andere Seele in des Dichters Brust, sein helbenmütiger Tatendrang und sein erhabener Gedankenflug, seine männliche Kraft und seine zarte Empfindsamkeit. Wie der Dichter

schwärmt sein Seld für die Ideale Rouffeaus und die Männer Plutarchs, für Ratur und Borzeit, für fraftvolles Sandeln in Freiheit und für glüchfeliges Traumen in idnulischer Ginfamteit. Karls Geift dürstet nach Taten, sein Atem lechzt nach Freiheit. Sein feuriges Berg glüht für jede Schönheit und Große. Aber mo ift für sein schrankenlos ideales Sehnen Raum in dieser nüchternen, fleinmütigen, schalen Welt, in diesem "tintenflechjenden Gafulum", biefem "schlappen Kaftratenjahrhundert"? "Die gesamte Ratur" findet er "mit abgeschmackten Konventionen" verrammelt, die freie Entfaltung ber Perfonlichkeit burch "Gefete" gehemmt. Wo foll seine maglose Rraft, sein ungezügelter Wille ein Ziel finden in einer Zeit, die den "Adlerflug" nicht duldet? In Belbenzeiten ware diefer Jungling ein großer Mann geworden, ein Brutus; die elenden Weltverhältniffe aber drängen diefen ungebundenen Geift auf die Bahn des Frrtums und Verbrechens, er wird ein Ratilina. Seine Sitten haben zur Zeit, da wir ihn kennen lernen, schon durch ein lockeres Leben mit leichtfertigen und verderbten Gesellen gelitten, aber ber edle Kern seines Wefens ift unversehrt. Wie fehr fich fein aufs Große gerichteter Sinn auch gegen die "Schnurbruft" der Gesetze und den "Schneckengang" des Lebens emport, wie mächtig die Gaufelbilder bes Verführers feiner heroisch geftimmten Phantafie schmeicheln, fein weiches Gemut, fein innig liebendes Berg weisen ihm den Ort, wo er Buflucht und Troft in seiner miglichen Lage zu finden hofft: im Schatten seiner vaterlichen Haine, in den Armen seiner Amalia lockt ihn "ein edler Bergnügen", als "auf Schandfäulen zum Gipfel bes Ruhms" emporzusteigen. Doch bas Schickfal erspart ihm diese für ihn kaum burchführbare Rolle empfindsamer Resignation. Die "Blutliebe", ber er selbst seinen Tatendrang zu opfern bereit ist, übt an ihm Verrat durch die schändliche Handlungsweise des eigenen Bruders.

Damit ist auch das letzte Band zerschnitten, das den Berzweifelnden an die Menschen, "die falsche, heuchlerische Krokodilsbrut", knüpft. Nun fällt es wie der Star von seinen Augen: "Was für ein Tor ich war, daß ich ins Käsicht zurück wollte!"

Der tolle Vorschlag seiner Genossen sindet einen Widerhall in seiner Stimmung, löst die Spannung seiner überreizten, widerstreitenden Gefühle auf in den Befreiungsrus: "Mörder, Räuber! — mit diesem Wort war das Geseh unter meine Füße gerollt!" Der von der Gesellschaft Berstoßene, vom Vater Verfluchte hat nun die Freiheit, seinem Drange nach großen Taten zu genügen: zu handeln als Rächer und Richter der Menschheit.

Mit Seufzen und Rlagen über bie entartete Welt fich genug fein zu laffen, das entsprach weder bes Dichters Urt noch der Beranlagung feines helben. Eben noch hat Moor über bie herrschende Ungerechtigkeit und Unnatur vernichtende Worte gesprochen, nun fieht er fich selbst als ihr Opfer. Wie er, so leiden Tausende unter der bestehenden Ordnung, so leidet die größere Salfte ber Menschheit: wenn er sich selbst hilft, so hilft er den anderen. Auch Boethe hat feinen Bob zum Selbsthelfer in wilder, gefethloser Zeit gemacht. Aber ber mackere Reichsritter fühlt fich und gibt fich als Bertreter ber Ordnung gegenüber bem Migbrauch ber Bewalt; er glaubt, gegenüber ber Fürstenselbstfucht, ber taiferlichen Autorität zu bienen. Anders Moor: sein Schwert richtet sich gegen die ganze bestehende Ordnung als gegen eine einzige, große Ungerechtigkeit und Unvernunft, eine verderbte, heuchlerische Befittung. Er bricht mit ber Gefellschaft und allen Grundlagen ber Rultur; er zieht in die "böhmischen Walber", um von dort aus ber verletten Menschenwürde ju ihrem Rechte zu verhelfen und ben reinen, ursprünglichen Zuftand ber Natur mit Gewalt wieder= herzustellen. Was Rouffeaus grandiose Frelehre phantafievoll ausgemalt und als sicheres Rettungsmittel gepriesen hatte, bas ließ der deutsche Dichter zur Tat werden, indem er seinen Belden und beffen wilbe Schar bem "Sirenenlied" von Ratur und Erlöfung folgen und ben Rampf gegen die faule Welt aufnehmen hieß.

Einen Käuberhauptmann zum dramatischen Helden zu machen, mag ja für unser modernes, an polizeilich gesicherten Verhältnissen geschultes Gefühl stark nach jugendlicher Romantik und lebens= unkundiger Phantasterei schmecken. Aber was uns heute als 156

Romantik erscheint, war noch im achtzehnten Jahrhundert eine oft nur zu empfindliche Tatfache. Bon Räuberhelden und Räubertaten wußte fich bas Bolt gerade zu Schillers Zeiten viel zu erzählen. So wurde im Jahre 1771 ber Räuberhauptmann Rloftermaier hingerichtet, der unter dem Namen "baprischer Siesel" die Phantafie bes Volkes lange in Bewegung hielt. Nicht minder berühmt waren ber große Bayersepp und ber Zigeunerhauptmann Sannikel. Im Jahre des Erscheinens der Räuber ward in Bapern eine fast tausend Mann starke Räuberbande gefangen genommen, und auch im benachbarten Schwabenlande ftand bas Räuberunwefen zeitweise in reichster Blüte. Unseren Dichter aber hatte sein Lieblings= schriftsteller Plutarch gelehrt, wie überhaupt für große Charaftere, so auch für "erhabene Verbrecher" sich zu begeiftern. Ginen Räuber als "majeftätischen Sünder", als irregeleitete Rraft aufzufaffen, begunftigte überdies bie Stimmung fo vieler Zeitgenoffen, benen nichts über die Kraft ging, die ein fraftvolles Ungeheuer höher einschätzten als einen gahmen Tugendhelben. Bu folcher Betrachtungsweise murde der Dichter schon von seinem Lehrer Abel angeleitet, ber seinem Schüler gern von dem volfsberühmten Räuber Friedrich Schwahn, dem Sohn des Sonnenwirts zu Cbersbach, erzählte; er habe das Zeug zu einem Brutus oder Katiling gehabt. Wie ber "Sonnenwirtle" jum "Berbrecher aus verlorener Chre" wurde, hat ja Schiller später felbft bargeftellt.

Für die "Parole Räuber" boten sich außerdem noch manche literarische Auregungen dar. Der idealisierte, edle Känber war schon lange vor Schillers Drama in die Poesie eingezogen. In Robin Hood, dem Helden der englischen Volksballade, hatte Schiller einen Geächteten der Gesellschaft, einen Kächer der Unterdrückten und Feind der Gewaltherren kennen gelernt. Und dem Roque Guinart, dem "ehrwürdigen Känber" aus dem Don Quizote des Cervantes, verdankt Karl Moor nach Schillers eigenem Bekenntnis "seine Grundzüge": auch den "großen" Käuber des spanischen Dichters hat erlittenes Unrecht zum Banditen gemacht; auch er ist von Natur mitleidig und menschenfreundlich und macht Rache

zu seinem Gewerbe, auch er erkennt das Bermessene und Berberbliche seines Beginnens erft, als es zu spät ist.

Abkehr von der einengenden Gesellschaft hatten ja auch die anderen Stürmer und Dranger ichon in mancherlei Tonarten gepredigt. Schiller aber hat mit ber Rückfehr gur Natur gum erften Male ernst gemacht, indem er seine Räuber den Naturstaat in ben Balbern wirklich begründen läßt. Und mehr: er hat die Ideen des Sturmes und Dranges mit seinem perfonlichen Lebens= pathos burchdrungen und gestaltet; er hat vor allem ein aus perfönlichem Erleben erwachsenes tragisches Problem ohne Reft bramatisch gelöft, nicht nur wie seine Borganger mit Kraftworten um fich geschleubert. Als rechter Jünger der Geniezeit, als Ge= noffe ber Leng und Rlinger, die zu shakespearifieren glaubten, wenn fie dramatifierte Geschichten, formlose Lesedramen schufen, meinte auch Schiller nur "einen bramatischen Roman und fein theatralisches Drama" geschrieben zu haben; aus angelerntem Saß gegen "bie allzuengen Balisaben" ber frangofischen Dramatik wollte er lieber auf das "Bürgerrecht auf dem Schauplay" gang verzichten. Und doch! Ohne die Absicht für die Bühne zu schreiben, ohne bas deutsche Theater zu kennen, erfüllt von einer falschen Theorie, hat Schiller gleich mit feinem bramatischen Erftling ein Stud auf bie Buhne gebracht, das an Bucht und Größe des Burfs, an tragischem Gehalt und Beift, an bramatischer Energie und Sturmfraft in handlung und Sprache, und damit auch an echter, nachhaltiger Bühnenwirtsamfeit alles in ben Schatten ftellte, mas bis bahin die deutsche Literatur an Bühnenwerken besaß, selbst Leffings burch ftrenge Geschloffenheit ber Form ausgezeichnete Meistertragobie "Emilia Galotti" und Goethes an Lebensfülle und Stimmungszauber unvergleichlich viel reicheren "Göt".

Gewiß, Schillers Erstlingswerk hat seine Mängel und Fehler, und es ist nicht schwer, sie herauszusinden, zumal da der Dichter in seiner bewundernswerten Selbstrezension der Kritik das Beste schon vorweggenommen hat. Mit glücklicher Leichtfertigkeit springt der jugendliche Dramatiker über Schwierigkeiten der Motivierung hinweg, und dann ist unserem Geschmacke so manches Wilbe, übertriebene und Rohe in der sprachlichen Darstellung, so mancher grelle Ausdruck in den zynischen Enthüllungen des eigenen Innern bei Franz zuwider, — aber auch der Selbstrezensent hat schon "durchgängig mehr Anstand und Milberung" gesordert und seinen jugendlichen Hang zu derben Krastworten mit köstlicher Selbstironie also gekennzeichnet: der Dichter "soll ein Arzt bei einem württembergischen Grenadierbataillon sein, und wenn das ist, so macht es dem Scharssinn seines Landesherrn Shre. So gewiß ich sein Werkverstehe, so muß er starke Dosen in Emiticis ebenso lieben als in Aestheticis, und ich möchte ihm lieber zehn Pserde als meine Fran zur Kur übergeben."

Rimperlich im Ausbruck konnten eben Räuber und Schurken nicht sein, so wenig wie der junge Dichter und seine Stuttgarter Genoffen vor Derbheiten Angst hatten. Rraftstrogende Jugend ift gerne überschwenglich, und auch da, wo sie einmal geschmacklos wird, ift noch Gefundheit, Naturwuchs und Ursprünglichkeit. Schiller aber war nicht nur jung, er war auch Mediziner und Schwabe: burch Fach und Berkunft war er also nicht eigentlich zur Bflege eines zierlichen Salontons angeregt. Berglichen mit der Sprache der eigentlichen Sturm= und Drang-Dramatiker, ift die Schillers magvoll genug, vor allem individuell und charakteristisch. Und welche hinreißende Gewalt, welche dramatische Schlagfraft besitt Diefe Sprache! Sie ift genährt vom Mark ber Bibel, erfrischt vom lebendig strömenden Quell der heimischen Mundart, durchweht von einem fräftigen Sauch Shakespearischen Geiftes. In einzelnen Monologen und Gesprächen sind migliche Längen und rhetorische Auswüchse, gewiß, — aber sie verschwinden unbemerkt im hinreißenden dramatischen Strom. Ihrer wesentlichen Aufgabe, bas Werden und Wachsen und Reifen des Willens und ber Willensfonflifte zu veranschaulichen und bas Entstehen der Sandlung aus ben Charafteren barzustellen, wird diese lebendige, auf alle Tonarten geftimmte, bald fraft= und funstvoll zur Rede anschwellende, bald knapp und scharf afzentuierende, immer von seelischen Rhythmen

bewegte Sprache in erstaunlichem Maße gerecht. Man achte nur auf die verschiedenen Situationen des Franz: dem Vater, dem Mädchen, dem Helfershelfer, dem Diener, dem Pastor und sich selbst gegenüber — immer schlägt er eine andere Tonart an. Man vergleiche Karls verschiedene Stimmungen vom tragischen Pathos dis zur elegischen Wehmut: diese Sprache kann wettern und donnern und brausen, aber auch männlicher Fassung oder aufgelösten Gesfühlen zartester Kührung Ausdruck geben.

Auch in der Charafteristik leistet der junge Dichter Bebeutendes, ihre Fehler und Schwächen hat er selbst mit scharsem Spott gegeißelt. Eine lebensvolle, natürliche Mädchengestalt zu zeichnen, konnte einem Jüngling nicht gelingen, der, ohnedies "mehr zum Heroischen und Starken" geneigt, jahrelang nie zu Frauen in nähere Beziehung gekommen war. "Das Mädchen hat mir zu viel im Alopstock gelesen", damit hat Schiller der Schwärmerin Amalia, die viel dulbet und niemals handelt, die aus begriffslichen Elementen konstruiert, nicht aus der Anschauung gewachsen ist, treffend ihr Urteil gesprochen. Nur der empfindsame Grundzug ihres Wesens ist echt und dem Empfinden jener Zeit gemäß. Deshalb konnte ein Kritiker von damals gerade in der schwärmerischen Amalia den "einzig vortrefslichen Charakter des Stückes" sinden, während uns diese Seite ihres Wesens eher befremdet, um so mehr als sie diesen Zug bald übertreibt, bald durch wütende Heftigkeit verleugnet.

Auch den Widersprüchen im Wesen des alten Moor ist der Selbstrezensent seinen Spott nicht schuldig geblieben. Was würde er erst zu dem Jammergreis sagen, den seitdem die Schauspielkunst aus ihm gemacht hat! Anders als schwachköpfig und übertrieben gutmütig konnte Schiller den edlen Greis nicht gebrauchen, er hätte denn die Intrige des Franz bedeutend verseinern und verwickelter machen müssen. Sein Wesen, wie es ist, bildet eine wichtige Voraussetzung der ganzen Handlung; denn seine verzärtelnde Vorsiebe für Karl läßt diesen ungestählt und ungesichert gegen die Kämpse und Reize des Lebens, erklärt aber auch zum guten Teil die verhängnisvolle Entwicklung des Franz zu Neid und Bosheit.

Und ferner: nur ein so hilflos beschränkter Bater konnte das Opfer bieses Teufels von Sohn werden.

Meisterhaft gelungen, aus einem Guffe find, wie wir schon faben, die ungleichen Brüder; mit ficherer Sand find auch bie Rebenfiguren gebildet und in die Sandlung gefügt. Bor allem die Geftalten der Räuber! "Jeder hat", wie der Selbstrezensent fagt, "etwas Auszeichnendes, jeder bas, was er haben muß, um auch noch neben dem Hauptmann zu interessieren, ohne ihm Abbruch zu tun." Einige Ramen und Charafterzüge foll Schiller nach Abels Zeugnis aus seinen Umgebungen in der Atademie entlehnt haben. Zu Moor stehen am treuesten der ihm mit Leib und Seele ergebene Roller und ber biderbe, unbedingte Schweizer: fie haben feines Beiftes gleichsam einen Sauch verfpurt, ohne ihn völlig zu begreifen. Das äußerfte Widerspiel zum erhabenen Räuber ift Spiegelberg, ber Spigbube aus Baffion. die verförperte Freude am Lumpen- und Luderleben. So viel Gemeinheit ware unerträglich, wenn fie nicht ihren eigenen Sumor hätte: fie muß komisch wirken, weil fie fich felbst so ungemein wichtig vorkommt und vor anderen wichtig tut. Dem Halunken Spiegelberg reihen sich an Schufterle, ber gemeine Rerl, und ber unsichere Ragmann. Zwischen biefen beiden Gruppen stehen, in allgemeineren Linien gehalten, Brimm und Schwarg. Und nun diese Geftalten gusammen in ben großen Räuberfgenen, welche sichere Führung bei bewegtesten und erregendsten Auftritten! In der Herrschaft über die Maffen fteht Schiller schon hier als Meister ba. Reiner seiner Borganger verftand es wie er, verschiedene Personen, die gleichzeitig auf die Buhne gestellt find, in fteter, gefteigerter Bewegung zu erhalten und ineinander greifen zu laffen. Belches Geschick, gerade aus biefen Maffenfgenen entscheidende Momente zugleich der Charafteriftit des Räuberlebens und ber fortschreitenden Sandlung zu gewinnen! Erinnert sei nur an bie große Libertinerfzene am Schluß bes erften Aftes und bie Auftritte por und nach ber Befreiung Rollers in ber britten Szene bes zweiten Aftes.

Und nun der dramatische Aufbau des Gangen, Die Führung und Verknüpfung der Handlung und schließlich die tragische Katastrophe. Selbstverständlich strebt der Dichter des "dramatischen Romans" nicht nach eng gebundener Einheit der Sandlung, er geftattet fich Freiheiten in Bezug auf Raum und Reit und schent selbst Unwahrscheinlichkeiten nicht. Aber fein dramatischer Instinkt bewahrt ihn auch vor der absoluten Regellosigkeit und Berfahrenheit seiner unmittelbaren Borganger, bor ber Berzettelung ber Rraft in zerftückelten Momentbilbern und zusammenhanglosen Szenen, wie fie ber Sturm und Drang in feinen Kindheitstagen zu geben liebte. Schiller, der alles als lebendiges Spiel vor sich sah, baut schon sein Erstlingsbrama in packenden, in fich abgerundeten Szenen und Szenengruppen auf. Jeber ber einzelnen Teile fteigert die Handlung auf einen Bobepunkt, von hier aus springt die Wirkung rasch und sicher von einem Teile zum anderen, die Aftion sammelt fich zu immer neuen, erhöhten Wirkungen: fo brangt alles mit energischer bramatischer Bewegung vorwärts, ein hinreißender Schwung geht durch die gange Entwicklung.

Mit der meisterhaften Sicherheit des geborenen Dramatikers gibt der Dichter im ersten Akt die Voraussehungen und zwar in kräftig einsehender, stetig fortschreitender Handlung. Mit den ersten Worten des Franz schon geht es mitten in die Situation hinein, und nun sehen wir ihn am Verleumdungswerke: die zeitweilige Versstößung Karls wird beschlossen, der Keim des tragischen Konfliktes ist gelegt, und sosort schlägt er aus. Karl tritt auf mit seinen Genossen, anschaulich enthüllen sich ihre Charaktere und Verhältnisse und erklären das, was kommen muß: mit Notwendigkeit treibt die Intrige des Bruders den leidenschaftlich Verzweiselnden auf die Vahn des Verbrechens und Leidens.

Und weiter sehen wir im zweiten Akt Entschlüsse werden, Taten reisen. Was die Brüder, dem Gesetz ihres Wesens geshorsam, begonnen haben, das müssen sie weiterführen, sich und den anderen zum Leid. Franz muß, um ganz Herr zu werden und Amalia zu erringen, einen weiteren Schritt tun: eine falsche Todesbotschaft soll den Vater durch Schreck töten und ihm das Mädchen in die Arme treiben. Und sofort macht er sich an die Ausführung seines höllischen Planes. Nun fühlt er sich Herr! Nun kann er den "nackten Franz" zeigen, den brutalen Gewalthaber.

Dem vollendeten Tyrannen stellt fich in der zweiten Sälfte des Aftes der fertige Revolutionär gegenüber. Karl hat sein Richter= und Rächeramt angetreten. Aber während er Gewalt übt im Dienste eines idealen Gedankens, fann er nicht hindern, daß die anderen aus Gewinnsucht und Freude am Schlechten rauben, morden und brennen. Ja, um feinen Roller zu befreien, muß er selbst furchtbare Grenel verüben laffen. "Roller, du bist teuer bezahlt!" Gine Ahnung feines Frrtums bammert ihm jum ersten Male auf! Den Schufterle stößt er ob seiner Schandtaten aus der Bande aus und broht mit einem Blick auf Spiegelberg "fürchterliche Mufterung" an. Vor fich felbst aber gesteht er mit leidvoller Beschämung, daß er der Mann nicht ift, "das Racheschwert des oberen Tribunals zu regieren", daß er Phymäen niederwarf, wo er Titanen zerschmettern follte. Doch ift jest keine Beit zur Befinnung. Denn ichon erfolgt ber Gegenftog ber über= rumpelten Stadt und brängt den Hauptmann weiter auf der beschrittenen Bahn. Will er fein Glender fein, fo muß er mit feiner Bande fämpfen auf Leben und Tod. Der Schwung des brangvollen Augenblicks führt ihn wieder auf die Bobe feines ftolzen und uneigennützigen Selbstgefühls. Noch einmal barf er in Grimm und Berachtung dem bigotten Pater gegenüber bas Recht feines Tung aus voller Empfindung verteidigen, aber er muß auch, fester als je, sein Los mit bem der Bande verketten: benn feinen Ebel= mut belohnt fie mit Treue, für ihn fest fie Leib und Leben aufs Spiel.

Der britte Akt leitet die Umkehr ein. Franz ist zwar Herr, aber auf der Höhe seiner Herrlichkeit muß er erfahren, daß er umsonst den Bater in den Hungerturm geworfen hat: Amaliens Herz kann er nicht bezwingen. Sie jagt ihn davon, aber obwohl

fie vom reuigen Bermann erfährt, daß ihr Geliebter noch lebt, kann sich die Schwärmerin, die sich eben noch "ftark wie das funken= fprühende Roß" gefühlt, "grimmig wie die Tigerin" beim Raub ihrer Jungen gebärdet hat, zu keiner Tat aufraffen. Immerhin, in dem Bufen ihres Beinigers fitt der Stachel: ihre Bunft fehlt ihm zu seinem vollen äußeren Glück, aber auch innerlich ift er nicht recht befriedigt. Und Rarl, ber Sieger in einer glorreichen Schlacht, tann die im Rampfgetummel nur verftummten Regungen feines Bemütes hernach nicht mehr unterdrücken: an ber Donau, in den Anblick der scheidenden Sonne versunken, ergriffen von den Bilbern einer ftillen, großen und reinen Natur, fühlt er es mit herzburchschneidendem Weh, wie friedlos, verworfen und befleckt sein eigenes Dasein ift. Und mit der Gewalt des Gegensates steigen feiner Sehnsucht nach Unschuld und Seelenfrieden die Bilber und Tage der schuldlosen Kindheit mit herauf. Doch das Leben, das er gewollt, läßt den Räuberhauptmann nicht mehr los. Während feine Bedanken noch klagend das auf ewig versunkene Idull seiner Jugend umichwärmen, kommt ber wackerfte feiner Schwurgenoffen, Schweizer, mit dem Trunk Waffer, ben er unter Lebensgefahr geholt hat: "ber fuße Name Rind", "ber Geliebten schmachtender Blid", "des Busenfreundes Umarmung" fonnen ihm, dem Berftogenen, dem Räuber und Mörder, ja nimmer zu teil werden, hier aber stehen verkörpert vor ihm die Treue und der Opfermut. Der Helbentod seines Roller, die frischen Bunden und die alten Narben Schweizers mahnen den Hauptmann an seine Schuld und Bflicht gegenüber ber Bande, und so erneuert er in ber Verworrenheit widerstreitender Gefühle den Schwur der Treue. Welcher Gegensat! Welche Beranschaulichung des leidvollen Konflifts! In demselben Augenblick, wo ber Beld, von Reue gepackt, auf die Sohe seines inneren Leidens geführt ift und innerlich sich von seiner Frrbahn abkehren muß, sieht er sich gezwungen, auch die entscheidende, verhängnisvolle Folgerung seines Irrtums zu ziehen. Diefer Widerspruch zwischen Gewiffensqual und Räuberpflicht muß zum Austrag tommen. Gine neue Wendung ber Sandlung ist vorbereitet; sie tritt mit dem Erscheinen Kosinstys ein. In der Abweisung des jungen Edelmannes, dessen Schicksal Moors eigenem ähnlich, nur noch schrecklicher ist, spricht sich die dittere Ersenntnis aus, daß Verzweislung war, was er selbst einst für "Stärke des Geistes" hielt: zurück von dem Abgrund der Gesahr und Schande, an dessen Kand er selbst hinschreiten muß! Jedoch die Erzählung Kosinskys verstärkt in Moor die durch jene lyrische Episode bereits geweckte Sehnsucht nach der Heimat und erregt den qualvollen Gedanken, daß auch seine Amalia "in den Klauen des Tigers", inmitten einer schnöden Welt geblieben ist. Sein Ruf "nach Franken" ertönt: vielleicht gibt es dort noch Arbeit für den Richter und Kächer. Dort, so sühlen wir, muß der Widerstreit in der Seele Moors, muß der ganze Konflikt im Zusammenstoß mit dem Bruder sich entscheiden.

Im vierten Aft finden wir ihn tatfächlich in feiner Beimat. Run kann der Doppelstrom der Handlung in eins zusammenfließen. In herrlichen, von leidvoll-füßem Weh durchbebten Worten begrüßt Rarl ben Boben ber Heimat, und fast treibt ihn sein Schuldbewußtsein wieder ins "Elend", fort aus ben "Vaterlandstälern", von ben Schaupläten seiner kindlichen Spiele, Hoffnungen und Entwürfe. Aber die Sehnsucht zwingt ihn bennoch ins Schloß. Er trifft mit Amalia zusammen, ohne daß fie, merkwürdigerweise, ben Geliebten in bem fremden Grafen erfennt, zu bem fie eine geheimnisvolle Reigung hinzieht. Ihm jedoch offenbart fich ihre unerschütterliche Liebe durch ihre Tränen. Da reißt ihn eine rafche Welle ber Glücksempfindung zu jähem Jubel empor, boch nur, um den Schuldbewußten gleich wieder befto tiefer in die Abgrunde ber Bergweiflung ju fturgen. Und als ihn die Geliebte endlich im Garten an den plöglich abgeriffenen, altvertrauten Abschiedsworten des Hektor an Andromache erkennt, ba ift er auch schon geflohen: ein Unreiner barf hier nicht länger weilen. Er barf es um so weniger, als er furz vorher, im Gespräch mit Daniel, burch Erinnerungen weich gemacht, bem treuen Diener fich verraten und von ihm eine Undeutung des brüderlichen Bubenftucks

erhalten hat: was ihm ber Bösewicht getan, das will er nicht mit Bruderblut sühnen, und doch könnte er in der Wut sich vergessen. Drum fort, ohne Berzug!

Auf Franz hat das Erscheinen des fremden Grafen eine furchtbare Wirkung ausgeübt. Wie bei ihm Empfindungen von etwas Unheimlichem zu schrecklichen Ahnungen werden, aus Ahnungen die furchtbare Gewißheit entsteht, daß der Fremde niemand anders ift, als der totgesagte Bruder, das stellt sich uns in dramatischer Anschaulichkeit vor Augen. Der aus dem Gefühl seiner sicheren Selbstherrlichkeit aufgeschreckte Schurke fühlt dunkel das Rächerschwert über sich. Noch sucht er seine Fassung zu bewahren, seine Gewissensangst zu ersticken und das Schicksal durch ein neues, plumpes Mordansinnen zu überlisten, aber schon erstüllen sich seine Geschicke.

Den in den Tiefen der Seele erschütterten Rarl erschreckt die "rächende Nemefis" bei seiner Rückfehr zur Bande durch eine duftere Warnung: ber ihm einft "bas Sirenenlieb trillerte", Spiegelberg, liegt von der Sand des wachsamen Schweizer getotet. Moor verfteht: "Die Blätter fallen von den Bäumen, und mein Berbft ift tommen." Bergebens sucht er durch den markigen Römergefang bas tieferbebende Berg zu beruhigen. Doch die Versuchung, mit einem armseligen Druck auf die Bistole dem verfehlten Leben ein Ende zu machen, scheitert an feinem mannhaften Gelbftgefühl. Er fürchtet die Schauer ber Ewigkeit nicht, doch größer als Brutus, ben fein Lied eben gefeiert, raumt er bem Glend ben Sieg nicht ein und will's vollenden als Mann, wie er's begonnen. Und er muß es vollenden, aber anders als er gedacht. Noch einmal wird Karls Leidenschaft wachgerüttelt, und seine Tatkraft wie mit Sturmesbrausen auf ihre höchste Sohe emporgeführt. Um Sungerturm enthüllt sich seines Baters Schickfal und seines Bruders Schandtat; da berauscht ihn noch einmal das Hochgefühl seiner Sendung, und er schleubert in beiligem Ingrimm ben furchtbaren Racheschwur zum himmel empor. Bang und lebendig, fo lautet fein Auftrag, foll Schweizer ben Schurken herbeischleppen.

Schlag auf Schlag entladen fich nun die Schickfalswetter. Ruerst über Frang bricht im fünften Att das Gericht herein. Nach ehe die Rächer erscheinen, sehen wir den Bau feiner Selbstherrlichkeit Stück für Stück zusammenbrechen, seine Seelenkräfte fich verzerren und auflösen in Gewissensfurcht und Todesangst. Wie die furchtbare Bifion des Weltgerichts alle bofen Geifter in feiner Bruft weckt und gegen ibn felbft fehrt, wie er ihre Stimmen burch herrische Worte niederzuschreien und in die Ausflüchte und Winkelzüge seiner ohnmächtigen Philosophie sich zu verkriechen sucht, wie er bald laftert, bald winfelt und bann bem "Berlendaniel" fich hilfeflehend an die Bruft wirft und aberwitige Gebete jum himmel emporfendet und sich schlieflich, als die "feurigen Reiter" seinen Weltgerichtstraum mahr zu machen drohen, mit der letten Kraft der Berzweiflung felber ben Tod gibt, das ift alles von tiefer psychologischer Wahrheit und überwältigender dramatischer Wucht.

Aber auch für Rarl ift die Stunde des Schickfals gekommen. Durch die Unterredung mit dem Bater, der ihn nicht erkennen foll, hat sich inzwischen sein Leid gesteigert. Weich gemacht und von Reuequalen gepackt, darf er einen Augenblick dankerfüllt aufatmen, als er burch die Melbung des Geschehenen sich selbst ben Racheakt erspart sieht. "Nun wär' auch bas überstanden — alles überftanden!" ruft er erleichtert aus. Und doch, das Schwerfte gilt es noch zu überftehen. Denn nun wirft fich Amalia, von den Räubern verfolgt, an des "Bräutigams" Bruft, ber Bater ftirbt vor Entsetzen, da er in dem Hauptmann der Mordbrenner den verlorenen Sohn wiederfindet. Die Geliebte jedoch will auch jest noch nicht von dem Berzweifelten laffen. Das Leben lockt diefen noch einmal, ein reines Gluck an ber Seite bes Weibes scheint ihm zu winken, - bann muß auch diefer Wahn überwunden werben. Die Geifter der Erwürgten, die Opfer seiner toten und lebenden Benoffen, seine eigenen Schwüre und Taten scheiden ihn auf ewig von Glud und Hoffnung. Um Amalia vor bem Tod burch Räuberhand zu retten, muß er felber fie töten, und mit biefem letten,

höchsten Opfer find die "Narben, die böhmischen Balber" bezahlt. Karl Moor ift fertig, — fertig mit der Welt und fertig mit fich. Mag fein Schuldbekenntnis, wie man gejagt hat, zu abstrakt und theoretisch herauskommen, mag auch der Sprung zu dem freiwilligen Opfer überrafchend fein: die Erkenntnis der Schuld und das tragische Ende felbft find das notwendige Ergebnis beffen, was durch die ganze Sandlung vorbereitet worden ift. Karl ist nicht nur äußerlich gescheitert: er hat die Reinheit und Unschuld verloren, das Bewußtsein seines Rechts, bas ihn früher über alle Strupel und Zweifel hinausgehoben, völlig eingebüßt und das Törichte und Vermeffene feines Beginnens erlebt und erfannt. Seine Ideale von Große, Gute und Menschenbeglückung bleiben beftehen, aber die unumschränkte Willfur des Einzelnen muß fie nicht nur verfehlen, sondern auch "ben gangen Ban ber sittlichen Welt" zugrunde richten. Indem Moor sich ber Ordnung, die er befehdet hat, beugt, zieht er die letten Folgen seines Frrtums; indem er sich von dem befreit, mas früher sein Tun beftimmt hat, und auf seine angemaßten Berrenrechte verzichtet, wird er wahrhaft frei und im Untergange groß. Guhnend geht er als Sieger in den Tod. Sein Leiden war nicht umsonft: es war nötig zu seiner Läuterung. Das ift das Erhebende und Berföhnende aller echten Tragit, daß Großes geopfert wird, um Größeres zu gewinnen; daß bas Leben eingesetzt wird, damit eine reinere Form bes Lebens und ein höherer Gehalt baraus hervorgebe.

Für die Beurteilung Schillers ist dieser die höchsten tragischen Gesetze erfüllende Abschluß von größter Bedeutung. Denn auch für den Dichter selbst war dieser tragische Austrag ein Gewinn, ein Markstein auf dem Wege seiner Entwicklung. Wie sein Held war ja auch er von den Phantasiedildern Rousseaus erfüllt, auch ihm ekelte vor dem tintenklecksenden Säkulum, wenn er in seinem Plutarch von großen Menschen las. Das leidenschaftliche Gefühl des Kontrastes zwischen Ideal und Wirklichseit, zwischen der Kraft hervischer Zeiten und dem schlappen Kastratenjahrhundert hatte der Dichter seinem Helden in die Seele geslößt. Indem Schiller aber seine eigenen revolutionären Gedanken durch das Untersangen

seines Belben Tat werden und biefe scheitern ließ, ftellte er im Ausgange bas Recht bes Ganzen über bas bes Einzelnen und tam jur Erfenntnis ber Schranken eines fraftvollen, an fich berechtigten Individualismus. In der Beherrschung der Leidenschaften, nicht in ihrer wilden Entfesselung liegt die mahre, sittliche Freiheit. — bas erlebte ber Dichter so gut wie fein Seld. Und weil Schiller zu biefer höheren Freiheitsidee durchdrang, barum blieb er ästhetisch nicht stecken in revolutionärer Anklage und Auflehnung. fondern tonnte, mit freiem Balten über feinem Stoffe ftebend, fein Drama zu einem äfthetisch, fünstlerisch und sittlich befriedigenden Abschlusse führen. Damit war aber nicht nur die überschäumende Rraft und das tropige, wenn auch noch fo gerechte Wollen bes Einzelnen in gewiffe Schranken gewiesen, sondern auch die Unmöglichkeit dargetan, an Stelle ber wirklichen, geschichtlich geworbenen Welt eine Traumwelt zu feten. Gewiß, die Rultur, die Schiller vorfand, der Zuftand, gegen ben fich bas Gemut feines Belben auflehnte, war schlecht, verlogen, widernatürlich und darum haltlos, aber überwinden ließen fie fich nicht durch die Rückfehr zur Natur nach dem phantaftischen Rousseauschen Rezept. Wer die Welt von ihren Gebreften heilen will, darf nicht mit ihr brechen, sondern muß, in ihr verharrend, mit dem Ubel ringen, die schwache Menschheit mit einschließen in sein strebendes Bemühen. Mit diesem bichterischen Ergebnis hatte Schiller bas Rouffeausche Raturideal ichon afthetisch überwunden, ehe seine ganze geiftige Entwicklung ihn darüber hinausführte.

Der Held war gerichtet, aber doch nicht er allein. Das Urteil war auch gesprochen über die Mißstände in Staat und Gesellschaft, über die Bergewaltiger der Menschheit und die Berwüster des Rechts. Was Schiller als sein Persönliches hier aussprach, das gärte in unzähligen Herzen. Und nun braufte die Jugendsturmkraft dieser Dichtung über die deutschen Lande und sachte die unter der Asch glimmenden Funken an und weckte überall den Drang nach Freiheit, den Haß gegen Heuchelei, die Sehnsucht nach menschenwürdigeren Lebensformen. Die Neigung zu bürgerlichs

moralischer Entruftung gegen Willfür und Bosheit ber Machthaber war überall vorhanden, auch Schillers Vorgänger hatten schon gegen Standesvorurteile, Abelshochmut, faliche Erziehung angefämpft; in ben Räubern aber, die mitten in Deutschland und in der Begenwart spielten, war allen schlimmen Mächten und Gewalten und Lebensformen Fehde angesagt. Und wenn auch die ftaatliche Rechtsform der Zeit, Die absolute Monarchie als solche, mit keinem Worte angetaftet wird, so werden doch ihre gewiffenlosen Bertreter und Berderber mit unerhörter Deutlichkeit gegeißelt. Die Zeitgenoffen fannten manchen "Schurken mit goldenen Borden, ber bie Befete falichmungt und bas Auge ber Gerechtigfeit überfilbert", Minifter, die fich "aus bem Böbelftaub" zum "erften Bunftling" bes Fürften "emporgeschmeichelt", Leute wie ben Finangrat, "ber Ehrenftellen und Umter an die Meiftbietenden verfaufte und ben trauernden Patrioten von feiner Ture ftieg". Bon ber Gorte Montmartin, Rieger und Wittleber gab es Exemplare auch in anderen beutschen Staaten und Vaterländchen. Und nicht minder echt waren die übrigen "Niederträchtigen", die bem Spott und ber Berachtung preisgegeben werden: jene Rerle, "die den Schuhputer beleden, daß er fie vertrete bei Ihro Gnaden, und den armen Schelmen hudeln, den fie fürchten", die pfäffischen Seuchler, die rechtsverdrebenden Advokaten, die Land= junter, die ihre Bauern "wie das Bieh" schinden, und mas des Gelichters mehr ift, dem die Dichtung die Maste vom Gefichte reißt. Rein Bunder, daß diefe flammenden Anklagen zusammen mit dem unwiderftehlichen dramatischen Bug die Leser und Sorer zu jauchzendem Beifall hinriffen, daß neue, schönere Lebenshoffnungen in taufend Bergen burch diese Offenbarung höherer Menschenwürde geweckt wurden. Wie aufwühlend ihre Wirfung, wie zwingend ihre Gewalt war, bas bezeugt, nicht minder als die Begeisterung, auch das Entsehen und der Abschen, den die Dichtung bei Zierlichen und Zimperlichen in Perucke ober Bopf hervorrief. Bum Sprecher ihres Schreckens machte fich jener Fürst Butiattin, ber nach Edermanns Erzählung zu Goethe äußerte: "Bare ich Gott gewesen, im Begriff Die Welt zu erschaffen, und ich hätte in dem Augenblick vorausgesehen, daß Schillers Räuber darin würden geschrieben werden, ich hätte die Welt nicht erschaffen."

Der Mann hatte recht vom Standpunkt eines um seine absolute Herrlichkeit besorgten Autokraten, wenn er auch der Vorsehung seinen beschränkten Despotenverstand unterzuschieben allzu bereit war. Seine geheime Besürchtung hat sich bewahrheitet: unter den deutschen Dichtungen ist wohl keine, die mehr zur Erhebung und Vefreiung der Geister aus dem Joch unwürdiger Knechtschaft beigetragen hat als dieses Drama. Und dis zur Stunde findet der eherne Vollsklang dieser Tragödie begeisterten Widerhall in allen Herzen, die für Jugendkraft und männlichen Ernst glühen. Denn ewig ist der Kampf, der in den Känbern ausgesochten wird zwischen Mensch und Welt, wenn auch die Formen dieses Kampses wechseln.

## 8. Der Erfolg der Räuber.

In der Heimat des Dichters, zumal in dem ruhigen, harmlofen Stuttgart, brachte ber poetische Erftling bes Boglings ber herzoglichen Afademie eine unbeschreibliche Wirkung hervor. Die von Schubart und ber neueren Dichtung angeregte leidenschaftliche Jugend des Landes spendete dem "schönen Ungeheuer" begeisterten Beifall. Der Ruf nach Befreiung hallte wider von der theologischen Zwingburg zu Tübingen: "Alle jungen Schwaben, wenn fie helle Röpfe find, gehören zu Schillers Sette", schrieb ber Stiftler Reinhardt. Auch die Bergen ber jungen Akademisten, die noch in "Rarls Sklavenschule" seufzten, gerieten in garende Bewegung: "Offener Krieg!", "Schwarzbrot und Freiheit!", "Fluch der Stlaverei!", "Eine Bohne in der Freiheit ift beffer als Zuckerwerk in der Gefangenschaft", mit solchen Worten machten sie sich in ihren Stammbucheinträgen Luft. Anders wirkte die ungewöhnliche Dichtung auf die breite Schicht der ruhfamen Leute, die, fofern fie überhaupt ein bescheibenes literarisches Interesse hatten, "mit ben frommen, sanften Schriften" der geiftlichen und idullischen Dichter ihren Beift zu nähren pflegten. In diefen Kreifen sah man, wie Streicher verfichert, in den Gedichten von Burger und in den Erzählungen von Wieland "das Außerfte, was die Poesie in sittlichen Schilderungen sich erlauben darf"; Gerftenberge Ugolino galt ba als das schauberhafteste und Goethes Göt als das ausschweifendste Produkt dichterischer Phantafie. Während Shakespeare kaum einigen biefer gebildeten Schwaben und Schwäbinnen bekannt mar, hatten Millers "Siegwart" und Hermes' fünfbändiger Roman "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" die innige Teilnahme aller empfindsamen Seelen gefunden. Nur berjenige, meint Streicher, der sich den ruhigen, stillen Eindruck dieser Schriften zurückrufe und dann einige Auftritte auß den Känbern lese, nur der allein vermöge sich die außerordentliche Wirkung des alles überbietenden Dramas vorzustellen.

Der Rame des ungenannten Verfaffers ward ichnell bekannt, und bald ließen fich vom "Auslande" her gewichtige Stimmen vernehmen, die den ängftlichen und zweifelnden Gemütern in feiner Beimat den durchschlagenden Erfolg des verblüffenden Werkes anfündigten. Zuerst lenkte die auch von den wissenschaftlichen Leuten in Schwaben viel beachtete Erfurtische Gelehrte Zeitung die Aufmerksamkeit auf das ungewöhnliche literarische Ereignis. Bald beuteten auch andere Zeichen barauf bin, daß bas "Meteor am literarifchen Simmel zu gundeln" anfing. Reisende "Belefprits" wurden burch den Ruhm des jungen Dichters angezogen. Selbst der Schwärmer und Seelenbeglücker Leuchsenring, Goethes "Bater Brey", ließ fich burch feine empfindsame Abneigung gegen alles Wilde und Derbe nicht abhalten, dem Räuberdichter im Sommer 1781 in seinem "nach Tabat und allerhand stinkenden Loche" einen Besuch abzustatten: ber Empfindsamkeitsapostel kam "in schöner Equipage vor das Quartier angefahren" und war nicht wenig erftaunt, ben Dichter "in bem größten, nichts weniger als eleganten Meglige" anzutreffen. Auch der Berliner Aufflärer Ricolai, ber Freund Leffings, verfäumte im Juli 1781 auf feiner "Beobachtungsreise" durch Bürttemberg nicht, die Befanntschaft des auftauchenden schwäbischen Genies zu suchen und von ihm sich einen Stammbucheintrag zu holen. Er fand, daß Schiller in Stuttgart "zwar von Leuten, welche einsehen konnten, was von einem so trefflichen Ropfe noch zu erwarten fein möchte, etwas gerühmt" wurde, daß er aber im übrigen "boch fehr unterbrückt war".

Solche Besuche mußten den staunenden Stuttgartern, für die schon das bloge Anfahren eines Reisewagens eine vielbesprochene

Begebenheit war, zu benken geben. Und nun stiegen die Fremden gar noch am Quartier dieses Regimentsmedikus ab! Im September konnten Schillers Landsleute weitere überraschende Nachrichten in einer einheimischen Zeitschrift, in Haugs "Zustand der Wissenschaften und Kinste in Schwaben" (der Fortsehung des "Magazins"), sesen. Da hieß es von den Käubern: "Ein Phänomen, das im Entstehen schon Aufsehen gemacht hat und noch viel größeres machen wird. . . . Da tritt ein junger Mann auf, der mit dem ersten Schritt schon Karawanen von Theaterschriftstellern hinter sich schwetzt! Wenn der nicht époque macht für unsere Nationalbühnen! Nun was ist denn? Weiter? — Inhalt? — Genug, wenn ich zum erstenmal sage, daß sich die besten Kenner in diesem Fache zanken, wer's nun verlegen, wer's zuerst aufsühren soll, wenn es erst eigentlich zum Aufsühren fürs Theater umgearbeitet ist, das ursprünglich die Absicht nicht war. Und das ist wirklich die Beschäftigung des Verfassers. Also dis dahin versparen wir auch die umständliche Anzeige und Beurteilung von einem neuen Produkte des deutschen Wizes, an dem nächstens viele Kleinmeister, wie Zwerge, hinausgaffen werden."

Der Verfasser dieser Anzeige war gut unterrichtet. Schiller war in der Tat mit der Überarbeitung seines Schauspiels für die Bühne beschäftigt. Unmittelbar nach der Bollendung des Drucks hatte er ein Exemplar des Buches nach Mannheim an Schwan zu erneuter Prüfung geschickt. Der Dichter erfüllte damit einen ausdrücklichen Wunsch des Buchhändlers, den seine geschäftsmännischen Bedenken nicht gehindert hatten, den sinneren Gehalt" des Werkes "für die Schaubühne" zu erkennen. Als Förderer des im Jahre 1778 begründeten Mannheimer Nationaltheaters wollte er das Erfolg verheißende Stück, dessen Übernahme in seinen Verlag ihm zu gewagt erschienen war, wenigstens der pfälzischen Bühne zur Aufführung gewinnen. Schon als er jene ersten (sieden) Druckbogen geprüft hatte, war er damit "voller Enthusiasmus" zu dem Intendanten von Dalberg geeilt und hatte sie ihm "brühwarm" vorgelesen. Auch das fertige Buch las er diesem und dem Dichter Otto Heinrich

von Gemmingen vor, dessen Teutscher Hausvater im Winter 1780/81 seinen Weg über die Bühnen angetreten hatte. Der eifrige Theaterfreund teilte das Drama ferner dem Intendanten des Regensburger Theaters, Reichshofrat von Berberich, mit und holte das Urteil der Schauspieler Iffland, Boek u. a. ein, — und alle stimmten in dem Wunsche überein, das merkwürdige Stück, wenn es erst "vom Schmuze gereinigt" und dem "Theater-Kostüm" mehr angepaßt wäre, auf der Bühne zu sehen. Das gesandte Exemplar ging, mit Strichen und Anmerkungen versehen, an den Dichter zurück.

Schon wollte ber Regensburger Theaterdirektor die Räuber für seine Bühne bearbeiten, da fam ihm der Mannheimer Intenbant zuvor. Wolfgang Beribert Reichsfreiherr von Dalberg (geb. 1750) hatte zu Anfang bes Jahres 1781 auch die fünftlerische Leitung des Mannheimer Nationaltheaters in die Hand genommen; durch die finanzielle Lage des Inftituts, dem feine Liebe und sein Ehrgeiz galten, sah sich ber rührige Intendant genötigt, immer nach neuen, zugfräftigen Stücken Ausschau zu halten. Diese wertvolle Eigenschaft traute er, wie alle Sachverftändigen, dem Erstlingswerke des jungen Schwaben zu. Und fo richtete ber furpfälzische Kammer-Bizepräfident und Geheimrat, der am Sofe des württembergischen Bergogs nicht selten zu Gast war, ein überaus schmeichelhaftes Schreiben an den Regimentsmedikus mit Borschlägen wegen einer Bearbeitung ber Räuber für seine Bubne und wegen der Aufführung anderer, "noch in Zukunft zu verfertigender Stücke".

Über diesen Antrag und diese Aussichten war Schiller hochserfreut. In seiner Antwort (vom Juli 1781) bekennt er, seine Bescheidenheit sei durch die "stolzen Prädikate", die der "Reichsfrei Hochwohlgeborene insonders Hochzuvenerierende Herr Geheime Rat" ihm beigelegt habe, "auf die schlüpfrigste Spitze gestellt"; er wolle jene aber als bloße Ausmunterung seiner Wuse ansehen. "Gewiß aber," ruft er aus, "wenn meine Kräfte jemals an ein Meisterstück hinauftlettern können, so dankt es Guer Exzellenz wärmstem Beisall allein, so dankt es Hochdenenselben auch die Welt." Bon

Stuttgart, dessen Theater "noch im Stande der Minderjährigkeit" sei, richtet sich seine Sehnsucht auf Mannheim und dessen Bühne. "Seitdem ich einen dramatischen Genius näher in mir fühle," gesteht er, "war es mein Lieblingsgedanke, mich dereinst zu Mannsheim, dem Paradies dieser Muse, zu etablieren, welches aber durch meine nähere Verbindung mit Württemberg erschwert werden dürste." Zugleich läßt er durchblicken, wie förderlich für die "Zeistigung" des Dalbergschen Vorschlags "wohl eine genauere Kenntnis der Partikularökonomie von Euer Erzellenz Theater, von den H.H. Schauspielern und dem non plus ultra der Theatermechanik, mit einem Wort ein lebendiger Augenschein" sei, den er in Stuttsgart nicht haben könne. Daß "ökonomische Versassungen" ihn außer stand sehen, "viele Reisen zu machen", bedauert er um so mehr, als er "noch einige fruchtbare Ideen für das mannheimische Theater" mitzuteilen hätte.

Sobald als möglich machte sich Schiller an die Theatralissierung seines Stückes. Schon im zweiten Briese vom 17. August
kündigte er Dalberg an, er hosse, "die ganze veränderte Auflage
innerhalb vierzehn Tagen zustande zu bringen". Aber so rasch
sollte es doch nicht gehen. Die Menge und Wichtigkeit der zu
tressenden Anderungen machte die Arbeit langwieriger, als Schiller
gedacht hatte, und zudem ries eine Ruhrepidemie den Regimentsmedikus sehr häusig von seinen "otiis poëticis" weg zu den
kranken Grenadieren. Endlich am 6. Oktober konnte er den "Berlorenen Sohn oder die umgeschmolzenen Räuber" einsenden.

Diese Umschmelzung hatte Mühe und Entsagung genug gekostet. Jest nach getaner Arbeit versicherte Schiller, daß er "mit weniger Anstrengung des Geistes und gewiß mit noch weit mehr Bergnügen ein neues Stück, ja selbst ein Meisterstück schaffen wollte", als sich der Umsormung nochmals unterziehen. "An sich gute Züge den Grenzen der Bühne, dem Gigensinn des Parterre, dem Unverstand der Galerie oder sonst leidigen Konventionen zu opfern", war ihm nicht leicht gefallen; um so mehr freute er sich einiger wertvoller Verbesserungen und neuer Motive. 176

In der Tat, selbst wo wir dieser nicht recht froh werden fönnen, durfen wir dem jungen Dichter, der ohne irgend welche Theatererfahrung feine Dichtung ben Bedürfniffen ber Buhne mit fluger Zurudhaltung und umfichtigem Geschick anzupaffen suchte. unsere Bewunderung nicht versagen. Indem er mit fühnem Griff einzelne Szenen fürzte, andere, wie I, 1 und I, 3, zusammenzog oder zur Vermeidung des allzu häufigen Szenenwechsels neu anordnete, wurde die Sandlung straffer und die inneren Zusammenhänge deutlicher. Die Monologe des Franz suchte Schiller durch geschickte Rurzung und Umarbeitung von der ermüdenden überfülle bes philosophischen Rasonnements zu befreien. Sie noch mehr zu beschneiden oder auch sonst "hie und da etwas unbeschadet bes gangen Gindrucks hinwegzutun", bas wollte Schiller ber "Willfür des Theaters" gerne zugestehen. "Aber damider", heißt es in seinem Schreiben, "protestiere ich höchlich, daß beim Drucken etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine guten Gründe zu allem, was ich fteben ließ, und soweit geht meine Nachgiebigfeit gegen die Buhne nicht, daß ich Lücken laffe und Charaftere der Menschheit für die Bequemlichkeit der Spieler verftummle." Ohnedies find ber Rudficht auf den konventionellen Wohlanftand ber Buhne ichon manche fraftvolle Stellen in ben Tendengreden Karls und in den Räuberfgenen geopfert, mit dem Räuberliede find auch die übrigen lyrischen Ginlagen gefallen, und ber charakteristische Bater hat sich, offenbar aus ängstlicher Rückficht auf die katholischen Theaterbesucher, in eine farblose Magistrats= person verwandeln lassen müssen. Auch dem schwadronierenden Spiegelberg ift manches Rraft- und Rernftuck seiner spigbubischen Beredsamkeit entzogen worden, so die Erzählung von ber Dighandlung bes hundes, von ber Erfturmung bes Ronnenklofters und von seiner sauberen Art, Refruten zu werben. Der Dichter, ber "schriftliche, mundliche und gedruckte Rezenfionen" benutte, folgte babei, wie in manchem anderen Bunfte, ben Winken seines Erfurter Rritifers; aber bie "gange Rotte" ber Räuber nach beffen Bunich fallen zu laffen, lehnte Schiller ab: bazu war er fich

seiner dichterisch=dramatischen Absichten mit diesen, zu bem Haupt= mann und untereinander fontraftierenden Geftalten zu wohl bewußt. Nur Schwarz wurde ber Ginfachheit halber beseitigt, und auch der Paftor Mofer, man weiß nicht welchen Rücksichten, geopfert. Die Rolle Hermanns dagegen wurde durch neue Züge verstärkt und wahrer gemacht, indem seine Wandlung vom willigen Werkzeug bes Frevlers zu einem gutmütigen Retter bes alten Moor psychologisch tiefer begründet wurde. Rachgier war die Triebfeber feiner Mithilfe an ben abscheulichen Schandtaten gewesen, aus Rachgier wiederum spielt er seine Begenintrigen gegen die verbrecherischen Unichläge bes wortbrüchigen Meisters, ber ihm den verheißenen Lohn, Amaliens Besitz, schnöde vorenthalten hat. Nicht den braven alten Daniel, sondern seinen schon längst in Schuld verftrickten Helfershelfer will ber schlaue Bosewicht jest mit ber Ermordung bes heimgekehrten Brubers beauftragen; hermann aber fündigt dem Schurken den Gehorsam und droht ihm oben-brein mit der Enthüllung seiner Verbrechen. Wenn auch diese Szene unter grob theatralischen Zügen, wie die gegenseitige Bistolen= brohung, leidet, so hat mit ihr und ihren Folgen doch der gange vierte Aft an Leben gewonnen. Auch Franz, der seinen Wit zu= schanden werden sieht, ist von dieser Seite her ber "Menschheit" näher gebracht. Freilich nötigt die Berlegenheit, in der er durch die Beigerung hermanns verfett ift, ben Schurken gleich im folgenden Monolog (IV, 9) zu verfrühten und ihm wenig zu Geficht stehenden moralisierenden Anwandlungen, und auch ber spätere Aufruhr seines Gewissens in bem furchtbaren Weltgerichtstraum hat an psychologischer Wahrscheinlichkeit eingebüßt, weil bas Schuldbewußtsein des Bosewichts vom Furchtbarften ja entlastet ift: hat er den Tod des Baters auch gewollt, so weiß er jett boch, bag er gerettet ift und lebt.

Noch unglücklicher ist die Umwandlung der folgenden (zwölften) Szene zwischen Amalia und dem fremden Grafen, dem unerkannten Karl. Ist schon in der ersten Fassung die rätselhafte Verworrenheit der Gefühle Amalias einem Fremdling gegenüber schwer verständlich, so steigert sich nun die "drangvolle Situation" ins Unnatürliche und Gekünstelte: Amalia läßt sich zu einer leidenschaftlichen Kundgebung ihrer Liebe zu dem Fremden hinreißen und peinigt sich mit Selbstvorwürfen über ihre Untreue gegen den fernweilenden Karl. Sie erkennt den Geliebten nicht an seinem "vollen Blick der Liebe", nicht an seinen Küfsen und Umarmungen, und doch ist ihr eben erst (im elsten Auftritt) durch Hermann die Gewißheit geworden, daß Karl lebe.

Aber die weitaus einschneidendste und zugleich miglungenfte Umgeftaltung, die dem Dichter nun "bie Krone" bes Stückes ju sein deuchte, betraf ben Schluß. Franz totet sich jest nicht mehr selbst, er wird lebendig vor Karls Gericht geschleppt und burch das Urteil der Räuber in denselben Turm hinabgestoßen, in dem er den Vater lebendig zu begraben gedachte. Banz abgesehen da= von, daß in diesen letten Auftritten Karl Moor und die Räuber theatralischen Effekten zuliebe aus einer Stimmung in die andere geworfen werden, daß Schwulft und Unnatur in Sprache und Gebärden sich unangenehm breit machen, auch der Grundgedanke der Abanderung ift für die fittliche Saltung des Selden und für die ganze Auflösung des tragischen Konflittes verhängnisvoll. Um einer theatralischen Wirkung, um äußerlicher Gerechtigkeit willen ift die Katastrophe des Franz von seinem inneren Zusammenbruch losgetrennt; benn gerichtet und fertig mit der Welt ift er ja schon vor dem Spruch seiner Richter: Die Schreckbilder seines Gewiffenstraumes haben ihn und feine Philosophie völlig vernichtet, wozu ihn also noch einmal vor seinen Bruder bringen? Diefer wird badurch ja doch nur in die peinlichste Verfegenheit versett! Er felber hat ja erkannt, daß er "am Rande eines entsetlichen Lebens" fteht, - und nun foll er fich noch einmal von der Erfenntnis feiner fnabenhaften Bermeffenheit fo weit entfernen, daß er hochtrabend fich einen "Bevollmächtigten bes Weltgerichts" nennt und in ber Reinsprechung Schweizers und Rofinstys ben Mittler zwischen dem "Bater im himmel" und ben Gunbern zu spielen magt? Dit dieser Anderung hat ber Dichter feinen

Haren Ergebnisse ber dramatischen Handlung, die tragische Ibee bes Ganzen, verwirrt und in Frage gestellt.

Soweit als möglich und mehr als gut war Schiller ber Bühne entgegengekommen. Doch mußte er die Erstaufführung feines Werkes mit noch größeren Zugeständniffen erkaufen. Amalia, fo munichte der Intendant, follte durch ihre eigene Sand umtommen. Bergeblich fträubte fich ber Dichter gegen diese Reuerung, die ein wesentliches Moment bes tragischen Konflittes zwischen bem feurigen "Liebhaber" und bem "Banditenführer" ganglich außer acht ließ: benn nur dadurch, daß Moor auch das lette, was ihn an das Leben feffelte, felbst aufopferte, wurde er fertig mit fich, der Welt und seiner Bande. Bei ber Aufführung ließ Dalberg bas Mädchen burch Selbstmord enden, ber Dichter jedoch sicherte in der bei Schwan erschienenen Buhnenausgabe der Braut den Tod von der Sand bes Geliebten. Ginen besonderen Sieb verfette Schiller bem Ungeschick bes eigenwilligen Theaterleiters, indem er in seiner Selbstrezenfion bitter spottete: "Soll fie fich felbft erftechen? Mir ekelt vor diefem alltäglichen Behulf ber schlechten Dramatiker, die ihre Belben über Sals und Ropf abschlachten, bamit dem hungrigen Buschauer die Suppe nicht kalt werde."

Noch heftigeren Widerstand sand und verdiente eine andere Forderung Dalbergs, der Schiller schließlich gleichfalls seine bessere Einsicht widerwillig opfern mußte. Der kurpfälzische Hosmann konnte es als Leiter eines fürstlichen Theaters — und das ist ja begreislich genug — nicht auf sein Gewissen nehmen, ein Stück auf diese Bühne zu bringen, das rückhaltlos Sturm lief gegen gesellschaftliche und sittliche Mißstände, die mit der bestehenden Staatssorm auß innigste verwachsen waren; ein Stück, das in Deutschland, im Deutschland des Siebenjährigen Krieges, spielte und die unmittelbare Gegenwart und die in ihr herrschenden Gewalten besehdete. Dalberg verlangte nichts mehr und nichts weniger als die Zurückverlegung der Handlung in das Zeitalter Kaiser Magismilians I., "in die Epoche des gestissten Landsriedens und unters

180

brudten Fauftrechts". Das vom Sturmwind der Zeit durchbraufte, vom Pathos einer feurigen Seele durchglühte Gegenwartsbrama follte zum mittelalterlichen Ritter= und Spektakelftuck herabgemilbert werden, - ein menschlich begreifliches Verlangen, aber nichtsbeftoweniger, vom äfthetischen Standpunkt aus, eine ungeheuerliche Bumutung an den Dichter. Dalberg .mastierte feine kluge Borficht mit der sehr anfechtbaren Behauptung, "daß schwerlich in unserem hellen Jahrhundert, bei unserer abgeschliffenen Polizei und Beftimmtheit der Gesetze eine solche meifterlose Rotte gleichsam im Schofe ber Gesetze entstehen, noch viel weniger einwurzeln und einige Jahre aufrecht ftehen könnte". Auf bas biefer guten Meinung von der "abgeschliffenen" Polizei hohnsprechende, tatfachlich vorhandene Räuberunwesen verzichtete Schiller hinzuweisen; er begnügte fich damit, sein Recht herzuleiten aus der "Freiheit der Dichtkunft, die Wahrscheinlichkeiten der wirklichen Welt in den Rang der Wahrheit, und die Möglichkeit derfelben in den Rang der Wahrscheinlichkeit erheben zu dürfen". Liege ein Fehler vor, so fei es ein Geburtsfehler, ben bas Stück auch mit ins Grab nehmen muffe, weil er in fein Grundwesen verflochten sei und nicht ohne Berftorung des Ganzen aufgehoben werden tonne. Aber auch befondere Gründe scheinen den Dichter gegen eine Berlegung aus dem Jahr der Prager Schlacht, 1757, ins Jahr 1495 zu fprechen: alle feine Personen redeten zu modern; die "Simplizität" bes Dialogs, die uns ber Berfaffer des Göt fo lebhaft gezeichnet habe, fehle völlig; die ganze Charafteriftit und Farbengebung fei "aus der gegenwärtigen Belt berauß= gehoben" und ftimme nicht zu bem maximilianischen Zeitalter; bas Liebesverhältnis zwischen Karl und Amalia bilbe "gegen die einfache Ritterliebe ber bamaligen Zeit einen abscheulichen Kontraft", und auch ber Charafter bes Frang, des spekulativischen Bosewichts und metaphysisch-spitfindigen Schurten, widerspreche jenem Beitalter. Allein dem Dichter half "die eifrige Fürsprache für sein Rind" nicht bas geringfte. Der Intendant, um Scheingrunde nicht berlegen, beharrte auf seiner Forderung. Selbst sein Theaterausschuß, der gegen das uncharakteriftische "altdeutsche Roftum" sich aussprach,

vermochte nicht ihn umzustimmen. Es blieb bei bem "idealischen Anftrich", der Dichter mußte fich fügen, und der von Dalberg erwartete "Theatereffekt" traf ja auch ein. Widerwillig brachte Schiller bie notwendigften Underungen an, um das Stuck ber Zeit bes ewigen Landfriedens anzupaffen; aber Dalberg, damit nicht zufrieden, trug noch eine Reihe von Zusäten, Anspielungen und Underungen hinein, um ja bem Buhörer zu Gemute zu führen, daß alle diese bosen Dinge sich nicht in der ruhsamen Gegenwart, sondern in Urväter Zeiten zugetragen hätten. Aber was half all biefer äußere Aufput, wenn ber tief im Wefen ber Dichtung liegende moderne Charafter immer wieder durchschimmerte? Schiller hatte recht, wenn er in ber Selbstrezension spottete: "So entstand ein buntfarbiges Ding, wie die Sofen des Barleting, alle Bersonen sprechen nun viel zu studiert, jest findet man Anspielungen auf Sachen, die ein paar hundert Jahre nachher geschehen ober gestattet werden burften."

Inzwischen hatten in Mannheim die Borbereitungen zur Aufführung der Räuber schon begonnen. Um die Teilnahme ber Theaterliebhaber zu wecken, las Gemmingen, ber Dichter bes "Hausvaters", das Werk des um vier Jahre jungeren Schwaben einer größeren Gesellschaft vor. Diefer selbst verfaßte auf Dalbergs Wunsch ein "Avertissement", welches bas Publikum über die Hauptcharaftere und den Inhalt des Stückes unterrichten und ängstliche Gemüter, durch entschiedenen Sinweis auf die vortrefflichen moralischen Endabsichten der Dichtung, über die dargeftellten Lafter beruhigen follte. Durch die von dem Intendanten zugefagte Bergütung ber Reisekosten fah Schiller fich inftand gesett, ber erften Aufführung felbst beizuwohnen, und er freute fich barauf "wie ein Kind". Da er aber als Militarperson am 10. Januar zum Geburtsfest der Reichsgräfin von Sohenheim noch in Stuttgart anwesend sein mußte, murde die Aufführung auf seine Bitte zulett noch einmal hinausgeschoben.

Hetersen auf die Reise nach Mannheim. Dort verkündigte der an

Straßenecken und Brunnensäusen angeschlagene Theaterzettel: "Sonntags den 13. Jänner 1782 wird auf der hiesigen Nationalbühne aufgeführt Die Käuber. Ein Trauerspiel in sieden Hand-lungen; für die Mannheimer Nationalbühne vom Verfasser Herrn Schiller neu bearbeitet." Und am Schlusse hieß es: "Wegen Länge des Stückes wird heute präcise fünf Uhr angesangen." Aber schon von ein Uhr an stellten sich die Gäste ein, die keine sesten Pläze hatten, und warteten geduldig, dis der Vorhang aufrollte. Aus der ganzen Umgegend, aus Heidelberg, Worms und Speier, ja sogar aus Darmstadt, Mainz und Franksurt strömten die Zuschauer zu Roß und zu Wagen herbei, "um dieses berüchtigte Stück, das eine außerordentliche Publizität erlangt hatte, zu sehen".

So war das Haus schon lange gedrängt voll, ehe kurz vor Beginn der Aufführung Schiller mit Betersen erschien. In der dunklen Parterreloge seines Gönners Schwan harrte er klopsenden Herzens des entscheidenden Schicksalsspruchs. Jeht hüllte sich alles in Dunkel, der Vorhang hob sich, das Spiel begann. Gespannt lauschte das Publikum den ersten drei Akten. Von der Galerieszene des vierten Aufzugs an steigerte sich die Wirkung, die in der Turmszene zu brausenden Beisallsstürmen anwuchs und die Begeisterung der Zuschauer zu immer neuen Ausbrüchen entsesselte. Das Theater glich", wie ein Augenzeuge berichtet, "einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Ausscheit, meinem Fremde Menschen sielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht nahe, zur Türe. Es war eine allgemeine Ausschlagung wie im Chaos, aus dessen Kebeln eine neue Schöpfung hervorbricht."

Der Dichter feierte einen ersten, großen Triumph, wie ihn noch kein deutscher Dramatiker dis dahin ersebt hatte. Dankbar erkannte Schiller die Verdienste Dalbergs und seiner Schauspieler um das Gelingen der Aufführung an. Gine trefflich geschulte Truppe stand damals dem Mannheimer Theaterleiter zur
Verfügung, und er verstand, den künftserischen Eifer in ihr zu
wecken und energisch zusammenzuhalten. Auch für die äußere

Wirkung hatte Dalberg trefflich gesorgt; alle Personen trugen neue Kostüme, und zwei prächtige Dekorationen waren eigens für das Stück gemacht. Die besondere Bewunderung Schillers, der doch gewiß von der Oper seines Herzogs her an starke Beleuchtungseffekte gewöhnt war, erregte ein Mond mit blechernem Spiegel, der bei Karls Schwur "Höre mich, Mond und Gestirne" "gemächlich über den Theaterhorizont lief und nach Maßgab seines Laufs ein natürsliches schreckliches Licht in der Gegend verbreitete".

In diefer Szene war auch Boet, der Darfteller Karl Moors, auf der Bohe feiner Leiftung: Die Barme feines Gefühls, der Ausdruck großer Leidenschaft und das Feuer seines Spiels riffen "das Bublifum, Afteure und Statiften" und den Dichter mit fich fort und liegen vergeffen, daß er für den "hager und groß" gebachten Hauptmann "nicht Berson genug" hatte. Aufs angenehmfte enttäuscht sah fich Schiller durch die Darftellung bes Franz, denn diefe Rolle hatte er für die Bühne ichon verloren gegeben. Iffland, bamals ein schmächtiger junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, hatte seine Rolle "nicht nur durchdacht, sondern dergestalt in sich aufgenommen, daß fie mit feiner Berfon eins und basfelbe ichien". Berade in den letten Szenen, obwohl er seine Worte oft verschlang und fich im Deklamieren überfturzte, bot er ein bis in die kleinsten Schattierungen durchgeführtes Meisterbild. "Noch hör' ich ihn", jo berichtete einige Zeit darauf Schiller in einem Brief an das "Wirtembergische Repertorium", ben er, um seine Verfasserschaft zu mastieren, aus Worms datierte, "in ber ausdruckvollen Stellung, die ber gangen laut bejahenden Natur entgegenftund, das ruchlofe Rein fagen, und bann wiederum, wie von einer unfichtbaren Sand gerührt, ohn= mächtig umfinken. Ja! Ja! — broben einer über ben Sternen!' — Sie hatten ihn seben sollen auf den Knien liegen und beten, als um ihn schon die Gemächer des Schlosses brannten." Zermalmend mar die Wirkung, als er mit geifterbleichem, von fahlem Lampenlicht beleuchtetem Gesicht ohnmächtig zusammenbrach. "Teutschland wird in diesem jungen Manne noch einen Meister finden!" rief der gleichaltrige Dichter prophetisch aus. "Herr Beil, der herrliche Ropf, war ganz Schweizer, Herr Meher spielte den Hermann unverbesserlich, auch Kosinsky und Spiegelberg wurden [durch Beck und Pöschel] sehr gut getroffen. Madame Toskani spielte [die Amalia] durchaus weich und delikat, auch wirklich mit Ausdruck in den tragischen Situationen, nur zu viel Theater-Affektationen und ermüdende, weinerlich klagende Monotonie. Der alte Moor konnte unmöglich gelingen, da er schon von Haus aus durch den Dichter verdorben ist."

So urteilte Schiller, und der allgemeine Eindruck war: so hat noch nie vorher ein Theaterstück die Zuschauer erschüttert; so gut ist noch keins gespielt worden wie die Räuber in Mannsheim. Und überall, wohin sie auf ihrem Siegeszug kamen, machten sie volle Häuser, übten sie eine gewaltige Wirkung aus, ob das "schauerliche Meisterstück" den jubelnden Beisall des Publikums oder die erregte Ablehnung der verblüfften Aritik fand: seiner genialen Kraft konnte sich niemand entziehen.

Im September 1782 errang bas Stück in hamburg vor "brechend vollem Saufe" mit Fleck und Ungelmann als Rarl und Franz Moor einen gewaltigen Erfolg, "wiewohl das häufige Schießen ben Damen ziemlich bange machte" und die Kritik vieles "unglaublich und unnatürlich" fand. Im gleichen Monat noch wurde das Trauerspiel in Leipzig "in jetzt üblicher Kleidung" mit großer Wirkung aufgeführt. Tropbem tam es nur zu drei Borftellungen. Denn als nach der erften bedeutende Diebstähle vorgekommen waren, schoben die hochwohlweisen Stadtväter die Schuld dem verführerischen Schauspiel zu und verboten es aus Furcht, die Leipziger Studenten könnten nach dem Mufter ber Schillerschen Libertiner sich zu einer Räuberbande zusammenrotten oder doch durch Nachahmung ihrer "pöbelhaften Reden" den Ruf der galanten Stadt in Gefahr bringen. Später tam bas Stück in einer Bearbeitung wieder auf, wurde abermals verboten und durfte erft zehn Jahre banach (1801), wie früher schon in dem tursächsischen Lauchstädt und später noch in Wien, nur unter dem friedlicheren Titel "Karl Moor" sich hervorwagen. Auch in der "wohl policierten" Stadt Stralfund gelang es einer "um die guten Sitten und die Religion" ihrer Burgerschaft angftlich beforgten Stadt= regierung, die wiederholten Berfuche einer Aufführung des "gefährlichen Stückes" bis zum Dezember 1799 zu unterdrücken. Da war felbst ber Bergog von Württemberg viel weitherziger: Die Reugierde seiner Stutigarter wurde schon am 5. Oftober 1784, nicht erft am 19. Oktober 1787, wie bisher angenommen, burch die Darbietung bes auf württembergischem Boden gewachsenen Dramas befriedigt; in rascher Folge wiederholt, brachte bas Stud ber herzoglichen Raffe hohe Ginnahmen. Andere fubbeutsche Stabte waren vorangegangen, vor allen Mainz (im Oftober ober Rovember 1782) und dann Frankfurt (am 19. November 1782), wo Direktor Böhm ankundigte: "... Das feurige Genie eines jungen Dichters, ber einft ber beutschen Buhne Meifterwerke liefern und ihr bas fein wird, was Shakespeare ber englischen war." Und längst war der Ruhm des fühnen Räuberhauptmanns durch die Wandertruppen in die weitesten Kreise des Volkes gedrungen, wo man fich besonders freilich fur den auf die offene Szene verlegten Rampf der von Waffen ftropenden Räuber mit der zwanzigfachen übermacht ber Solbaten begeifterte. Diese fühne Räuberromantik verdrehte manchem unreifen Bürschchen ben Ropf: in "einer ansehnlichen Stadt in Schwaben" tamen halbwüchfige Gymnafiaften auf den tollen Einfall, als Räuber zu Fuß die Welt zu durch= schweifen, aber beim tränenreichen Abschied ihres "Hauptmanns" von seiner lieben Mama fam die Berschwörung der kleinen Bande noch rechtzeitig ans Licht.

Berballhornungen weniger wildromantischer Art, als die Wanderbühnen, gestatteten sich fingersertige Bearbeiter da, wo es galt, den Bedenken der Zensur, rationalistischen oder sentimentalen Moralitätsansprüchen des an Plattheiten gewöhnten Publikums entgegenzukommen. Berüchtigt war vor allen die Verwässerung des Verliner Theaterdichters Plümicke, dessen aus Stücken des Originals und eigenen saftlosen Zutaten zurechtgemachtes Ragout, wie der starke Erfolg zeigte, den Leuten ganz nach dem Geschmacke war. In

Berlin am 1. Januar 1783 jum erftenmal aufgeführt, hielt fein Machwerk den echten Text lange Zeit von den norddeutschen Bühnen fern und verdrängte auch die Buchausgaben bes Driginals. Diefe Berrichaft Plümickes wird uns am beften veranschaulicht burch einen frühreifen Versuch, mit dem der sechzehnjährige Tieck im Jahre 1789 das verwilderte Berliner Theatergewächs "durch ein neues Pfropfreis aus der erften Faffung Schillers zu veredeln" fuchte. Noch im Jahre 1796 klagte ber Dichter Rosegarten dem Verfasser, daß er nie einer echten Ausgabe der Jugenddramen Schillers, "fondern immer nur ber verstümmelten, verschnittenen, ver-Plumicketen habe habhaft werden können". Natürlich erweckte ein folcher Erfolg auch die Nachläufer und Nachahmer, wie die zahlreichen Räuberdramen und Räuberromane bes folgenden Jahrzehnts beweisen. Und ichlieflich famen dem philistrosen Verlangen nach einem behaglichen Schluß noch die Fortsetzer entgegen: in Deutschland Frau von Wallenrodt mit dem sechsaktigen Seitenstück zum Rinaldo Rinaldini: Rarl Moor und seine Genoffen nach der Abschiedsfzene beim alten Turm (1801), in Frankreich ein Drama mit dem Titel Le Tribunal redoutable (1793) von dem Citogen J. H. Ja Marteliere, der schon (1792) burch eine Nachahmung Robert, chef de brigands die deutschen Räuber den französischen Revolutionsschwärmern mundgerecht gemacht hatte. Gine frangösische Übersetzung der Räuber war schon im Jahre 1785 erschienen; die erste englische Übersetzung folgte im Jahre 1792.

Zunächst war Schiller von seinem Mannheimer Erfolg hochsbeglückt. Nach der Vorstellung verbrachte er noch einige frohe Stunden in der Gesellschaft der Schauspieler: unter anregenden Gesprächen über Bühne und dramatische Kunft verging die Zeit schnell. Vor seiner Abreise empfing der Dichter durch Vermittlung Schwans vierundvierzig Gulden aus der Theaterkasse als Reisestoftenvergütung; damit mußte er sich begnügen.

In gehobener Stimmung kehrte ber Regimentsmedikus in sein "Loch der Prüfung" zurück. Das Urteil der Kenner, der stürmische Beifall des Publikums, die Anschauung seiner Schöpfung in der lebendigen Verkörperung bedeutender Bühnenkünstler, das

alles hatte es ihm entscheibend zum Bewußtsein gebracht, daß er zum Schauspieldichter geboren sei. Und doch, umbrauft von Begeifterungsfturmen, emporgehoben von ftolgem Selbstgefühl, bewahrte er fich seine fühle Besonnenheit und ein unbestechliches Urteil über ben Wert ber eigenen Leiftung. Raum hatte fich bie Spannung feiner Gefühle nach biefem unerhörten Erfolge gelöft, da fchrieb er an Dalberg unterm 17. Januar 1782: "Beobachtet habe ich fehr vieles, fehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einft einen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen." Zugleich fündigte er eine Abhandlung über fein Schauspiel und eine weitläufige Bergliederung ber Mannheimer Borftellung an. In der öfters erwähnten Gelbftrezension und in dem angeblich aus Worms geschriebenen Briefe hat er bald banach diefe Absichten ausgeführt. Wenn er bort ichon un= erbittlich ftreng mit fich und feinen Geftalten ins Gericht geht, fo verfteigt sich sein Theaterbericht bis zur Ungerechtigkeit: "Wenn ich Ihnen meine Meinung beutsch heraussagen foll," heißt es ba am Schluffe, "biefes Stück ift bemohnerachtet fein Theaterftück. Nehme ich bas Schießen, Sengen, Brennen, Stechen und bergleichen binweg, so ift es für die Bühne ermüdend und schwer. Ich hatte ben Berfaffer dabei gewünscht; er wurde viel ausgeftrichen haben, ober er mußte fehr eigenliebig und gah fein."

Die von Mannheim mitgebrachte gute Laune war bald wieder bahin, und mißmutiger noch als vorher ging Schiller nun ins Lazarett und zum täglichen Rapport; verhaßter als je war ihm die Feldschersuniform und der eintönige Garnisonschlendrian, — erst nach Wochen konnte sich das aufgeregte Gemüt des Dichters wieder in die Verhältnisse des Regimentsmedikus sinden. Neue Arbeit und neue Pläne halfen ihm auch jetzt wieder, seiner widerstreitenden Stimmungen Herr werden. An die bereits im Spätzherbst 1781 geplante Anthologie mußte die letzte Hand gelegt, das "Wirtembergische Repertorium" vorbereitet und die Theatersausgabe der Känder besorgt werden. Schon vor der Mannheimer Aufsührung hatten sich mit dem Aussehen, welches die erste Drucks

ausgabe machte, die ersehnten Berleger und leider auch die unerwünschten Nachdrucker eingestellt. Die in der Zimmerecke am Aleinen Graben aufgeftapelten Vorräte bes Dramas hatten anfangs, wie Scharffenstein melbet, nur "wenig Abgang" gefunden, und der Selbstverleger fah den "Kram" schon "mit fomisch-bedenklichen Augen" an. In seinen Geldnöten foll er ben Reft feines Borrates an einen Stuttgarter Antiquar verkauft haben. Um die steigende Nachfrage nach dem Werk befriedigen zu können, veranftaltete Schiller eine "zwote verbefferte Auflage" bes Schau-Spiels; ben Berlag übernahm der Mannheimer Buchhändler Tobias Löffler. Die Verbefferung besteht in einigen unbedeutenden Rurzungen und Streichungen grober Stellen; eine Underung im Befen bes Studs lehnte Schiller in feinem Borwort (vom 5. Januar 1782) ausdrücklich ab; die Handlung ift wieder in die Mitte des 18. Jahrhunderts verlegt. Diese zweite Auflage trägt auch zum ersten Male unter ber Titelverzierung, einem zornig aufspringenden Löwen mit erhobener Tate und ragendem Schweif, ben fühnen Wahlspruch: in Tirannos. Und zum erstenmal nennt fich hier Schiller als Verfasser.

Bur Übernahme der Theaterbearbeitung hatte sich Schwan im Ginverständnis mit Dalberg schon im Dezember 1781 bereit erklärt. Sie erschien als Trauerspiel im April 1782 und behielt die Zeit des ewigen Landfriedens bei, jedoch ohne alle aufdringslichen Zutaten Dalbergs zu bringen; einige Vorstöße gegen die Zeitrechnung freilich blieben stehen. Leider ist keine der zahlreichen folgenden Ausgaben mehr von Schillers Hand beforgt worden, aber hätte er die wiederholt geplante Sammlung seiner Dramen selbst noch ausgeführt, dann hätte er gewiß auf die erste Fassung, das "Schauspiel", zurückgegriffen; im zweiten Band des erst 1806 herausgegebenen "Theaters" ist in der Tat diese älteste Gestalt des "Schauspiels" ziemlich genau wiedergegeben: in ihr haben wir des Dichters Vermächtnis und ureigenes Geisteserzeugnis zu ehren.

So mannigfaltig Schillers literarische Arbeit nach der Rücktehr von Mannheim war, genügen konnte sie ihm nicht. Die Er-

fenntnis der Mängel seines Erftlings war seinem Selbstgefühl nur ein neuer Sporn, Bolltommeneres zu leiften. Und schon beschäftigte fich feine Ginbilbungsfraft mit neuen bramatischen Stoffen und Blanen. Er wollte Goethes Got für die Buhne bearbeiten, wenn Dalberg ihm bei dem Dichter die Ersaubnis erwirkte; er suchte "ein intereffantes Thema zu einem Nationalschauspiel" und bachte eine Zeitlang an eine Konradin-Tragodie, zu der die Lorcher Jugenderinnerungen ihn anregen mochten; schließlich aber entschied er sich für die dramatische Bearbeitung der Verschwörung des Fiesto zu Benua. Eifrig ging er an die geschichtlichen Borftudien, ans Planen und Sfiggieren und führte in guter Stimmung auch einzelne Szenen und Monologe aus, die er, wie es ihm ja ftets Bedürfnis mar, seinen empfänglichen Freunden vorlas. Go fturmte er eines Tages in bas Zimmer Professor Abels mit dem Rufe: "Boren Sie! Boren Sie!" und beklamierte "mit Begeifterung und frohem Gelbftgefühl" ben Auftritt, wo Fiesto vor dem Gemalbe Romanos zu ruhmvollen Taten entflammt wird.

Balb aber wurde bes Dichters Arbeitseifer gehemmt. Er mußte Anfang April, zu berfelben Zeit, wo er dem aufmunternden Dalberg von seinem neuen, aussichtsvollen Schaffen berichtete und ihn schon um ein weiteres "teutsches Thema zu einem Nationalschauspiel" bat, "einen verdrieglichen Sprung von dem milben Simmelsftrich bes Bindus in den Norden einer trockenen terminologischen Wissenschaft machen". Die Militärakabemie mar um bie Wende des Jahres 1781 von Raifer Joseph zum Range einer Universität erhoben worden, ihr herzoglicher Rektor aber hielt strenge barauf, daß auch die bereits abgegangenen Zöglinge die von ihr zu verleihenden Grade nachträglich erwarben. Der Regimentsmeditus tonnte fich der Verpflichtung, eine Dottordiffertation zu schreiben, nicht wohl entziehen, wo es galt der fürstlichen Anftalt vor den Augen der Welt neue Ehre zu bereiten, zumal da hierbei seine bürgerliche Zukunft auf dem Spiele ftand. Der notgedrungene Streifzug in das Gebiet feiner "Sandwerkswiffenschaft" wurde ihm schwer genug. "Bielleicht", so schreibt er an Dalberg, "umarme ich bann meine Muse um so feuriger, je länger ich von ihr geschieden bin, vielleicht finde ich bann im Schoß der schönen Kunst eine süße Indemnisation für den sakultistischen Schweiß." Wie weit seine Dissertation gediehen, welcher Art sie gewesen ift, wissen wir nicht. Bald drängte trot allem die "Lieblingsneigung" die Wissenschaft wieder zurück, und schließlich wurde er dieser lästigen Pflicht mit den anderen Pflichten seiner Stuttgarter Stellung durch die Flucht enthoben. So hat er den Doktortitel niemals erworben, den er die dahin nach altem Brauch der akademisch gebildeten Arzte seiner Namensunterschrift sorglos beizuseten pflegte.

Immer wieder wurde der Dichter baran erinnert, daß er nicht herr seiner selbst fei, immer wieder ward ihm die Betätigung seines Talents, die er als Naturbestimmung und Glück erkannt hatte, durch die äußere Lage beschnitten und gehemmt. Gegen diese hemmungen mußte er um so empfindlicher werden, je mehr er sogar in Stuttgart durch manches ermunternde Zeichen in seinem Glauben an fich und seinen Beruf bestärkt wurde. Zwar auf Redouten und in größeren Gesellschaften immer als ber berühmte Mann angestaunt zu werden, war wenig nach seinem Geschmack; defto mehr schmeichelte es dem schwefterlichen Stolze, wenn Chriftophine die Leute dem Bruder unwillfürlich Plat machen fah und fagen hörte: "Seht, da fommt Schiller!" Ihm galten mehr die Bergen, die ihm seine Dichtung daheim erobert hatte. Diese führte ihm auch Cong, den alten Gespielen aus ben Lorcher Rindheitstagen, wieder zu. Bom Tübinger Stift herüber war er schon im Berbst 1781 mit einem anderen Magister, seinem Freund Karl Friedrich Reinhardt, gekommen, um Schiller zu besuchen. Beide waren im Dienste ber Musen eifrig beftrebt und nannten Schiller mit Stolz ihren Landsmann. Wie fremd auch bem fanften Cong das leidenschaftliche Pathos der Räuber war, so bewunderte er doch willig und aufrichtig die gewaltige dichterische Kraft des Dramas. Dem harmlofen, schüchternen Stiftler gegenüber durfte fich Schiller als gang weltfertig fühlen; aber auch mancher Borteile seiner eigenen akademischen Bildung ward er im Berkehr mit ihm gewahr:

es gelüftete ihn nicht mehr, ein "tübingisches Magisterchen" zu fein. Aus anderem Holze geschnitt war Reinhardt, der Schorndorfer Pfarrerssohn. Zwei Jahre jünger als Schiller, hatte er auf ben Rlofterschulen und im Stift gang ahnliche Stimmungen burchlebt, unter einem fast ebenso unerträglichen Joche der Tyrannei und Bevormundung, der Pedanterie und Unnatur gefeufzt, wie der Eleve ber Afademie. Auch er dankte bem Aufenthalt in seiner Schule "nichts als ein burch peinliche Entbehrung auf einen hohen Grad gespanntes Freiheitsbedürfnis", wie er weit später an Schiller fchrieb. Auch er ftand unter bem Banne Rouffeauscher Ibeale, und auch aus seinen Jugendgedichten tont neben idyllischer Sehnsucht prometheischer Trot und Haß gegen jede Art von Despotismus. Sein schwärmerischer Ibealismus führte später ben schwäbischen Pfarrvifar in die Wirren der frangösischen Revolution, nachdem ihn eine freimütige Rritif bes Tübinger Stifts bas Baterland gekoftet hatte. Uls Diplomat allen französischen Regierungen von der Gironde bis jum Julitonigtum bienend, brachte er es bis jum Grafen und Pair von Frankreich. Die Berföhnung zwischen idealer und geschichtlicher Welt, die der dichterische Genius gestaltend suchte und in feinen Schöpfungen offenbarte, lag für ben Staatsmann erft am Enbe eines an Erfolgen und Ehren wie Enttäuschungen und Bitterniffen überreichen Lebensweges. Während jener Stuttgarter Berbfttage fand Schiller Gefallen an ben metrischen Überfetungen Reinhardts aus dem Arabischen und aus Tibull, und auch zu dem Menschen faßte er eine Zuneigung, die ihn nie verlaffen hat. Sie follten fich später auf politischem Gebiete, nicht bem der Dichtung, wieder begegnen.

Und noch einen Landsmann, ein gutes, treues Schwabensherz, einen Bewunderer und einen Freund, der sich in Stunden bes Unmuts und in Tagen der Not am besten bewähren sollte, führte dem Dichter sein Werk zu: den jungen Musiker Andreas Streicher. Eines Tages ließ dieser sich dem ihm noch unbekannten Dichter der Käuber vorstellen. Wie erstaunte er, in letzterem jenen Füngling wiederzuerkennen, der kürzlich bei den akademischen Schlußprüfungen auf ihn einen so unvergeßlichen Eindruck gemacht hatte.

Und wie überrascht war er, in bem Dichter des ungeftumen Dramas einen jungen Mann von garteftem Gefühl, feelenvollfter Milbe und liebenswürdiger Bescheidenheit zu finden! Durch den unbewußten Bauber seines Wefens, durch die Macht seiner ungewöhnlichen Perfonlichkeit, durch seine außerordentliche Runft, ein Gespräch zu führen, nahm Schiller den jungen Tonkunftler gang gefangen. Der Dichter lud diesen ein, "so oft zu ihm zu kommen, als er nur wolle". Und so verging während eines Sahres selten ein Tag. an dem die beiden fich nicht gesehen hatten. Gin rückhaltlofes Vertrauen sette sich zwischen ihnen fest: Schiller hatte eine treue, felbstlose Seele gefunden, die er an all seinen Sorgen und Rummer= niffen, seinen Hoffnungen und Entwürfen teilnehmen laffen konnte. Der junge Goethe mag geiftvollere Menschen um fich gehabt haben, - einen so völlig sich hingebenden Freund hat er niemals sein eigen genannt, niemals so viele treuliebende Bergen gewonnen und festgehalten. Streicher aber war ber erfte, bem Schillers Freundschaft jum Glück und Stolz feines Lebens wurde: ber erfte unter vielen, benen ber Dichter als der Edelste und Herrlichste unter den Menschen erschien.

Noch eine andere Verbindung wurde in den Tagen des Erfolges geknüpft, aus der dem Dichter später in Bedrängnissen segensreiche Hilfe fließen sollte. Ein drei Jahre jüngerer Eleve der Kavaliersabteilung, Wilhelm von Wolzogen, war mit Schiller auf der Akademie nur oberflächlich bekannt geworden. Da las er im Frühjahr 1781 die Käuber und zwar mit solchem Entzücken, daß er dem "feurigen jungen Genie" einen Ehrenplatz unter "Deutschlandsschönen Geistern", ganz nahe bei dem "vergötterten Shakespeare" anweisen zu dürsen glaubte. Seine Begeisterung übertrug er auf seine Mutter. Diese, Henriette von Wolzogen, hatte vier Söhne in der Akademie und pflegte deshalb ihren Wohnsitz zwischen ihrem Gute Bauerbach bei Meiningen und Stuttgart zu wechseln. Hier wurde sie mit dem Dichter und seiner Familie bekannt, und beide, Mutter und Sohn, waren jenem bald in wechselseitiger Zuneigung verbunden.

Auch mit zwei schwäbischen Dichtern von Ruf fam der Ber-fasser ber Räuber in Beziehung. Un Bieland in Beimar über-

sandte er ein Exemplar seiner Dichtung und erhielt zum Dant einen artigen Brief, in beffen Liebenswürdigfeiten feiner Tabel zierlich eingeflochten war. In einem gleichzeitigen Schreiben an einen Stuttgarter Professor sprach sich Wieland beutlicher über bas "ungeheure Produkt" aus, - es war dem vorsichtigen, lebens gewandten Mann nicht fleicht gefallen, auf Schillers "honetten, verbindlichen und bescheidenen Brief" gebührend zu antworten. Die "feltfame Birnwut, die man igt am Reckarftrom für Benie gu halten pflegt", mar ihm und ebenfo Goethe ein Greuel. Übrigens verzweifelte er nicht, "daß aus dem jungen Mann noch was werden könnte, wenn er ben Schwaben und Pfalzern noch in Zeiten aus ben Rlauen geriffen" werbe. Schiller aber war über die Antwort, die er felbst erhielt, überglücklich, und für seine Freunde "war es eine Art Fest, Diesen Brief zu lefen"; fie waren nicht wenig ftolz darauf, "daß der Sänger bes Musarion auch ein Schwabe sei".

Bedeutsamer und eindrucksvoller für den jungen Feuergeift war die Begegnung mit bem ungludlichen Chriftian Schubart. Diefer befand sich nun schon im fünften Jahre auf Hohenasperg in der Bucht feines Rerfermeifters General Rieger, der trot feiner eigenen Leidenszeit auf dem Hohentwiel und trot des dort eingesogenen "Chriftentums" sich aufs neue als "Despot und Despotenscherge" all die Jahre bewährt hatte. Je nach den Anwandlungen seiner Laune traf seine Gnabe ober Ungnade den zwischen Berknirschung und troßigem Unmut hin und her geworfenen Gefangenen.

Bur Vertreibung ber Langeweile hatte Rieger eine Bühne auf der Festung eingerichtet; dem poetischen Arrestanten fiel die Aufgabe zu, ben Dichter und Regiffeur zu machen und babei vor allem ber Citelfeit bes Rommandanten zu schmeicheln. Bei einer Festvorstellung an deffen Geburtstag, ber zufällig auch Soven beiwohnte, erregte der Ludwigsburger Arzt die Aufmerksamkeit und das Wohlgefallen Riegers dadurch, daß er gerade bei den plumpsten Lobhudeleien ungeheuren, übertriebenen Beifall fpendete. Der funft= finnige junge Mann wurde deshalb in schmeichelhaftester Beise aufgefordert, seinen Besuch zu wiederholen und seine Freunde, besonders ben Versasser der Räuber, mitzubringen. Für die Stunde ihres Rommens ersann sich der seltsame Kunstfreund ein eigenartiges Versgnügen. Bei Schubart wurde eine Besprechung der Räuber bestellt. Der angekommene Dichter wurde als ein Dr. Fischer und Freund des Räuberdichters vorgestellt, und der arme Gesangene dahin gebracht, seine Kritik vorzulesen, die mit dem Wunsche schloß, daß er den großen Dichter persönlich kennen lernen möchte. Da klopfte Rieger dem Opfer seines Scherzes auf die Schulter und sagte: "Hier steht er vor Ihnen!" "Ist es möglich?" rief Schubart frohlockend auß, "das ist also der Versasser der Käuber!" Und der Kommandant hatte nun sein Gaudium, als der freudig erregte Gesangene dem jüngeren Dichter um den Hals siel und ihn unter Tränen küßte.

Noch oft gedachten Schiller und Hoven in der Folge dieser Szene; in welcher Gesinnung und Stimmung, das können wir leicht erraten. Hier war nicht nur der Dichter dem Dichter begegnet, dessen Freiheitspathos dem seinen verwandt war; dem auch "Groß-heit und Schauerhöhe" die Seele weiteten und "der Anechtschaft Geklüft" sie verengen wollte; der auch in der Jugend schon "den Schmerz der Vergänglichseit, die Trauer über Tod und Grab bis ins Mark gefühlt" hatte. Hier traf der Zögling Karls mit einem anderen Opfer der fürstlichen Erziehungssucht zusammen; hier sah er die Kehrseite der ausdringlichen "Gnade" des eigenwilligen Herrschen Voltaire" in "Korrektion", — sollte das dem Jünger Rousseaus nicht eine ernste Warnung sein? Schiller wiederholte seinen Besuch, und jede Wiederholung mußte ihn nachdenklicher stimmen über das, was das Schicksal über ihn noch verhängen konnte.

Bei Schubart hinterließ das junge "Genie" einen unause löschlichen Eindruck. Er sah in ihm den Vollender dessen, was er gewollt und begonnen hatte. Hellauf aber loderte seine Begeisterung, als im Frühjahr 1782 Schillers Anthologie erschien. Da fand er erst recht Geist von seinem Geiste, Glut von seiner Glut. Und bald sah er den Geistesverwandten auch als Publizisten und Kritiser kraftvoll seinen Weg beschreiten.

## 9. In der literarischen Bewegung Schwabens.

Arbegang seiner Käuber auf der Bühne traf, ließ er sich auch schon in einen offenen lyrischen Wettstreit mit einer Schar junger schwäbischer Dichter ein. Und noch war diese Fehde im Gange, da griff der Rastlose, um die Fülle seiner Kräfte zu bewähren, mit einem neuen journalistischen Unternehmen in die geistige Bewegung seines Heimatlandes ein. Durch die literarischen Justände und Bestrebungen im schwäbischen Winkel hervorgerusen und bedingt, haben beide Versuche unserm Dichter zu vielseitiger Aussprache und zur eigenen Klärung gedient, und so verdanken wir ihnen, wenn nicht immer wertvolle und vollwertige Leistungen, doch wichtige Urkunden seiner geistigen Entwicklung.

Allüberall im beutschen Baterlande trieb damals der fast ausschließlich auf das Gebiet der Phantasie und Empfindung ansgewiesene Freiheits und Tatendrang der Jugend poetische Blüten und Blumen hervor, und wo immer einige Jünglinge im Namen der Dichtfunst sich aneinander schlossen, da banden sie jene zu einem Strauße zusammen. Boie und Gotter hatten im Jahre 1770 nach französischem Muster den ersten deutschen Musenalmanach herauszegeben; nun hatte so manche Landschaft und manche Stadt, wo auf "Geschmach" gehalten wurde, ihre poetische Blumenlese, — und da hätte Schwaben zurückstehen sollen? Aufgestachelt durch den Spott des "Auslandes" über schwäbische Barbarei, beschämt und erzürnt durch den bitteren Tadel einsichtsvoller Landsleute, aufgerüttelt durch die Bewegung der Geister im Norden, hatten

vereinzelte Schwaben schon drei Jahrzehnte vor Schillers Auftreten begonnen, aus Dumpfheit und Enge, aus philisterhafter Gelbstzufriedenheit und eigensinniger Rückständigkeit fich herauszuarbeiten. Aber nur langfam verzogen fich die Rebel, die mahrend mehr als eines Jahrhunderts über dem Schwabenlande fich gesammelt hatten. Solange von der Hauptbildungsftätte des Landes, Tübingen, damals einer Hochburg pedantischer Gelehrsamkeit und ftarren Buchstabenglaubens, immer neue finstere Wolfen beraufzogen und ben schwäbischen Geisteshimmel verdüfterten, fonnten die Strahlen nicht durchdringen. Dort wehrte die Theologie, die alle Wiffenschaften und das gefamte höhere Geiftesleben Bürttembergs gangelte, den Musen lange den Gintritt, die "schönen Wissenschaften" wurden höchstens geduldet. Die wiederholten Bersuche einiger Stiftler aber, fich mit den unheiligen Erzeugniffen ihrer dürftigen Runft gar ans Licht zu wagen, fanden als fündhafter Frevel an der streng behüteten Ordnung schwere Strafe. So war es dort geblieben bis in die sechziger und siebziger Jahre. Draußen aber im Lande war die Bewegung durch Kritit und poetische Bersuche einzelner Männer. wie Johann Ludwig Suber und Eberhard von Gemmingen. immer mehr in Fluß gefommen; das empfindlich gewordene Stammesbewußtsein der Schwaben war nicht mehr zu beruhigen. Sollten fie, die von den Zeiten der Minnefanger an fo manchen Beifteshelben ins Feld geftellt und nun wieder einen Wieland, einen Schubart aufzuweisen hatten, follte das Bolf, das "bie herrschende Sprache gezeugt" und im beutschen Geiftesleben einft die Führung gehabt hatte, fich jett von Sachsen und Brandenburgern über die Schulter ansehen lassen? Der Chrenrettung ber Schwaben widmeten fich nun die besten Röpfe: historische Darftellungen, Flugblätter und Beitschriften follten bem "Ausland" die Berdienfte ber Schwaben in ber Vergangenheit und Gegenwart beleuchten, - besonders Balthafar Saug war barin unermüblich, - aber auch bichterische Leiftungen follten ben hochmütigen Leuten im übrigen Deutschland ben Beruf bes schwäbischen Stammes, in Sachen bes Geschmackes mitzureden und mitzutun, bündig erweisen.

So wuchs zwischen Selbstfritit und Selbstgenügsamkeit ber Alteren, unter anregenden Auseinandersetzungen mit dem übrigen Deutschland in Bürttemberg ein junges Geschlecht heran, das gang von dem Drange ergriffen ward, jenen schwäbischen Stammes= ehrgeiz durch literarische Taten zu befriedigen. Auch im Tübinger Stift begann es zu rumoren. Während man noch die Joullen Begners verbot, wurden Rlopftocks Meffias und die Gefänge des "Sains" schon beimlich von den empfindsamen Jünglingen an den Bufen gedrückt. Alle Berbote, Drohungen und Strafen fruchteten nichts mehr, denn schon von den Alosterschulen brachten die jungen Studenten Göt und Werther und alle ihre traftgeschwollenen und tränenreichen Nachzügler mit. Mochte man ihnen die Bücher wegnehmen, - fie kannten fie bereits auswendig. Bar mancher wollte, des lateinischen Bersedrechselns überdruffig, lieber mit den angebeteten beutschen Dichtern wetteifern; ftatt in bogmatischen Spitfindigkeiten und der "Scholaftik Dorngebufch" fich einspinnen, lieber mit dem Genfer Philosophen in Entwürfen einer neuen, gludlichen Welt schwelgen. Schlieglich mußten die Professoren bas Unabanderliche bulben mit dem schmerzlichen Bedauern, daß Burttemberg "schone Geister zu Pfarrern befomme, die in Empfindungen zerschmelzen und die Gesellschaften mit Liedern unterhalten".

Und so war benn auch Schwaben reif geworden für eine lyrische Blumenlese. Im Stift schon hatte sich ein Kreis von jungen schwäbischen Sängern zusammengefunden; sein Haupt, der unternehmungsluftige Stuttgarter Regierungsratssohn Gotthold Friedrich Stäudlin, wurde nun der Begründer des im September 1781 bei Cotta herausgegebenen ersten Schwäbischen Musen-almanachs auf das Jahr 1782. Dem gewandten jungen Manne (geboren 15. Oktober 1758) war es nicht schwer gefallen, den poetischen Schwabentrupp um seine Fahne zu scharen; denn mit den älteren Herren stand er auf gutem Fuß, bei den jüngeren in großem Ansehen. Aufmunterung dort, Bewunderung hier waren ihm frühe und reichlich zuteil geworden. Schubart hatte den Siedzehnjährigen "das beste dichterische Genie unter den lebenden

Württembergern" genannt, und Haug ihn beim Abgange vom Gym= nasium mit dem Dichterlorbeer gekrönt. Ein schwungvolles Lobgedicht auf den verftorbenen Albrecht von Haller trug dem früh verwöhnten Dichter außer neuen Lobsprüchen seines Gönners haug eine fürftliche Belohnung vom Berner Rat und ein so ansehnliches Honorar von seinem Berleger ein, daß banach, wie wir gehört haben, der nach einem solchen ausschauende Räuberdichter seine Ansprüche nicht niedrig bemeffen zu durfen glaubte. Stäudlin verftand es auch weiterhin, freundliche Beziehungen mit Männern und Beitschriften bes In- und Auslandes ju pflegen; Bodmer betraute ihn mit seinem Nachlaß, Uz war ihm herzlich zugetan, ber junge Hölderlin nannte ihn fpater einen "berrlichen Mann". Bedeuten= ber durch die unmittelbare Art seines Wesens, als durch seine dichterischen Gaben, zog er persönlich die Menschen an, ohne durch ausgeprägte Eigenart schwächere Talente abzuschrecken. Weich, emp= findsam ohne rechte Tiefe und echtes Feuer, formgewandt ohne ur= fprüngliche Bildfraft, fremden Unregungen und Ginflüffen (Sallers, Rlopftock und ber Göttinger) hingegeben, war Stäudlin durch feinen geistigen Schwung und seinen regsamen Ehrgeiz wie geschaffen zum Gruppenbildner und Heerführer einer Anfangerschar, die feinen vermeintlichen Flug zur Unfterblichkeit mitzumachen von Berzen bereit war.

Stäublins Ruf folgten nicht nur Tübinger Genossen wie Conz und Reinhardt, sondern auch die Karlsakademiker Hoven, Haug, Petersen, Ludwig Schubart, Heideloff und Zumsteeg, jeder mit Beiträgen aus seinem Gebiet. Der Dichter der Räuber durfte natürlich nicht sehlen; freilich war er nur mit einem Gedicht, der "Entzückung an Laura", vertreten, worunter zum erstenmal des Dichters voller Name stand. Schiller soll dem Herausgeber mehrere Gedichte für den Almanach eingeliefert, dieser aber, dem es darin zu sehr "wirbelte, strudelte, donnerte, brauste", nur jene einzige Ode, noch dazu unter eigenmächtigen Kürzungen, der Aufsahme gewürdigt haben. Wenn dem so ist, so muß es jedenfalls zu persönlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, von denen wir keine Kunde haben. Wir ersahren nur, daß Schiller sich von

dem Herausgever des Almanachs gekränkt glaubte und mit ihm zerfiel. Bald kam es zu einer literarischen Fehde, die von beiden Seiten anfangs mit jugendlichem Übermute aufgenommen, von Schiller mit derbem, überlegenem Humor, von seinem Gegner zusletzt mit vergifteten Waffen durchgeführt wurde.

Den ersten Streich scheint Schiller geführt zu haben, indem er Stäublins "Proben einer deutschen Aneis nebst lyrischen Gedichten" (1781), dazu noch in der Zeitschrift Haugs, des Gönners seines Gegners, einer eingehenden und sachverständigen Kritif unterzog. War das Lob auch nicht gespart und der Tadel gerecht, so mußten doch die scharfen Hiebe auf den "gar zu sehr vom Gefühl seines eigenen Dichterwerts" überzeugten "Herrn Verfasser" den wundesten Punkt in dem Gemüt des verwöhnten Lieblings der schwäbischen Musen treffen.

Der Hauptschlag aber sollte erft folgen: Schiller beschloß, gleichfalls seine poetischen Freunde aufzubieten und durch eine eigene Sammlung ben Almanach bes Gegners zu "zermalmen". Seinem Rufe aber folgten weit weniger Mitftreiter als dem des angesehenen "Anführers ber poetischen Zunft im Lande"; nur die akademischen Freunde blieben dem Feldzeichen ihres Meifters treu. Denn Schillers "Fahne hatte", wie Scharffenstein bemerkt, "etwas Unheimliches, Energisches, das sentimentale, weichliche Refruten eher abschreckte, als anzog". Deshalb war Schiller genötigt, aus feinem eigenen Talente Rapital zu schlagen. Als die Sammlung im Februar (bei 3. B. Metler) unter dem Titel: Anthologie auf bas Jahr 1782 ohne Namensnennung des Berausgebers und Berlegers erschien, enthielt sie von dreiundachtzig, unter dreiundzwanzig verschiedenen Chiffern abgedruckten Gedichten zwischen fünfzig und sechzig alte und neue Stücke bes Berausgebers felbst; mit voller Sicherheit freilich läßt fich sein Gigentum heute nicht mehr bestimmen. Aber soweit dies möglich ist, zeigt sich vor allem eins: wie hoch der Dichter ber Räuber auch auf Diesem Gebiete ben Stäudlinischen Rreis und seine eigenen Mitarbeiter an Wollen und Rönnen über= ragte. Daß die Auswahl ftrenger, die Feile schärfer hätte fein burfen, bas erkannte Schiller bald felbit, als er fein aus Grunden

ber Ariegführung etwas überstürztes Unternehmen im "Wirtembergischen Repertorium" besprach; "aber", so fügt er hinzu, "das Buch mußte eben dick werden und seine achtzehn Bogen haben, was kümmert es den Anthologisten, ob er unter die Narzissen und Nelken auch hie und da Stinkrosen und Gänseblumen bindet".

Die friegsluftige Absicht gegen den Almanach bes Gegners trägt die Anthologie ichon in ihrer Einleitung und Ginkleidung zur Schau. Ständlin hatte durch ein Titelbild, das den Aufgang der Dichtersonne über dem Schwabenlande darftellte, anipruchsvoll fundgegeben, daß mit seiner Blumenlese eine neue Zeit für das heimatliche Geistesteben angebrochen sei; nach den zuver= fichtlichen Worten der Borrede follte das Büchlein "den nafe= rumpfenden Deutschen am Rhein und an der Elbe" beweisen, daß auch unter dem angeblich "bootischen himmel" Schwabens "die herrliche Pflanze des Genies" gedeihe. Solche felbstgewiffe Rühn= heit mußte ben Spott bes Räuberdichters reigen. In biefem "Norden des Geschmacks", das fühlte er und sprach er um jene Beit aus, konnte ein freies, starkes Talent schwerlich reifen; für sich selbst erwartete er eine gedeihliche Entwicklung in einem "milberen Klima", unter "glücklicheren Sternen". Und fo wandelt er mit parodistischer Fronie den "bootischen himmel" Stäudlins in einen "fibirischen" um, sett als Druck= und Ausstellungsort "Tobolsto" und nennt seine Anthologie kurzweg "fibirische Blumenlese". Deutlicher noch, nicht bloß mit anspielendem Spott, wieß er bald darauf in einer Besprechung des Almanachs (im Repertorium) jenen Anspruch zuruck: "Bot! was wir Zeitgenoffen bes hundertachtundsiebzigsten Jahrzehnts nicht erleben! Der Stäudlinische Almanach die Epoche des Baterlands! Wenn diefe Erscheinung nicht zum Unftern ein Nordlicht ift, bas, wie bie Wetterverständigen behaupten, Ralte prophezeit, - fo febe doch ber Epochemacher zu, daß ihr roter, feuriger Morgenftrahl ihm die Augen nicht verblende, und er - in der Finsternis taumelnd an den Schwertspigen der Kritit fich spieße." Auch der in einem Gedichte "Un die Jünglinge meines Baterlands" überschwenglich ausgedrückten Soffnung Stäudlins, gerade durch feinen Almanach feinem Baterland "Sagoniens Erzeugten" gegenifber mit einem Schlage zu ungeahntem Ruhme zu verhelfen, verfett der Borredner ber Anthologie einen satirischen Sieb mit ber Bemerkung, so wenig wie der Musenalmanach werde seine eigene Anthologie die "leckerhaften Europäer" mit "uns Schneemannern" verföhnen, denn um "das eiserne Gewicht des widrigen Vorurteils" gegen den "Norden" von ber Stelle zu räumen, bagu bedürfe es eines ftarkeren Bebels als ber Begeifterung von zwei ober brei Patrioten. Für feine Blumenlese beansprucht Schiller nur bas eine Verdienft, "Sand in Sand mit ihren Rameradinnen im weitentlegenen Deutschland bem ausröchelnden Geschmack ben G'nickfang geben zu helfen, wie wir Tobolsfianer ju fprechen belieben". Und für den fieberhitigen Durft seines Gegners nach Unfterblichkeit hat der als Junger bes "äskulapischen Ordens" sich verratende Vorredner einen bitteren Trank bereit: wenn seine Borganger ihre "Sächlein und Backlein" durch Beröffentlichung dem Tod hinterziehen und hart an beffen Rafe vorbei "ins Archiv ber Ewigkeit transportieren laffen" wollten, so widmet er, klüger als jene, sein Büchlein gleich lieber seinem "Prinzipal, dem Tod", dem "Großmächtigften Czar alles Fleisches", - ba könne er gewiß sein, daß dieser es unberührt weglegen werbe.

Nicht nur in den Vorreden, auch in der Anthologie selbst rückt Schiller kecken Mutes mit derber Satire den Gegnern auf den Leib. Gleich das erste Gedicht, Die Journalisten und Minos, läßt durch "Seine Gnaden", den Richter der Unterwelt, der schreib= und ruhmsüchtigen Freibeuterschar der Zeitungsschreiber Schimpf und Schande antun, weil sie mit ihren Tintenfässern Styr, Lethe und Roshtos völlig ausgeschöpft haben. Noch derb= wiziger und rücksiches springt Die Rache der Musen mit den um den Helikon schwärmenden "jungen Tintenleckern" um. Der allzu aufdringlich um die Gunst der Töchter Apolls werbenden "Jaunerbande" wird auf Besehl des zu grimmigem Humor aufgelegten Gottes eine als Muse verkleidete Furie im Dunklen über= lassen. Und das Ergebnis des Abenteuers ist eine Misgeburt:

Die Göttin abortiert hernach: Kam 'raus ein neuer — Almanach.

Seine eigene und seiner Freunde Beteiligung an dem Unter= nehmen weiß der Dichter mit der launigen Frage zu entschuldigen:

> Waren hübsche Jungens drunter; Wie gerieten sie, Dieses, Brüder, nimmt mich wunder, In die Kompagnie?

Aber um den Gegner zu zermalmen, genügte es nicht, ihn ber Lächerlichkeit preiszugeben: die dürftige Runft bes Stäudlinischen Almanachs mußte durch reichere, vielfältigere, fraftvollere Leistungen übertrumpft werden. Mancherlei Ausfälle gegen Alltags= torheiten ber Gesellschaft fanden sich ja auch dort. Aber wo das rechte Pathos fehlte, konnte auch die Satire nur matt herausfommen; nur wer, wie der Dichter ber Räuber, in tieffter Seele die Migverhältniffe des Lebens leidenschaftlich empfunden und ein höheres, reineres Bild der Welt an die Stelle der gemeinen und niedrigen, die sein Spott spielend vernichten sollte, zu feten hatte, nur ber durfte und konnte mit sittlichem Recht und voller Bucht Die satirische Beigel schwingen: "Bor Burden foll die fromme Muse knien", mit "Marren" aber barf fie ihre Possen treiben, wie in der nach Burgers Urt gedichteten burlesten Romange Der hnpochondrische Pluto, einem lofen Spottgedicht auf die Beilfünste ber Beit; auf "Bürdenschänder" gar foll ihre Beigel vernichtend niedersausen, ein Dichterrecht, das in dem derben Stücke Der Sathr und meine Muse poetisch begründet wird. Deshalb gelten bem Sochmut ber "Erbenriefen" und ber Schurkerei ihrer höfischen Günftlinge ein paar scharfe Epigramme (Aufschrift auf einer Fürftengruft, An den Galgen zu schreiben). Nicht mehr ben Tag des Weltgerichts, wie einst im "Eroberer", wartet ber Bergeltungszorn bes Dichters ab; in biefem Leben schon foll bas Lied sein rachendes Umt antreten. In dem Gedicht Die schlimmen Monarchen werden mit den toten auch die lebenden "Erdengötter" gerichtet. In ber Dhumacht ber "welfen Majestäten", mit

beren Leibern Würmer besolbet werden, spiegelt sich die Vergänglichseit auch derer, die noch in Machtgefühl sich blähen und in Sinnensgenuß schwelgen. Mit grimmigem Hohne spottet der Dichter des "tausendpsund'gen Schlummers" der "Potentaten", die einst all-mächtig sich gedünkt: kein Siegesgeschmetter und kein Jagdenlärm, kein Vivatjauchzen und kein Liebeslocken kann die störrigen Siebenschläfer mehr auswecken: "keine Antwort — ernstlich ist die Stille". An die Bewohner der Fürstengruft zwar richtet sich die Frage nach "des großen Pfundes Zinsen", aber einem Lebenden gilt sie, dem herzoglichen Virtuosen im Tugendgaukelspiel; in den Kern seines Wesens trifft die scharf geschliffene satirische Spize:

Ihr bezahlt ben Bankerott ber Jugend Mit Gelübben und mit lächerlicher Tugend, Die — Hanswurft erfand.

Und aus dem Gruftgewölbe hallt, Schubarts Berwerfung der "stolzen Fürstentrümmer" überbietend, der gefährliche Drohruf zu den Thronen der Herrscher hinauf:

> Bübelt aus des Thrones Hinterhalt, Aber zittert für des Liedes Sprache, Kühnlich durch den Purpur bohrt der Pfeil der Rache Fürstenherzen kalt.

Doch das Lied soll nicht nur rächen und strafen, es soll auch die Helben ehren und verherrlichen, wo sie sich finden. Den "Schlimmen Monarchen" stellt Schiller mit guter Absicht das den Siegern von Döffingen in den Mund gelegte, aus den Herzen aller Schwaben gesungene "Ariegslied" auf Württembergs volksstümlichsten Helden, Graf Eberhard den Greiner, gegenüber. Mit dieser frisch und kräftig im Volkston gehaltenen Ballade wetteisert der Dichter wiederum aufs glücklichste mit den Sängern des Almanachs, unter denen besonders Reinhardt die schwäbische Heldenzeit und den Rotbart, "Schwabens Abstamm, Deutschlands Kaiser", zu seiern versucht hat; zugleich aber nützt er die Gelegenheit, im Sinne der Ehrenretter Schwabens den hochmütigen Spöttern

"dort außen in der Welt" durch die Krieger Cberhards das trotig= stolze Wort zurufen zu lassen:

> Auch manchen Mann, auch manchen helb, Im Frieden gut und stark im Felb Gebar das Schwabenland.

Einem Helben anderer Art, einem Führer seiner Jugend, dem "großen Dulber" Rouffeau hat ber Dichter in einem vierzehn= ftrophigen Gedicht ein mit Schwulft überladenes Denkmal von ungefüger Größe gesett, das bezeichnend ift für die Art feiner Begeifterung und feiner Empörung gegen alle Schändungen der Menfchheit: in dem Verftorbenen sieht er nur den erhabenen Menschen, der das Opfer "verderbengeifernder" Briefter, des "Ungeheuers Vorurteil" und der "hundertrachigen Späne Eigennut, hat werden müffen. Mit der pathetischen Verdammung dieses "Drillingsdrachens" verbindet sich ein teutonischer Ausfall gegen das für Erfassung jener Beistesgröße nicht geschaffene "Franzosenhirn". Auch den Belden feines Dramas muß er gegen Unverftand und Migbeutung ichugen; ähnlich wie Goethe nachträglich die Jugend durch Werthers Geift vor Nachfolge warnen ließ, soll hier das Monument Moors des Räubers den Jünglingen die rechten Wege weisen: die Trane des Mitleids, der Boll der Bewunderung mögen dem "majestätischen Sünder" zuteil werden, aber er bleibe einzig in feiner Art, "seines Geschlechtes Beginner und Ender"; wer gleich ihm "glühenden, talentlechzenden Bergens", "bes himmlischen Genius Rind ift", ben joll das Phaethon-Schicksal des "hohen Gefallenen" warnen, mit bes "Genius gefährlichem Atherftrahl" unvorsichtig zu spielen.

Dem Kampfe mit lästigen Gegnern und feindlichen Mächten gelten die meisten der angeführten Gedichte. Aber seindselige Gewalten stehen nicht bloß draußen in der Welt, sie lauern auch in des Dichters Brust. Unsechtungen sinnlicher Natur, wie sie in der Entwicklung zur männlichen Reise liegen, konnten einem Jüngling von Schillers Art und Erziehung am wenigsten erspart bleiben. Wit einem glühenden Verlangen nach Leben und Freiheit, nach Bewährung seiner geistigen und sinnlichen Kräfte war der junge Mediziner aus klösterlicher

Abgeschiedenheit in das Treiben einer teils spiegbürgerlich engherzigen, teils fittenlosen Residenzstadt gekommen. Widerstand gegen ihre Berlockungen hatte ihn die knechtische Erziehungsweise ber Akademie nicht gelehrt. Gewaltsam hatte man dort jede Regung zu knabenhafter Lust und rechter Lebensfreude zu unterdrücken versucht. Und nun auf einmal: Freiheit! Allerdings immer noch ein färgliches Maß von Freiheit, aber boch genug für ben Durftigen, ben Becher bes Lebensgenuffes auch einmal in vollen Zügen zu schlürfen. Schillers Jugendfraft, als fie endlich fich bes verhaften Zaumes ledig fühlte, mag anfangs allzu wild in das neue Leben hineingefturmt fein. Wenigstens spricht seine spätere Schwägerin Karoline von Wolzogen von "Sinnestaumel, jugendlicher Torheit", Die ihre Macht geübt hatten nach ber fo lange entbehrten Freiheit: "In einer Stadt, die ju allen Lebensgenuffen einlud, in der das frühere Beispiel des Herrichers das Band der Sitte befonders in der Bofwelt fehr locker gemacht hatte, und wo die Familien, in benen alte Bucht und Ordnung herrschte, fich in ftrenger Buruckgezogenheit hielten, mußten dem Jünglingsalter manche Klippen drohen." Jest fam die Zeit, wo der Gegensatz zwischen der finnlichen und geiftigen Natur, der fo lange das philosophische Denken des jungen Alabemifers beschäftigt hatte, dem über die Schwelle des Mannesalters tretenden Dichter in seinem physischen sowohl wie in seinem geistigen Entwicklungsprozesse ernstlich zu schaffen machte. Auf die Haltung Schillers in diesem Ringen, auf die Richtung seiner Phantafie und die Farbung feines poetischen Ausdrucks hat auch fein medizinisches Studium eingewirft, das dem Jüngling frühzeitig eine intime und mit seinen übrigen Lebenserfahrungen in ftarfem Migverhältnis ftehende Renntnis von Dingen verschafft hatte, die fonft der Jugend verhüllt bleiben.

Literarische Einflüsse wirkten mit alledem zusammen. Von dem unsinnlichen Klopstock war Schiller ja immer mehr abgerückt. Zwar finden sich in der Sammlung noch Zeugnisse seiner kindlichsgläubigen Gottesverehrung aus der Zeit, wo Haller und Klopstock seine Muster und Meister waren. Er preist die Macht und Kraft des Herrn im Gewittersturm (Hymne an den Unendlichen)

und in den grauenhaft-erhabenen Schreckniffen der Beft; in der friedvollen Harmonie ber wieder beruhigten Natur offenbart fich ihm die Berrlichkeit ber Schöpfung. Die Gottheit ju fuchen und die Größe ihres Werkes zu ermessen, fliegt des Dichters nach Ertenntnis und Anschauung bes Unendlichen durftender Geift mit des Windes Flug "durch die schwebende Welt": aber wo selbst der "Ablergebant" und die "fühne Seglerin Phantafie" am Gelingen mutlos verzweifeln muffen, da veranschaulicht fich unferem Gefühl. im schaurigen Genuß des Grenzenlosen, um so gewaltiger die un= faßbare Größe ber Belt. Die veränderte Stimmung und Lebensauffassung des Dichters aber gibt sich deutlich und scharf in einigen epigrammatischen Studen fund, mit benen er zugleich die unbedingte Chrfurcht bes Stäudlinischen Rreises vor bem Meffiasfänger gu geißeln scheint. Die Meffiade bezweifelt die religiöse Barme und Wirkung bes Klopftochichen Gedichts, bas satirische Zwiegespräch Der einfältige Bauer verspottet bieselbe Dichtung als "ein hocha'studiert Gelese" und den Dichter als einen erdenfern schwär= menden Menschen, der in Simmel und Solle und "auf den fonnengepflafterten Gaffen" zuhause ift, aber von "unfer eines Korn und Flachse" nichts weiß. Wohin die Neigung des jungen Schwaben fich gewendet hat, das spricht das Epigramm auf Klopftock und Wieland, als ihre Silhonetten nebeneinander hingen, offen auß: er entscheidet fich für den zur linken hängenden Wieland, der für Menschen, nicht für himmelsbewohner geschrieben habe; ben "auch unser einer" lieben burfe.

Bei ihm fand Schiller das Recht der Sinne in moralischer und äfthetischer Hinsicht gewahrt, eine Lebensphilosophie, die zu heiterem, geistig-sinnlichem Genießen auffordert. Die Rechte der "tierischen" Natur gegenüber den einseitigen Ansprüchen des Geistes zu verteidigen, war ja dem jungen Mediziner geläufig. Und so tritt er denn auch hier im Fragment An einen Moralisten gegen die grämliche Lehre des Alters und sinnenseindliche Heuchler für das Lebensrecht kraftvoller Jugend ein; mit dem grimmigen Jorn Karl Moors über das schlappe Kastratenjahrhundert werden in

einem zweiten Gedicht, das ftrott von derbem Kraftgefühl und trium= phierender Spottluft, Raftraten und Männer gegenübergeftellt, und die faft- und fraftlofen Schwächlinge bos heimgeschickt. Wir fühlen den Bulsschlag gefunden jungen Blutes, das nicht zur Wolluft fich brangt, aber boch gegen bie "Schreibepultgefete" allzu ängftlicher Sitte fich emport. Aber hier fteht ber Jungling nicht in flarem Gefechte; sein Gefühl verwirrt sich. Während er Frechheit und Unnatur befämpfen will, borgt fich feine Phantafie die gleißenden Waffen des gefährlichen Feindes. Die Wolluft zu geißeln, schildert er fie mit ihren Leib und Seele verderbenden Folgen; dabei fann feine reizbare Ginbilbungsfraft ein Behagen an ichlüpfrigen Bilbern nicht verleugnen; in seinen ehrlichen Brimm wider die Feindin mischen sich Gefühle geheimer Luft an annischen Vorstellungen und finnlich-erotischen Szenen. Diese Mischung von sittlicher Entruftung und lufterner Sinnlichkeit gibt einem Gebicht, bas ichon im Jahre 1781, ohne Namensnennung, im Conderdruck erschienen war, seinen eigentümlichen Charafter. Wie Bürger in einem Gedicht Fortuna an den Pranger ftellt, wie Schiller felbft den Bacchus im Triller (b. h. im Narren-Drehftuhl) feine Gunden an der Menschheit abbugen läßt, fo gibt das Strafgebicht Der Benuswagen die ruch= lofe "Mete Cypria" bem Sohn und der Verachtung aller preis, die jemals durch fie Schaden gelitten haben, und fo werden mit ber feilen Verderberin alle Lebengalter, Stände und Geschlechter satirisch gegeißelt. Der Dichter verfäumt auch hier nicht, den gewalt= tätigen "Volksbeherrschern", ben "Göttern unterm Monde", ihrer Sünden Spiegel vorzuhalten und den heillofen Ginflug der Bunftlings= und Mätreffenwirtschaft auf die Politik bloßzustellen. Der Mediziner verleugnet fich ebensowenig wie der Gesellschaftsfrititer. Aber diese sittliche Tendenz droht fast unterzugehen in einem Strudel von medizinischen Innismen, roh sinnlichen Schilderungen und ichlüpfrigen Bildern: "im hertul'ichen Scheidweg ftugend", zwischen "ernfter Tugend" und Berführung fteht auch unfer Dichter, ber im heißen Rampfe gegen sinnliche Leidenschaft sehnsüchtig ausschaut nach dem verlorenen Paradies der Unschuld.

Wenn uns diese Gedichte den Jüngling im Sturm widerftreitender Empfindungen zeigen und von seinem moralischen Ringen Zeugnis ablegen, so weisen andere nach der Richtung, wo er ben Ausgleich zwischen "Sinnenglück und Seelenfrieden" nach weiteren Entwicklungskämpfen finden follte. Des "Schickfals Sterne", das Blüd, in der eigenen Bruft, in perfonlichen Eigenschaften zu suchen, nicht in äußeren Dingen, das entsprach seiner aufs Erhabene ge= richteten Naturanlage; Tugend und Glückseligkeit gleichzuseten, lehrte ihn auch seine Philosophie. Darum muß sich Fortung, die ben Bund ber Beisheit sucht, in ber schlichten Barabel Das Glud und die Beisheit von diefer ichroff abweifen laffen: "Ich brauch' dich nicht!" In diesem stoischen Sinne richtet in einem poetisch unreifen Gebicht Gin Bater an feinen Sohn bie Mahnung, "in bem schrecklichen Gefechte zwischen Luft und Pflicht" immer nur ber "höheren Beisheit Stimme" ju folgen, ben "Sinnesfreuden" und bem "äußern Glücke" zu migtrauen, benn ber Berechte,

> Ungeleuchtet fönnt' er in ben letten Bligen Und vom Beltenumfturg angeschwungen figen Ohne Menichenbangigfeit.

Auch der Gedanke der Ewigkeit beschäftigt den Dichter: auf Grund antiker Vorstellungen von dem Leben der Seelen nach dem Tode versucht er in zwei einander entgegengesetzten Stimmungsbildern, Elhsium und Die Gruppe aus dem Tartarus, das paradiesische Idhl und seine höllische Kehrseite auszumalen. Wenn diesen beiden Gedichten eine subjektive Bedeutung nicht innewohnt, dann um so mehr den uns bereits bekannten Gelegenheitsgedichten, der Leichenphantasie und der Elegie auf den Tod eines Jünglings, die beide in die Anthosogie ausgenommen sind. Der in der Elegie lautgewordene Zweisel an der persönlichen Unsterblichkeit findet ein spottendes Echo in dem ironisch gewendeten Epigramm Zuversicht der Unsterblichkeit:

Zum neuen Leben ist ber Tote hier erstanden, Das weiß und glaub' ich sestiglich. Mich lehren's schon die Weisen ahnden, Und Schurken überzeugen mich.

Den tiefften Ginblick aber in die Seelenzuftande und bas Gebankenleben bes jugendlichen Dichters gewähren uns bie Laura= Dben, neun an ber Bahl, von benen allerdings brei ben Ramen Laura nur im Texte nennen. Biel ift barüber geftritten worden, ob die Laura der Lieder ein bloger Name zur Bezeichnung einer erdichteten Liebe oder ein wirkliches Wesen von Gleisch und Blut gewesen sei. Die Dichtungen selbst nötigen uns nicht an eine be= ftimmte Berfon zu benten, bas gefeierte "Madchen" bleibt fo schattenhaft wie die gange Situation undeutlich. Aber "tiefes Gefühl", wie der Dichter in feiner Gelbitkritik fagt, und finnliche Liebesglut find unverfennbar. Und jede unbefangene Brufung der überlieferten Reugnisse wird wohl einräumen muffen, daß Schillers Liebe nicht "ohne einen Gegenstand" war. Daß die Gedichte einer wirklichen Berson galten, barin ftimmen fast alle überein, die es wiffen konnten, und einige erwähnen ausdrücklich jene hauptmannswitme, Frau Quije Bifcher, bei ber Schiller, wie erinnerlich, mit Leutnant Rapf im Februar 1781 Quartier genommen hatte. Scharffenftein nennt fie "ein gutes Beib, bas ohne im minbeften hubsch und fehr geiftreich zu fein, doch etwas Gutmutiges, Anziehendes und Bifantes hatte. Diefes, in Ermangelung jedes anderen weiblichen Wefens, wurde Laura" und verhalf der ichon lange in Schillers "Fenerseele" fclummernden "Liebesinhftit" jum Durchbruch. "Schiller entbrannte, und absolvierte diesen ohnehin nicht lange dauernden platonischen Flug gang gewiß ehrlich durch." Im wefentlichen ftimmt damit der Bericht Rarolinens überein: "Die Gedichte an Laura verdanken wir einem Liebesverftandnis mit einer mehr geiftreichen als schönen Nachbarin; fie scheinen mehr das Erzeugnis eines ihm bis jest unbefannten exaltierten Befühls, als mahrer Leidenschaft für ben bestimmten Gegenstand entsprungen." Und selbst die Tochter Schillers, Freifrau Emilie von Gleichen, wußte dem Schillerbiographen Boas nach ben Erzählungen ihrer Tante Chriftophine, "ber die alten Zeiten noch wie gestern und heute vorschwebten", von einem Berhältnis zwischen Schiller und ber Bischerin zu berichten, "welches in seiner seltsamen Mischung von Freundschaft und liebevoller Reigung

von vielen nicht begriffen und deshalb vollkommen mißbeutet wurde".

Die "kleine, niedliche Frau", beren Bergensgüte gerühmt wird, war das erste weibliche Wesen, dem der Jüngling vertraulich nahe trat. Sie mar bamals breißig Jahre alt, Mutter von fechs Rindern, von benen zwei Anaben und ein Töchterchen noch am Leben waren. Mit diesen trieb ber Berr Regimentsmeditus, wenn er abends heimkehrte, "rechte Rindereien". Aber auch die Mutter, eine ichlanke Blondine mit blauen Augen, wußte ihn anzuziehen, "fie war musikalisch, und obgleich nur in fehr geringem Grade, so reichte ihr Spiel bennoch bin, bei Schiller jenen eraltierten Buftand hervorzurufen, ber fich in feiner Dichtung , Laura am Rlavier' fundgibt". Mochten andere fie mit falten, nüchternen Augen ansehen, und der als Berichterstatter höchst unzuverlässige Beterfen in ihr gar "eine mahre Mumie" finden, - ber von dem Reiz bes weiblichen Geschlechts zum ersten Male bezauberte Dichterjungling schaute fie mit ben vergolbenben Blicken junger Liebe. Wie fich das Verhältnis zwischen den beiden gestaltete, wiffen wir nicht. Jedenfalls nahmen weder Schillers Mutter und Schwester, noch Frau von Wolzogen daran irgendwelchen Anstoß. Auch nach seiner Flucht blieben jene in nahen Beziehungen zu der Witwe und vermittelten zwischen ihr und dem fernen Freunde, bis die Bischerin im Frühling 1785 mit einem jungen Ravalier auf und bavon ging und fo die Rlatschsucht, die fich auch an ihr Berhältnis zu dem Regimentsmeditus geheftet hatte, nachträglich ins Recht zu setzen schien.

Ohne Zweifel hat also ein persönliches Liebeserlebnis ben Anlaß zu diesen sinnlich-übersinnlichen lyrischen Bekenntnissen gegeben. Wie mangelhaft und dürftig auch der Gegenstand der Neigung gewesen sein mag, die von ihm erregte Empfindung reichte hin, die Phantasie des Dichters in Tätigkeit zu setzen. Was er da an Liebe erlebte, das setzte die in der Schule der Gemütsphilosophie erworbene Ideenmasse in Bewegung und erschien dem theosophischen Schwärmer als ein Glied jener großen Kette, die

alle Wesen untereinander und mit Gott verbindet. So mußte er seinen sinnlich-geistigen Ersahrungen die allgemeinsten Beziehungen zu den das Universum regierenden Gesehen geben; seine Liebe erweiterte sich zur Empfindung der Weltharmonie: alle Liebesvorgänge und Liebesregungen werden zu Spiegelbildern und Gleichnissen koden mischer Prozesse und weltumspannender Ideen, und zugleich leihen sinnliche Empfindungen und Vorstellungen den ungeheuerlichen Bildern dieser lyrischen Liebesphilosophie die brennenden Farben.

Wenn Laura ihn füßt, wird er sich ber Liebe als ber höchsten, alles bewegenden und einigenden Weltfraft bewußt: in der Phantafie an Laura verherrlicht er die Liebe als bas Leben fpenbende und Ordnung schaffende Pringip in der Welt ber Körper, im Reiche der Geifter und im Dasein des Menschen. Bolles Liebes= glud aber wird ben Liebenden erft bann guteil werden, "wenn mit Ewigkeit die Zeit fich traut". Magische Wirkungen entströmen dem Spiel und Gejang ber Beliebten. Wenn ber Dichter Laura am Rlavier belauscht, dann fühlt er fich ber Rorperwelt entruckt, gur Beifterwelt emporgetragen: burch ben Zauber ber "feelenvollen Harmonien" ihres Saitenspiels wird ihm bas Gefühl ber Belt= harmonie, der Anblick der Gottheit zuteil. Boll Entzücken preift der Dichter Die feligen Augenblicke vollfommener Bereinigung, wenn "Rörper in Rörper machsen", "Seelen wie entbunden fich be= gegnen". Die Welt schwindet ben Liebenden, die Zeit scheint ftille zu stehen, boch "die seligen Augenblicke" verrinnen nur zu schnell:

> Aber ach! ins Meer bes Tobes jagen Wellen Wellen — über bieser Wonne schlagen Schon die Strudel der Bergessenheit.

Solche Augenblicke der Seligkeit ihm nicht durch frühzeitiges Abschneiden des Lebensfadens völlig zu rauben, bittet der Dichter Die Parzen in halb scherzhaftem, halb schwermütigem Ton: die Liebe hat ihn den Wert des Lebens erst schäpen gelehrt. In ihr ruht alles Glück und aller Reiz des Lebens; sie beseelt die Schöpfung und ordnet das Chaos; Natur, Menschen und Götter empfangen von ihr die hehrsten Freuden, sie führt zu Gott und lockt selbst

über das Grab hinaus zur Unsterblichkeit. Sogar die Beisheit muß sich vor der Liebe bengen, das ift Der Triumph der Liebe:

Liebe, Liebe leitet nur Zu bem Bater der Natur, Liebe nur die Geister. Selig burch die Liebe Götter — burch die Liebe Menschen Göttern gleich!

Ein Triumph der Geliebten ift es, den der Dichter in einen Vorwurf an Laura fleidet. Liebe hat in feinem Bergen ben Sieg davongetragen über Ruhmbegier und Freundschaft, Begeifterung und Männerfinn, aber in ber Liebe zu Laura, bas ift fein Troft, ist seinem stolzen Beift boch auch die Liebe zur Menschheit aufgegangen. So zieht dieselbe Liebe, die ihn sonft ber Gottheit näher bringt, ihn auch zur Erde und ihren Beschöpfen zurud. Bu bem Urgeheimnis, das die Gottheit und die Menschenwelt ver= bindet, will die tieffinnige Uhnung des jugendlichen Dichterphilosophen vordringen. Die Liebenden, Laura und der Dichter, werden als eines "Gottes schöne Trummer" gedacht; nur eine dunkle, "leife Alhndung jener goldnen Zeiten", wo fie in ungeteilter Gemeinschaft felig durch das All schwebten, leuchtet ihnen in den Wonnen der Liebe wieder auf: Liebe ift Wiedererinnerung, Die Gehnsucht der Liebenden nach Bereinigung ift der in allem Weh der Getrenntheit befeli= gende Drang nach Wiederherstellung biefer ursprünglichen Ginheit; bie "Luftsetunden" der Liebe, die feligen Augenblicke der Gegen= wart find nur Träume, nur "matte Spuren" jener vollen "Götter= ftunden". So erklärt sich die mustische Raturgewalt der Liebe im Geheimnis ber Reminiszeng als ein Sichwiederfinden ber Seelen, als eine Rraft, "Gottheit zu erschwingen". Diesen ge= heimnisvollen Rug der Wahlverwandtschaft, freilich ohne die er= habenen tosmischen Vorstellungen, hat auch Goethe gefannt, wenn er den Ginklang ber Seele ber Beliebten mit ber seinigen aus bem Musterium einer Urgemeinschaft zu erklären versuchte:

Ach, bu warft in abgelebten Zeiten Meine Schwefter ober meine Frau.

"Weine, Laura! Diefer Gott ift nimmer!" ruft Schiller im ichmerglichen Gefühl bes unseligen Berhängniffes, bem bie Sterblichen nur "felige Augenblicke" der Liebe verdanken. Den Ursprung ihres Bundes verdanken sie einem tragischen Geschicke. Der von erhabenen Ewigfeitshoffnungen hochgeftimmten Dichterseele leuchtet aus dem "Weltenbrand" bas verheißungsvolle Bild einer ewigen "Brautnacht", einer immerwährenden Bereinigung. "Laura! Laura! freue dich!" ertont sein Jubelruf ob dieses Triumphes der Liebe in der "Bhantafie". Unders aber, trüber, hoffnungslos, verzweif= lungsvoll geftalten fich die Aussichten, wenn die Betrachtung ber Bergänglichkeit aller irbischen Dinge ben Blick bes Dichters gefangen halt; wenn Bilber ber Berftorung die idealistischen Soff= nungen des Theosophen verscheuchen und Gedanken von Alter, Tod und Verwesung die frohe Zuversicht zu tieffter Schwermut herabdrücken. Wo eben noch eine lebensvolle Schöpfung reizend blühte, da droht dufter ein einziges großes "Moderhaus"; wo eben noch aus dem Tode ein höheres Leben aufwuchs, da keimt nun aus bem Leben nur ber Tod: auch die Schönheit ber Beliebten, die Liebe selbst, das Genie sind der allgemeinen Bernichtung preis= gegeben. Den Dichter ber Melancholie, ber eben noch zu hoffen gewagt, daß bereinft an feinem "Monumente Chronos' Senfe splitternd niederfalle", ergreift nun eine Ahnung, daß sein schöpfe= rischer Drang, "ber lohe Atherstrahl Genie", seinen Leib allzu früh verzehren werde, daß ihm ein Tod beschieden sei, der ihm "des Alters Straflos" ersparen follte:

> Laß, — ich fühl's — laß, Laura, noch zween kurze Lenze fliegen — und dies Moderhaus Wiegt sich schwankend über mir zum Sturze, Und in eignem Strahle lösch' ich aus.

Lösch', o Jüngling mit der Trauermiene, Meine Fackel weinend auß! Wie der Vorhang an der Trauerbühne Niederrauschet bei der schönsten Szene, Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Haus. Die idealistische Anschauungsweise des Theosophen erhält in der Ode Die Freundschaft (aus den Briefen des Julius an Raphael, einem noch ungedruckten Roman) noch einmal einen abgeklärten und vertiesten Ausdruck. Dem einen, großen Weltgrundgesetzt der Sympathie gehorchen "Geisterreich und Körperweltgewühle". In der Freundschaft (wie in der Liebe) erhält dieses Prinzip einen Bewußtseinsinhalt. Wie der "Weltenmeister", um Liebe zu sinden, sich "sel'ge Siegel seiner Seligkeit" schuf, die ihm den Anblickseiner Unendlichkeit gewähren, so waltet auch im Menschen die Sehnsucht nach einem Gegenbild seines Wesens, nach Seelen, die mit der seinigen empfinden. Selbst in der toten Natur sucht die empssindende nach einem Widerhall:

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend füßt' ich sie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, Freute mich, antworteten die Klüste, Tor genug, der süßen Sympathie.

## Und diefer Drang waltet

Aufwärts burch bie taufenbfachen Stufen Bahlenlofer Beifter, bie nicht ichufen,

bis sie sich in Gott, dem Urquell und Endziel alles Lebens, zussammenfinden. Nie hat der junge Schiller den idealen Bedürfnissen seines Herzens, seinen erhabenen, weltumspannenden Gedanken und Gesichten, seinen Natur, Menschen und Gott einschließenden Empfindungen einen so einheitlichen, dichterisch gestalteten Ausdruck verliehen wie hier. Die Gewalt des Rhythmus, der Bohlsaut und die Bildstraft der Sprache, die Bewältigung des Stoffes durch geschlossene Komposition machen das Gedicht zum besten dieser jugendlich hochsgestimmten Gedankenlyrik.

Das Liebesthema schlagen außer ben Laura-Dben nur wenige Gebichte an. In bem gart und warm empfundenen, liedmäßigen Stud Meine Blumen läßt ber Dichter, ber bas ganze MU

beseelen möchte, auch den ftummen "Frühlingskindern" durch die Berührung ber Geliebten "Leben, Sprache, Seelen, Bergen" verleihen, fie zu beredten Liebesboten machen; der anafreontisch= zierliche Willfommgruß Un den Frühling, ben "schönen Jungling", enthält eine findliche Bitte um Blumchen fürs Madchen; die Absage Un Minna ift zugleich eine in fraftigem Tone gehaltene, mit tedem humor gewürzte Strafpredigt an eine flatterhafte Geliebte. Liegen in Diefen Gedichten Elemente perfonlicher Empfindung, fo macht bas volksmäßig berbe Bauernständchen ben Versuch, Die Liebesqualen eines trot Sturm und Regen unterm Fenfter feines Schapes ausharrenden Bauernburichen barguftellen: seinen von flehentlichem Bitten zu grobem Fluchen rasch fich steigernden Rlagen wird durch ein derbes Mittel, einen "totignaffen" Segen bom Fenfter ber Angesungenen, ein jahes Ende bereitet. Ein andermal verfett fich ber Dichter in die verzweiflungsvolle Lage einer Berbrecherin aus betrogenem Liebesglück. In diesem Gedicht, Die Rindesmörderin, hat Schiller wieder ein im Jahrhundert ber Aufklärung zeitgemäßes, von Rechtsgelehrten und Menichen= freunden, von Schriftstellern und Dichtern vielbehandeltes Thema aufgegriffen: man braucht nur an Goethes (vor bem Frühjahr 1775 ichon gebichtete Sauptigene ber) Gretchentragobie und an Beinrich Leopold Wagners "Kindermörderin" (1776) zu benten, ein Bühnenftud, in dem Goethe manches von feinen "Borfagen" "weggeschnappt" fand. Auch Stäudlin hatte den beliebten Stoff in einem fragmentarischen Gedicht seines Musenalmanachs behandelt. Statt wie dort die Miffetäterin mit Racheflüchen und Reneschwüren fich auswinseln zu laffen, mußte es ben Deuter tragischer Geschicke, den Anwalt aller von gesellschaftlicher Heuchelei mitleidslos Berstoßenen reizen, mit den äußeren und inneren Ursachen der unmenschlichen Tat das Menschlich=Tragische eines solchen Falles dar= zustellen. Auf bem Wege vom Kerfer zur Richtstatt fteigen in bem unglückseligen Beibe noch einmal alle qualvollen Erinnerungen auf: die Zeiten der Unschuld und der hingebenden Liebe, des treulosen Mannes Berrat und des Madchens Schande, die Troftlofigfeit der

Berlassenen und die Einzelheiten der wirren Verzweislungstat. So entrollt sich in dem Rückblick ein erschütterndes Gemälde von Leidenschaft und Reue, Schuld und Verhängnis. Die Einheit einer bestimmten Situation freilich darf man von dem lyrischen Monolog nicht fordern: die Szene wechselt, die Handlung rückt vor, die letzte Strophe ertönt vom Schafott herab, — aber wir müssen uns das Ganze nicht ins Gegenwärtig-Dramatische übersetzen, sondern es als Vision auffassen. Der wahre Schauplat ist die leidende Seele der Unglücklichen: darin ruht die bewegliche und doch geschlossen Komposition des Gedichtes.

In den ergreifenden Rlagen der Rindesmörderin schwingt fühl= bar die leidenschaftliche Herzensteilnahme des Dichters mit; gerade fie gibt dem Ausbruch Fülle und Bucht. Gang frei aber von der Ausfprache perfonlicher Gefühle und doch erfüllt von der Stimmung einer in Schlachtenbilder und Soldatengeift eingelebten Phantafie ift die mit dramatischer Anschaulichfeit herausgearbeitete Darftellung einer Schlacht, wohl das fünftlerisch vollendetste Gedicht von Schillers gefamter Jugendlyrif. Dhne die Erzählungen des hauptmanns Schiller wäre dem Sohne die Schilderung der Vorgänge In einer Bataille (fpater "Die Schlacht" betitelt) wohl nicht gelungen. Bum erften Male zeigt sich hier Schillers Gabe, innerlich Geschautes, in der Wirklichkeit aber nie von ihm Gesehenes sicher und frei zu einem lebendigen, realistisch mahren Bilde zu gestalten. Bom Aufeinanderprallen ber feindlichen Beere bis zum Triumphgesang der Sieger ift das furchtbare Schlachtendrama mit erstaunlicher Verdichtungsfraft auf seine ausdrucksvollsten Sauptlinien zurückgeführt, die einzelnen Unschauungsgruppen aber sind, von angemessenem Wechsel ber Rhythmen getragen, zu einer festen, geschloffenen Ginheit gufammen= gefügt. In den Gegenstand felbst ift diesmal alle Stimmung und Empfindung gelegt und bricht aus ihm nur in Lauten der Todesfurcht und bes Rampfesmutes, in Stimmen ber Liebe und in Seufzern ber Sterbenden heraus; aber auch fie gehören zum Bild ber Schlacht.

An Kühnheit ber Rhythmen und realistischer Malerei wettseifert mit ber "Schlacht" nicht gerade glücklich bie Morgens

phantasie, die in den ersten Strophen ein objektives Naturbild bietet, aber schließlich eine persönliche Wendung nimmt; denn die Schilderung des lachenden Morgens, der friedevollen Natur und des lebensfroh geschäftigen Treibens dient dem schwermütig gestimmten Sänger nur dazu, seinen eigenen friedlosen, auf Todestrauer gestimmten Seelenzustand in scharfem Gegensaße zu empfinden:

Den Frieden zu finden, Wohin foll ich wenden Um elenden Stab? Die lachende Erde Mit Jünglingsgebärde — Für mich nur ein Grab!

In diesem elegischen Ausdruck unbefriedigter Sehnsucht mag der Dichter, wie man gemeint hat, "traumartig" sein Flüchtlings-schieffal vorausempfunden haben; Anlaß zu dieser biographischen Deutung bot er selbst, indem er später dem Gedicht den veränderten Titel "Der Flüchtling" gab. Weit ungezwungener läßt sich das Schlußgedicht der Anthologie, Die Winternacht, an persönliche Erlebnisse Schillers anknüpsen. Mit behaglicher Laune träumt sich da der Regimentsmedikus in die Zukunst, in ein warmes Nest,

Das hündchen schlummert sicher unterm Tische, Mein Weibchen nickt im Schlafgemach.

und er selbst läßt die Bilber der Jugend wieder auftauchen: die "Brüderchen" sitzen in "blauer Knasterwolke um einen teutschen Krug herum" und plaudern von den "Schweißtropfen im Gym=nasium", wie manchen Fluch Terenz erpreßt, "wie ungestüm dem grimmen Landezamen des Buben Herz geklopft". Aber diese und andere Leiden sind überstanden, gar viele Pläne haben sich als Seisenblasen erwiesen, doch ein Trost ist übrig:

Bleibt nur bies Herz noch gang! Und bleibt mir nur — errungen mit Gefängen — Zum Lohn ein beutscher Lorbeerfrang.

Noch ist das umfangreichste unter allen Gedichten der Anthologie zu erwähnen: Semele, eine lyrische Operette von zwei Szenen.

Die Entstehung dieses Studs fällt in die Zeit, als Schiller eifriger dem medizinischen Studium sich zuwandte, also vor die Ausarbeitung der Räuber. Den Stoff entnahm der Dichter Dvids Metamorphofen (III, 260 ff.); die Anregung, die Liebe des höchsten Gottes zu ber Sterblichen und die tobliche Gifersucht Junos in biefer musikalisch=dramatischen Form zu behandeln, geht wohl auf die Bühne Herzog Karls zurück, wo ja "lyrische Tragödien" und pomphafte Götteropern häufig zu sehen waren. Diefen "Maschinenftücken" hat Schiller die Beleuchtungseffekte abgelernt: als Zeus und Merkur erscheinen, "tritt eine "plötliche Klarheit" ein; Zeus "rect die Sand aus", und ein Regenbogen fteht im Saal" ober "die Sonne verschwindet". Aber die reichlich angewandten opern= haften Bühnenwirkungen können ben Mangel an Ausgeftaltung und Motivierung der Handlung und die Oberflächlichkeit der Charakterzeichnung nicht verdecken. Um wenigsten befriedigen die Szenenabschlüsse. Um Ende ber ersten Szene läuft (nach Soffmeifters treffendem Wort) Semele wie ein Rind von der Buhne, weil sie sich vor Entzücken nicht mehr halten kann. Und das Sanze gipfelt in einem höchften Moment, ber auf ber Buhne über= haupt nicht mehr darftellbar ift; und da Semeles "fterblicher Leib unter des Feuertriefenden Armen" vor unseren Augen nicht "nieder= schmelzen" fann, muß fie furz vor Schluß abtreten, das verderbenbrohende Wort des Zeus an Merkur aber den Mangel an Beranschaulichung verhüllen. Zeus selbst erscheint als ein launischer Despot, der gleich den "schlimmen Monarchen" mit dem Glücke seiner Untertanen spielt, fie nach Willfur beglückt und wieder verderbt. Wie in die Ausgestaltung dieses Charafters, so mischen sich auch sonft in die Empfindungs- und Ausdrucksweise der antiken Gestalten moderne Clemente. Nicht nur der Göttervater schwärmt wie der Sänger der Laura-Oden von der Allgewalt und dem "Wonnerausch" ber Liebe, "felbst Göttern fußer Taumel"; auch Juno-Beroe fingt gleich im Anfang eine Arie, welche beginnt: "Götterbrot und Reftarpunich - Überflügeln meinen Bunich", fpater nennt die Giferfüchtige ihre Rivalin "Bürmerfraß" und "lacfiertes Gefichtchen".

Derartige Wendungen gemahnen bedenklich an die travestierte Antike etwa im "Hypochondrischen Pluto"; von dem Ideal der Einfalt und stillen Größe aber, wie es Winckelmann für griechische Art und Kunst aufgestellt hatte, entsernte den jungen Schiller seine leidenschaftliche Unruhe, sein Pathos, das der Sprache freisich Schwung und dem Spiel sebhafte Bewegung verleiht. Zum ersten Male hat Schiller hier für den Dialog den Jambus verwendet. Später, als er dem Geiste der Griechen näher zu kommen suchte, blickte er mit Schauder auf diesen Jugendversuch zurück. "Wögen mir's Apoll und seine neun Musen vergeben, daß ich mich so gröblich an ihnen versündigt habe", heißt es in einem Briese an Lotte von Lengeseld im April 1789. Sinzelne stillstische Mängelkonnte Schiller nachträglich tilgen, aber die schweren Fehler waren mit dem Grundwesen des Stückes verwachsen.

Bei einem Gesamtüberblick über Schillers Beitrage gur Anthologie fällt vor allem der Reichtum der vorhandenen Stilarten, die Fulle und der Umfang lyrischer Tone auf. Da find Dben und liedmäßige Stude, Balladen im Boltston und burleste Romanzen, Parabeln und Epigramme. Mit hochfliegendem Bathos wechseln volkstümliche Kraft und Derbheit, mit überfinnlichen Phantafien burichitofe Scherze und fecte Annismen; neben Rierlichem und Bartem fteht manche Brobe abstoßender Maglofigfeit. Der Aritit der Nachwelt hat auch diesmal der Gelbstrezensent, der alsbald wieder dem allzu feurigen Dichter fühl und scharf bas Sandwert prufte, vieles vorweggenommen. Überspanntheit und "eine allzu unbändige Imagination" schreibt er den Lauraliedern zu, bie und da bemerkt er "eine ichlüpfrige sinnliche Stelle in platonischen Schwulft verschleiert". Un mehreren Gedichten, die auch wir zu den besten rechnen, werden "ftarte, fühne und wahrpoetische Büge" gelobt. Der Selbstfritifer verkennt nicht den Wit, die gute Laune und Satire der humoriftischen Stude, aber "petronische Unart" und Bezwungenheit bes Wiges fällt ihm an manchen mit Recht auf. "Im gangen find fast alle Gedichte ju lang, und ber Rern bes Gedankens wird von langweiligen Bergierungen überladen und erftickt." Und ftolz fügt er hinzu: "Biele Stellen sind von edlem Freiheitsgeiste belebt, und feile Lobreden findet man hier nicht."

harmonisch und einheitlich fann ber Gindruck von Schillers Jugendlyrif im gangen nicht fein, ba fie ja ber Ausbruck einer amifchen Widersprüchen und Gegenfägen bin und ber geschleuderten Seele, die Bekenntnisse eines Suchenden und Werdenden find, beffen Entwicklung die äußeren Umftande nicht gerade begünftigt hatten. Oft aber ftogen die ungleichartigen Elemente feindselig in einem und bemfelben Gedichte aufeinander. Natürlich überschauen wir heute deutlicher, als der in ihnen lebende Dichter, die Wirren und Rämpfe, die seiner Jugendlyrif den widerspruchsvollen Charafter aufprägen. Nirgends aber laffen fich die Beftandteile von Schillers Jugendpoesie beffer erkennen als in biesen Gedichten, weil eben bas Ungleichartige und Widerstreitende barin nicht so zur Gesamt= wirfung verbunden ift, wie in den Dramen. Schillers Beiftesart war nicht darauf angelegt, beschaulich das Entstehen und Wachsen von Stimmungen in fich abzuwarten und allmählich zum Stimmungsbilde fich verdichten zu laffen; seine Art war aktiver, herrischer, mehr vom Willen getrieben, als die der eigentlichen Lyrifer. Dem bramatischen Schaffen fam bas zugute, weil beffen Seele ber aus Gegenfaten entspringende Willenstonflift ift. Wenn nun aber beftimmte Gefühle ober Leidenschaften, unmutige Berbitterung ober erhabene Hoffnung, Todesahnung oder Ewigkeitszuversicht, Haß oder Liebe ben Dichter erregten oder begeisterten und zu ihrischer Aussprache drängten, so trieb fein leidenschaftlich gespannter Wille Gefühle, Affette und Gedankenspannungen in ihrer ganzen Fülle und Bucht heraus. Daher oft ber breit ausladende Strom, ber nur mit Mühe fich ins Bett der Rhythmen fügt; daher die vielfachen Überfturzungen und Verschlingungen ber Bilder, Die häufige Überfteigerung und überhitzung des Ausdrucks bis zu Geschmacklosigkeit und Schwulft. Nur da, wo ber Gebanke vollständig geklärt ift, wie in einzelnen Epigrammen; wo eine feste Anschauung von vornherein gegeben ift, wie in der "Schlacht"; wo Empfindung und Ideen rein verschmolzen find, wie in der "Freundschaft", da gibt es schlackenlose poetische

Gebilde. Jedenfalls aber erscheinen die Gedichte der Anthologie für die intimere Kenntnis der Geistesentwicklung Schillers unentbehrlich.

Wie man auch im einzelnen ober im ganzen über die Art dieser Aprif Schillers denken mag, den machtvoll mitreißenden Zug zum Erhabenen wird man selbst da erkennen, wo der Dichter gewaltsam über alle Grenzen des Maßes und des Geschmacks hinwegstürmt. Ob er auf den Spuren Hallers oder Klopstocks, Schubarts, Bürgers oder Wielands wandelt, immer und überall findet er doch seine eigenen Wege und gibt ehrlich seinen Gesühlen und Leidenschaften, Stimmungen und Betrachtungen einen ganz persönlichen Ausdruck. Eine großartige Persönlichkeit in mächtigem Ringen mit sich und der Welt bekundet sich allenthalben, ob sie nun dem Ansturm der Sinnlichseit trott oder den Ablerflug ins Unendliche, Übersinnliche wagt, ob sie in Bildern des Todes schwelgt oder in Unsterblichkeitsträumen stolz sich wiegt. Überall hören wir auch hier "seines Bogens starken Klang".

Den erhofften Erfolg freilich hatte die Anthologie nicht: sie "zermalmte" weder den Gegner, dessen Almanach, in einem guten Berlage geborgen, durch eine Reihe von Jahren fortgesetzt werden konnte, noch brachte sie Schiller ersichtlichen Zuwachs an Ruhm, geschweige denn Gewinn an Geld. Der beste Käuser blieb schließlich der Dichter selber. Ins "Ausland" ist die Sammlung fast nicht gesdrungen, und auch in Schwaben selbst wurde sie nur wenig besachtet, zumal da nach Schillers Flucht an eine Fortsetzung nicht zu denken war. So hatte in der Hauptsache das Unternehmen nur die Wirkung, die Schuldenlast des Dichters zu vermehren. Einer nur begrüßte das Buch mit begeistertem Zuruf, Schubart. Auf den Gesangenen von Hohenasperg wirkten die brausenden Gesänge wie ein frischer Trunk auf den "Langdurstenden"; drum verherrlichte er die Anthologie in einer dithyrambischen Kritik:

Deiner Lieber Feuerstrom Stürzte tonend nieder vor mir, Und ich horchte seinem Wogensturze; Hoch empor stieg meine Seele Mit dem Funkengestäube Seiner Flut. An seine Gattin aber schrieb Schubart zu Ansang des Sommers 1782: "Schiller ist ein größer Kerl — ich lieb' ihn heiß — grüß' ihn!" Diese Begeisterung für den jüngeren Dichter ließ der Gesangene sich auch nach der Flucht Schillers nicht mindern, obschon sie ihm gelegentlich Hafterschwerung eintrug. Und als ihn Schillers Wutter im Jahre 1784 mit dem Bibliothekar Reinwald, ihrem späteren Schwiegerschn, besuchte, da sagte er zu ihr beim Abschied: "Gebenedeiet bist du unter den Weibern, und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes."

Anders schallte Schillers Kriegsruf aus dem Stäudlinischen Lager zurück. Der Anführer der jungen Literaten war nur zu bereit, die Fehde fortzusehen. In einem langen Gedichte seiner "Bermischten poetischen Stücke" (1782) versuchte er nun auch seinerseits das "Kraftgenie" der Lächerlichkeit preiszugeben, indem er mit wenig Wiß und breitem Behagen den "neuen Shakespeare" als Phantasten und "Sprachverhunzer", als Geistesverwandten "Vater Lohensteins", des schlesischen Meisters sinnlichen Schwulstes, und als unsittlich ausschweisenden "Kraftmann" verspottete.

Natürlich blieb Schiller die Antwort nicht schuldig. Doppelt und breifach gablte er dem fich überschätzenden "Beerführer der schwäbischen Musen" im ersten Seft des "Wirtembergischen Repertoriums" den Spott beim; er bedauerte ben von diesem arg ge= schundenen Begasus, wendete Die Satire auf das "Rraftgenie" gegen ihren Urheber gurud, indem er die Berfe als ein verftecttes Spottgedicht auf Stäudlin felbst erflärte, bas nur einem Irrtum bes Druckers die Aufnahme in jene Sammlung verdante. "Wir halten noch zu viel auf unsern Dichter," so schloß die humorvolle Wen= bung, "als baß wir ihn nicht einer befferen Satire würdig achten follten. Alle Gebanken bes Gedichts find ohne Zweifel Aussprüche einiger Studenten im Bierrausche, die ein guter Reimer in diese Geftalt gegoffen hat." Schlieflich aber gab Schiller, ber "beiber= seits läppischen Bankerei" fatt, die Fehde auf, indem er in ber Rritit feiner eigenen Anthologie ben in feiner Borrebe gegen ben "Berrn Stäbele" eingeschlagenen Ton lächelnd verspottete: biefe

Berwechslung Stäudlins mit Städele, einem bieberen Memminger Hutmacher und Poeten, ber seiner Leier gern allzu hohe Tone entlocte, war der lette Trumpf, den Schiller gegen seinen Gegner ausspielte. Diefer freilich war nun völlig aus bem Bleichgewicht gebracht; in seiner Gereiztheit suchte er burch jahrelang fort= gesette, plumpe und hämische, offene und verftectte Angriffe gegen ben "literarischen Moor" die Rechnung auszugleichen. Roch im Jahre 1788 konnte er es fich nicht versagen, einer Sammlung feiner Berfe beutlich auf Schiller zielende Spottgedichte, wie das "Lied eines Bagabunden" und "Der Egoift", einzufügen; aber ben längft icon fern von der Beimat weilenden, neuen Zielen entgegenftrebenden Dichter konnten diese Biebe nicht mehr treffen. Bas Stäudlin fo häufig feinem Landsmann vorgeworfen hatte, Mangel an Daghalten, bas führte ihn felbst ins Berderben. Der Anbruch ber frangofischen Revolution versette den schwäbischen Literaten in einen mahren Taumel des Entzudens. Bu Saufe brotlos geworben, mußte er zum Wanderstabe greifen, nun selbst ein armer "Bagabund". Nach langem Umberirren, vielen bitteren Enttäuschungen und miglungenen Berfuchen, fich eine Erifteng zu gründen, machte er im September 1796 feinem burch eigene und fremde Schuld verpfuschten Leben ein Ende: er ertränfte fich bei Stragburg im Rhein. Dem bom Ruhme umftrahlten Gegner von einft hatte fich der vom Leben Besiegte schon einige Jahre früher freiwillig und mit aufrichtiger Berehrung wieder genähert.

Wie mit der Anthologie hat Schiller auch mit dem öfters ichon genannten zeitschriftlichen Unternehmen, bem Wirtembergischen Repertorium ber Literatur, feine Berfonlichfeit in der Geiftes= bewegung des Schwabenlandes zur Geltung zu bringen gesucht. Raum war jene erschienen, da verband sich der Unermüdliche auch ichon mit Abel und Beterfen zur Berausgabe biefer Bierteljahrs= fchrift, die zu Oftern 1782 in Stuttgart begründet marb. Much fie trat im Zeichen des Kampfes auf den Plan. Professor Haugs einft für Schwabens Ehre jo verheißungsvolle literarifche Tätigfeit hatte leider inzwischen ihre Reize schon eingebüßt. Krititlog zusammengestoppelte Notizen und Auszüge, geistlose Erörterungen von spitzsindigen Fragen und endlose Aufzählungen von schwäbischen "gelehrten" Schriften konnten die Teilnahme des Publikums nicht fesseln, noch weniger die Sehnsucht des jüngeren Geschlechts befriedigen. Im Februar 1782 gab Haug die Absücht kund, das Feld zu räumen, was ihm Schiller bald darauf im Nepertorium in satirischer Laune mit der auffälligen Bemerkung quittierte:

Parbon bem Herausgeber! Er will ja aufhören.

Im August des Jahres hat hang in der Tat seine Absicht verwirklicht: er machte durch öffentliche Anzeige bekannt, daß fünftig= bin seine Zeitschrift ihr regelmäßiges Erscheinen einftellen werbe, "da ohnehin jest ein sogenanntes Repertorium für Wirtemberg vorhanden" sei. "Ausbildung des Geschmacks, angenehme Unter= haltung und Beredlung ber moralifchen Gefinnungen", - bas waren die Ziele, die sich die neue schönwissenschaftliche Reitschrift ftellte. Philosophie, Afthetif und Geschichte, fo verfündigt ein "Bor= bericht", follen die Gegenftände der Betrachtung liefern, bei beren Auswahl die Rudficht auf das Leben, nicht blofe Gelehrsamkeit den Ausschlag zu geben habe. Langweilige Dinge, "abgedroschene Mei= nungen" und "fakultätische Auffäte" gedenken die Berausgeber, ge= warnt durch die in Geiftlosigkeit hinschwindenden Versuche ihrer Vorgänger, zu vermeiben. In den Beurteilungen wollen fie "immer mehr die Fehler rügen, als die Schönheiten preisen, und das aus dem beften Borfat: ein Schriftsteller, der weniger auf die innere Fürtrefflichfeit seines Wertes, als auf die Lobeserhebungen der gewöhnlichen Reitungsklitterer achtet, ift in unseren Augen ein verächtliches Be= schöpf, den Apoll samt allen Musen aus ihrem Reiche stoßen sollten".

Wie ernst es Schiller mit der Handhabung einer scharfen, rücksichtslosen Kritik nahm, bezeugen am besten seine von uns schon erwähnten, im Repertorium abgedruckten Besprechungen der Räuber und der Anthologie, in denen die Ergebnisse besonnener Selbstsprüfung und die aus dem Studium der Lessingschen Dramaturgie

gewonnenen Einsichten verwertet sind. Der strenge Tadel und der beißende Spott in der anonymen Selbstrezension der Räuber wollte manchem Uneingeweihten nicht gefallen. Ja, ein Franksurter Kritifer war darüber so entrüstet, daß er alsdald gegen den ungenannten Berfasser sich ins Zeug legte; der Gute mußte sich aber nun durch eine "Anzeige der Herausgeber" belehren lassen, daß die Kritik über die Räuber, die ihn mit solch einem Unwillen ersfüllt habe, von dem Berfasser dieses trefslichen Schauspiels Herrn D. Schiller selbst stamme; weiter wolle man zu seiner Beschämung nichts ansühren.

Scharf wie mit seinen eigenen Erzeugnissen ging Schiller auch mit benen anderer ins Gericht. Gin früherer Mitschüler muß für eine schwache übersetzung des Voltaireschen Luftspiels Nanine die Abfertigung hinnehmen: "Der Überseter ift ein — Kameralift, und findet fich also verpflichtet, ben vaterländischen Sandelsmann mit Makulatur zu versehen." Selbst ein ehemaliger Lehrer Schillers, ber Professor Johann Chriftoph Schwab, muß es schwer entgelten, daß er seine Mußestunden zu dilettantischen "teutschen und französischen Boefien" benütt und "feine Werfeltagsgedanken mit gallischen Flittern zu bedecken" sucht. "Gute frangofische Poefien", meint ber Arititer, "wird fein Teutscher verachten, es mußte denn einer von ben eingebildeten handfesten Patrioten sein, der den Geschmack seines Baterlandes mit dem Dreschflegel rettet." Aber "der Fuchs finde die Boesie! . . . Da hat's der Herr!" fährt er fort, nachdem er das "scharmante" Französisch in sein "plumpes" Deutsch übertragen hat. Weit glimpflicher konnte der Rezensent mit den "Rasualgedichten eines Wirtembergers", des Pfarrers Johann Ulrich Schwindrag= heim, bes früheren Ludwigsburger Lateinschulprofeffors, verfahren, ba dieser anspruchslos auftrat und durch wirkliches Talent "mit biesen Baftardtöchtern ber Musen" verföhnte.

Den Zwecken "angenehmer Unterhaltung" und moralischer Beredelung dienen mehrere Beiträge Schillers, vor allem die dem Leben nacherzählte Anekdote Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte. Daß sie den "Leser wärmer zurückBerger, Schiller 1.

laffen werbe, als alle Bande des Grandison und der Pamela". und fo "fürs prattische Leben" wirke, das hofft der Erzähler beftimmt: er halt die tatfachliche, hiftorische Wahrheit des nackten, fprunghaften, realistischen Berichts für wirtsamer und "wahrer" als die, welche der Dichter durch psychologische Ausdeutung und vertiefte Darstellung erreicht, - erft ipater sollte er scharf zwischen beiden unterscheiden lernen und das Recht und die Notwendigfeit funftmäßiger Idealifierung voll begreifen. Bezeichnend ift es, daß auch die erste Erzählung Schillers einen Rampf zwischen Bflicht und Reigung, zwischen der Liebe zweier Bruder zueinander und ber Liebe jedes von ihnen zu ein und demselben Madchen, behandelt und der tapferen Entsagung jum Siege verhilft. Gine seltsame Fügung wollte es, daß die Schwester ber beiden um den Breis des Edelmuts ringenden Bruder acht Jahre fpater bes Dichters Schwiegermutter werden follte. Bon der ihnen verwandten Frau henriette von Wolzogen wird er wohl auch die Erzählung vernommen haben.

Bon noch höherem Wert, als Gelbftbekenntniffe, find zwei Dialoge, welche die in Schillers Seele um die herrschaft ringenden Lebensanschauungen zur Darstellung bringen. Auch fie bezeugen, baß ber Dichter fort und fort beftrebt mar, fich den Zwiespalt, beffen Lösung er noch nicht absah, wenigstens zu flarstem Bewußtfein zu bringen. Wir erkennen sofort, woher die beiden Freunde, bie da auf einem Spaziergang unter ben Linden über ben Wert des Lebens sich unterhalten, ihre Philosophie geholt haben. Diesem Wollmar, ber gleich Samlet die gange Welt in die dufteren Farben feines Grams fleibet, ber überall nur nichtigen Schein, Tod und Berwesung sieht, dem aus allen Lauten der Ratur nur ber Sterbegefang einer Seligfeit entgegentont und die Wirklichfeit wie ein mit Fulle prahlendes, im Grunde aber leeres Richts erscheint. — biesem verbitterten Materialisten sind wir an mancher Stelle ichon begegnet. Und auch Cowin, ben heiteren, frohen, hoff= nungsvollen Optimiften, fennen wir; fein gefunder Sinn umfaßt alles mit Wärme, ihm ist die Welt die Symne der allgegenwärtigen

Liebe; im frischen Gebrauch der Kräfte, nicht in finsteren Grübeleien findet er seine Bestimmung, sein Glück. Bleibt der Streit der beiden auch unentschieden, so sehen wir doch, daß der ringende Dichterphilosoph seinen eigenen Strupeln und Zweiseln mit trefslichen Einwürsen zu begegnen weiß: eine sichere Gewähr zukünstiger Verssöhnung der jett noch sich bekämpfenden Lebensansichten.

Tatendurftige Jugend und beschauliches Alter treten in dem Awiegespräch Der Jüngling und der Greis einander gegenüber. Diefer "Berfuch eines Richiftubierten" tragt die Chiffre Schiftn. Demnach scheint Scharffenftein und zwar als Ulmar baran beteiligt gemefen zu fein; Gelim aber, dem "Tatenahndung" die Bruft fcmelt, wenn der Strom brauft, der Sturm fich fammelt, tragt unverfennbar die Buge Schillers. Wieder verteidigt er das Recht ber Jugend, diesmal gegen einen Alten, der alle Buniche für eitel erflart und Benügfamteit predigt. Diefer Gelim gluht gang von bem feurigen Drange Schillers, höher ftets und höher zu fteigen, wenn er ruft: "Rube ift nicht die Bestimmung unserer Natur, un= aufhaltsam lifpelt und ruft eine geheime Stimme nach unbefannten bunklen Szenen . . . Unaufhaltsames Streben ift das Element ber Seele . . . Wenn du's überlegft, ift nur die Uhndung, Die hoffnung bes Benuffes die Burge des Bergnugens; der Benug felbft ift fein Tod ... Die Schwingen der Imagination finken am Ziele ... Ich fürcht' es nicht, Almar, weil neue, erhabene Ziele mir wieder entgegenwinken, meine Laufbahn ift die Ewigkeit."

Wie Edwin sieht auch Selim sein Heil im Genuß und im Gebrauch der Kräfte, in einem rastlos tätigen Leben. Verständigung mit der Gegenpartei sindet keiner von beiden. Und so sehen wir auch Schiller, von den Ereignissen gedrängt, einem wechselvollen und schaffensreichen Leben entgegengehen, ohne daß der Zwiespalt in seiner Seele ausgeglichen wäre: die düstere, aus einer mate-rialistischen Lebensansicht geborene Zweiselsucht ist durch philossophisches Grübeln nicht beruhigt, und seine ideale Weltanschauung ist mit der wirklichen Welt nicht in Einklang gebracht. Mehr als alles andere sollte ihn in den nächsten Jahren diesenige Kunst in

Unspruch nehmen, zu beren Ausübung er ben Beruf in fich fühlte und die Weihe empfangen hatte. Es ift baber bedeutsam, daß er gleichsam gur Ginleitung biefer neuen Epoche seine Unfichten über bas gegenwärtige beutsche Theater zusammengefaßt hat. Die Runft in den Dienst des praktischen Lebens, der Zivilisation und Moral zu stellen, das entsprach durchaus den noch ungeklärten äfthetischen Anschauungen des jungen Schiller, nach benen Sitt= lichkeit und Runft sich gegenseitig auslöften und bedingten. Überzeugt von der großen Wirkung der sinnfälligen dramatischen Darstellung, weist er demnach dem Theater die hohe Aufgabe zu, nach= drucklich "reinere Begriffe von Glückfeligkeit und Clend" in die Seelen zu pragen. Diefe Wirkung scheitert aber an mancherlei Schäden bes "gegenwärtigen" Theaters. Solange bas Bublifum, anftatt Runftfinn und richtige Bildung mitzubringen, von der Buhne, als ber "Gelegenheitsmacherin ber Wolluft", nur Befriedigung feiner Begierde und Ausfüllung feiner Langeweile fucht; folange bie Dichter zwischen bem "leidigen Anstand", der Unnatur und Empfindsamkeit der Franzosen und der Plumpheit und roben Naturnachahmung der Engländer sowie der Unfrigen — gemeint find die Dramatiter des Sturmes und Dranges - schwanken; solange endlich die Schauspieler die bloße Effekthascherei zur Seele ihres Spieles machen und so ben schlimmen Ansprüchen des Böbels entgegenkommen, gerade fo lange bient bas Schauspiel zum puren Reitvertreib und arbeitet für "bie Toilette und die Schenke", während es doch eine Schule sein follte als "Schwester von Moral und Religion". In bem Lofe biefer, die gleichfalls "vor ber Be= fledung burch ben bloben Saufen nicht gesichert find", weiß Schiller schließlich einen gewissen Trost zu finden für die Mängel ber Buhne: "Berdienft genug, wenn hie und ba ein Freund der Bahr= heit und gesunden Ratur bier feine Welt wiederfindet, fein eigen Schickfal in fremdem Schickfal verträumt, feinen Mut an Szenen bes Leibens erhartet und feine Empfindung an Situationen bes Unglücks übet. Ein ebles, unverfälschtes Gemüt fängt neue belebende Barme bor bem Schauplag, - beim roheren Saufen summt doch zum mindesten eine verlassene Saite der Menschheit verloren noch nach."

Mancherlei Gedanken aus Schillers Jugendphilosophie, befonders aus feinen medizinisch=philosophischen Differtationen, werden in diefer erften afthetischen Abhandlung auf fünftlerisches Gebiet übertragen. Seine an ber Stuttgarter und Mannheimer Buhne gemachten Beobachtungen unterzieht er auf Grund tiefen und umfaffenden Nachdenkens erneuter Brüfung und erganzt fie zugleich burch forgfältiges Studium von Leffings Samburgifcher Dramaturgie. Aber was alles auch Schiller von anderen empfängt, burch felbständige Verarbeitung macht er es sich völlig zu eigen. Im Begensat zu Leffing, ber die innere Mitempfindung für den Schau= spieler nicht nötig erachtete, forbert Schiller gerade die innere Erregung als bie notwendigfte Borausfegung echter Menschendarftellung. Auf das felbstvergessene Aufgehen in der Rolle kommt es ihm mehr an als auf die Berücksichtigung bes Buschauers. Gin mit echter Leidenschaft begabter Liebhaber, so meint ber junge Dichter, ber ja in seinem Enthusiasmus auch die rechten Schauspielergaben felbft ju besitzen glaubte, bringe eine Rolle mehr zur Geltung, als ein handwerksmäßiger Durchschnittsschauspieler, ber für jede Art von Leidenschaft auch schon eine einftudierte Leibesbewegung gur Band habe. Der Schauspieler wird sogar mit bem Rachtwandler verglichen, seine Leiftung mit einem "fünftlichen Traumbild", das schon ber Gedanke an Beobachtung zunichte mache. Gang in ber Rolle leben, bes Affettes voll fein, das ift die Sauptfache: denn ber Rörper "begleitet" ja bie Seele "in allen ihren Beränderungen", "von Empfindung jum Ausbruck ber Empfindung herrscht eben Die schnelle und ewigbeftimmte Gutzeffion, als von Wetterleuchten zu Donnerschlag". Diese Ansicht und ihre Begründung, wir wissen es schon, verdankte Schiller seinem Studium über die Bechsel= wirkung zwischen Leib und Seele. Und wie er früher die moralische Bestimmung bes Menschen in eine möglichft voll= fommene Anschauung bes göttlichen Schöpfungsplanes gelegt hat, fo fest er hier ben Wert bes fünftlerischen Wirkens in das

möglichst vollständige Nachschaffen des Universums. Aber der Rünftler, fo meint jest ber Dichter, ber noch in den Räubern "ein getreuer Ropist der wirklichen Welt" zu sein vermeint hat, barf die Natur nicht schlechthin nachahmen wollen; er foll fie so nachahmen, daß das Runftwert gleichsam ein Miniaturbild bes großen. unendlichen Nachzuahmenden ift. Denn "wir Menschen fteben vor bem Universum, wie die Ameise vor einem großen majestätischen Balafte. Es ift ein ungeheueres Gebaude, unser Insektenblick verweilet auf diesem Flügel und findet vielleicht diese Gaulen, Diefe Statuen übel angebracht; das Auge eines befferen Befens umfaßt auch den gegenüberstehenden Flügel und nimmt dort Statuen und Säulen gewahr, die ihren Rameradinnen hier symmetrisch entfprechen. Aber ber Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch die andere Salfte in unsern Gesichtstreis verkleinert herüber: er bereite uns von der Harmonie des Rleinen auf die Sarmonie bes Großen; von ber Symmetrie bes Teils auf die Symmetrie bes Gangen und laffe uns lettere in der erfteren bewundern. Gin Bersehen in diesem Bunkt ift eine Ungerechtigkeit gegen bas ewige Wesen, das nach dem unendlichen Umriß der Welt, nicht nach einzelnen herausgehobenen Fragmenten beurteilt fein will. — Bei ber getreuesten Ropie der Natur, so weit unsere Augen fie verfolgen, wird die Vorsehung verlieren, die auf das angefangene Werk in biesem Jahrhundert vielleicht erft im folgenden bas Siegel bruckt." Damit hat Schiller in bemselben Auffat, ber moralifierenben Tendengen das Wort redet, doch zugleich feine geflärte Ginficht in das Wesen fünstlerischer Nachahmung der Natur zum ersten Male ausführlich bekannt. Bon theosophischen Uhnungen einer Sarmonie in der natürlichen oder sittlichen Belt ausgehend, findet er burch Erfahrung und Rachdenken bie Bermittlung zwischen göttlichem Walten und fünftlerischem Schaffen, zwischen Natur und Runft. - Wir werden biesen Bedanken in verschiedenen Busammenhängen, fich klärend und mit neuen Vorstellungsreihen verbindend, wieder begegnen, bis fie als Baufteine in seiner Theorie des Schonen eine Stelle finden.

Der Ausbildung des Geschmackes in Schwaben sollte Schiller nicht mehr lange dienen. Schon im zweiten Stück des Repertoriums hat sich seine Beteiligung vermindert, und bald entführten ihn die Ereignisse ganz dem Schauplatz seiner ersten literarischen Kämpse, neuen, "unbekannten Szenen" zu. Als das dritte Stück erschien, da war er längst schon der Heimat fern, frei von alten Fesseln, aber in einen heißeren Kamps gestellt, als je zuvor.

## 10. Gewaltsame Löfung.

"Meine Anochen haben mir im Vertrauen gefagt, baß fie nicht in Schwaben verfaulen wollen." Mit diesen Worten hatte der Regimentsmedikus ja schon ein paar Wochen nach seiner Ent= laffung aus der Akademie dem ersten starken Empfinden des Gegenfates zwischen seiner ganzen Stellung und seinem Streben Ausdruck gegeben. Durch alles, was er seitdem erlebt hatte, war diese Empfindung nur verftartt worden. Wie vielen hemmungen und Migverständniffen begegneten sein dichterisches Schaffen, felbst feine Bemühungen um die Ehre Schwabens in der Beimat, mahrend draußen Anerkennung und Förderung auf ihn zu warten schienen: seitdem er im Mannheimer Schauspielhaus die Wirkung seiner Dichtung erprobt, schwebte seinem weltfremben Sinne ein verführerisches Bild ber Freiheit vor. Es glanzte und lockte mehr und mehr, je tiefer und empfindlicher ber Widerspruch seines Wesens und Wirkens zu den heimatlichen Verhältnissen wurde. Doch nicht nur von seiner Seite, auch auf ber anderen mußte ein Widerspruch sich allmählich geltend machen, mußten feindliche Rräfte zum entscheidenden Rampf mit dem lästigen Gegner in Wirksamkeit treten. Der Dichter, beffen Seele nach Freiheit dürftete, und beffen Schaffen, bewußt und unbewußt, in heiligem Ernft und in bitterer Satire, gegen bie feine Menschenwürde und Selbstbeftimmung bedrohenden Mächte fich auflehnte, und der Fürft, der an unbeschränkte Anerkennung und Befolgung seines herrischen Willens gewöhnt war, - diese beiden Gegenfätze konnten auf die Dauer nicht friedsam nebeneinander bestehen. Da gab es für Schiller nur eine Wahl: völlige Unterwerfung ober gewaltsame Lösung.

Dem Bergog Rarl, der fich um das Tun und Treiben feiner früheren Zöglinge zu befümmern pflegte, konnte ja die Auffehen erregende Tätigkeit seines Regimentsmeditus tein Beheimnis bleiben. Hatte er boch schon das Feuer des "jungen Menschen" bewundert und ein "recht großes Subjektum" in ihm geahnt! Als ber Ruhm bes Dichters der Räuber sich überall verbreitete, da mag im Anfang felbstgefällig eitles Behagen bem burch ben Beift ber Dichtung beleidigten Despoten über manche Bedenken weggeholfen haben: war boch diefer berühmte junge Poet aus feiner Schule hervorgegangen. Mußte nicht mit bes schwäbischen Dichters Ruf auch ber Ruhm ber herzoglichen Atademie und ihres landesväterlichen Stifters fteigen? Auf eine anfänglich gunftige Stimmung bes Bergogs scheint ber Bericht Rarolinens von Wolzogen hinzubeuten: er habe, wie Schiller zu bemerken glaubte, "in mehreren fleinen Sandichreiben", die bes Bergogs Berhältnis zu ihm veranlagte, "fogar seine damalige Schreibart" mitsamt den häufigen Bedankenftrichen nachgeahmt. Aber die Gitelkeit des Landesherrn foll doch schon badurch verlett worden sein, daß "bei der Aufführung der Räuber bas beutsche Theater in Stuttgart übergangen, und dieses Stuck ohne Borwiffen, ohne Anfrage bei dem Fürften auf der Mannheimer Bühne zuerst gegeben worden war". Es bedurfte gewiß der "Einflüsterungen bes Hofzirkels" nicht, von benen Karoline spricht, um ben Bergog auf die "Symptome einer bedenklichen Gefinnung" in bem Stücke aufmerksam zu machen, das die Berausforderung in tyrannos ja schon auf der Stirn trug. Und beutlicher noch, mit unmittelbarer Beziehung auf die fürftliche Person selbst, war die ausfällige, revolutionare Sprache in ben "Schlimmen Monarchen". Auch was sonft bem für allerlei Rlatsch empfänglichen Berricher von dem respektlosen Treiben bes Regimentsmedikus hinterbracht wurde, war nur allzu geeignet, fein Behagen an diefem feinem "Geschöpf" zu ftoren: "Rlagen, witige Ginfalle über ben Zwang bes Geistes unter Despotenwillfür", wie sie ber zur Vorsicht weniger

als zu berbem Sarkasmus aufgelegte junge Mann offenherzig von sich gab, mußten den Herzog immer mehr reizen. Sosort offen und rücksichtsloß gegen Schiller einzuschreiten, das verbot dem Fürsten eine gewisse politische Schlauheit. Zunächst versuchte er es daher, wie es scheint, mit erzieherischen Mitteln, mit Zureden und Vorstellungen. "Noch hatte der fürstliche Erzieher", so bezrichtet Karoline von Wolzogen, "seinen Zögling nicht aufgegeben, noch hoffte er, sein Talent auf eine vorgeschriebene Bahn zu leiten; er ließ ihn zu sich kommen, warnte ihn auf väterliche Art vor Verstößen gegen den besseren Geschmack, wie er solche häusig in seinen Produkten sinde." Schiller soll dabei nicht ungerührt geblieben sein, aber seine Weigerung, alle seine poetischen Produkte vor der Veröffentlichung zu zeigen, wurde von Serenissimus übel vermerkt.

Wie gefährlich dieser migratene Zögling werden konnte, bas war dem Herzog erst neuerdings wieder flar geworden, als jener ben Beherrscher Bürttembergs in einem Leichengebicht ohne alle Chrerbietung zu nennen, ja "verschiedene Seiten ber fürstlichen Eristeng zu verleten" sich erfühnte. Der Regimentsmeditus hatte im ehrenvollen Auftrag "fämtlicher Berzoglich = Wirtembergischer Generalität" zur Totenfeier bes am 25. Mai 1782 burch einen Schlaganfall plötlich bahingerafften Generals von Rieger ein "Ehrendenkmal" gedichtet und, ohne feinen Ramen zu nennen, veröffentlicht. Was auch der Despotenhelfer in früheren Jahren als "Menschenschinder und Soldatenpresser", zulett als Kerker= meister Schubarts gefündigt haben mag, ber fommandierte Dichter gebenkt am offenen Grabe, angesichts ber Ewigkeit, nur ber guten Eigenschaften bes Berftorbenen. Bielleicht hat Schiller auch perfonlich seinen Baten nur von den anziehenderen Seiten seines sonderbaren Wesens, in dem sich kleinliche und niedrige Buge mit ebleren Eigenschaften mischten, tennen gelernt. Schon in der Anthologie findet sich ein Lobgedicht auf den General mit der Anmerfung Schillers, in ber er feiner "warmften Sochachtung" für ben "würdigen Mann" Ausdruck verleiht. Auch in der Totenfeier preist der Dichter den "großen Mann", in dem er offenbar das Opfer fürstlicher Laune und Willfür sah; er seiert seine seste Rechtlichkeit gegenüber der launischen Gunst der "Erdengötter" und der "Schlangenkunst" der Höflinge. Aber der Tote wird nur des-halb so sehr verherrlicht, damit sich desto kräftiger die zürnende Strafpredigt an die Lebendigen davon abhebe: der Tod selbst, er-haben über "Rang und Macht, die lächerlichen Flitter", geht ins Gericht "mit der Größe kindisch-kleinem Stolz" und stellt an die Arieger Karls die aufstachelnde Gewissensfrage nach der Entscheidung der oberen Welt:

Wird man dort nach Riegers Range fragen? Folgt ihm wohl Karls Gnade bis dahin?

Der Landesherr war schwer getroffen; aber auch diesmal ließ er den keden Dichter seinen Zorn noch nicht fühlen; hierfür sollte sich bald eine günftigere Gelegenheit finden.

Um 20. Mai trat ber Fürst mit Franziska eine Reise an, von der er erst gegen Ende des Monats gurudtehren tonnte. Schon längft brannte Schiller por Berlangen, feine Räuber gum zweiten Male auf ber Buhne zu feben. Run, ba die Abwesenheit bes Herzogs ihm einige Freiheit gewährte, beschloß er, auch von feinen Stuttgarter Freundinnen gedrängt, mit biefen bie Reife nach Mannheim zu unternehmen. Das Wagnis schien ihm um so un= gefährlicher, als fein Kommandant, Oberft von Rau, im geheimen fich damit einverftanden erklärte, wenn Schiller ihn felbft nicht "fompromittieren" wolle. Sein Gewissen fonnte er auch mit ber Vorstellung des fünftlerischen Gewinnes beruhigen, den er für sein neues Stud Fiesto aus erneutem Unschauen des alten zu ziehen hoffte. Giligst wurde Dalberg noch Freitag ben 24. Mai gebeten, eine Aufführung ber Räuber bis spätestens Dienstag ben 28. Mai zu ermöglichen, ba eine längere Abwesenheit von Stuttgart ausgeschlossen sei. "Jett erft", ruft Schiller aus, "wurde ich mit ganger Seele mich in die Borftellung verlieren und mit vollen Rügen an diesem Anblick mich weiden können. . . . 3ch muß gestehen

daß ich mich auf die erste Vorstellung nicht mehr gefreut habe, als froh ich jest die zweite erwarte." Rasch wurde auch Freund Hoven in Ludwigsburg noch eingeladen, der fich aber nicht einfand. So trat Schiller, in Zivilkleibern, in Gesellschaft von Frau von Wolzogen und Frau Bischer am 25. Mai nachmittags 1 Uhr zu Wagen die Reise an. Von seinem Schauspiel erwartete er diesmal an ber Seite seiner begeisterten Gefährtinnen erhöhten Genuß. Aber fein Bunfch blieb unerfüllt: die Räuber fonnten an den beiden Theaterabenden, die in Schillers Aufenthalt fielen, nicht aufgeführt werben. Bei seinen Gonnern und den Schausvielern fand ber Dichter wiederum die freundlichste Aufnahme. Die leise auffeimende Hoffnung, seine Geschicke fortan vielleicht ganglich mit Mannheim verbinden zu können, murde von den Mannheimer Freunden ge= nährt; aber auch Dalberg, bem er fich in einer guten Stunde vertraute, machte ihm "alle Hoffnung" auf Unterftützung, und ein warmer Sandedruck schien dem vertrauensfeligen Dichter biefen "Berfpruch" zu "befiegeln".

Doch die hochgemute Stimmung dieser glückverheißenden Tage verflog bald vor dem Widerwillen, der ihn bei der Rücksehr in die alten Verhältnisse ergriff; und während er dann noch dazu an einer Erkrankung, die er sich auf der Reise zugezogen hatte, daniederlag, steigerten sich Verbitterung und Mißmut in ihm gewaltig.

In allem Heimatlichen begann er jetzt nur schmerzliche und bunkle Gegensätze zu den lichten und lockenden Bildern von Mannsheim zu sehen. Dort war er bewundert und anerkannt, hier beengt und gedrückt; dort war freie Entfaltung seiner Kräfte, hier ewige Unterordnung und ärgerliches Verkümmern seiner Begabung in einem verhaßten Dienste. Heißer als je zuvor sehut sich sein Herz nach einem freien, ungemessenen Spielraum, und was er in diesen Tagen empfunden und gedacht, das strömt im Briese an Dalberg vom 4. Juni 1782 frei und unumwunden aus. Von diesem, dem weltgewandten Hofmann, erwartet der weltunkundige Dichter das Glück seines Lebens, ihm wirst er sich in die Urme; draußen hofft

er alles zu finden, mas ihm babeim nicht zuteil werden fann; ein "griechisches Klima", so meint er, werbe ihn "zum mahren Dichter erwärmen", während er "in diesem Norden des Geschmacks . . . ewig niemals gebeihen" fonne. "Die glücklichste Reise" seines Lebens muß er beinahe bereuen, weil fie ihm "Stuttgart und alle schwäbischen Szenen unerträglich und ekelhaft" gemacht hat. "Unglucklicher kann bald niemand fein, als ich!" ruft er aus. "Ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Selbstgefühl genug für bas Berdienft eines besseren Schickfals, und für beides nur - eine Aussicht." Darum fort von Stuttgart! Und da der Intendant einzig in der Unlösbarkeit der Stellung des Regimentsmedifus die große Schwierigfeit erblickt hat, gibt ihm Schiller, aus feinfter Berechnung des herzoglichen Charafters, aber ohne Berücksichtigung ber für ben vorsichtigen Dalberg entstehenden heitlen Lage, Die "Ideen" zu feiner Entlassung aus württembergischen Diensten an. Dem Bergog barf man nicht trogen, man muß seine Gitelfeit benuten und feine Empfindlichkeit schonen: "Daher wurden Guer Erzelleng ihn von ber Seite ungemein tigeln, wenn Sie in ben Brief, ben Gie ihm wegen mir schreiben, einfliegen liegen, daß - Sie mich für eine Geburt von ihm, für einen burch ihn Gebildeten und in seiner Afademie Erzogenen halten, und daß also burch diefe Bokation seiner Erziehungsanftalt quasi das Haupt= fompliment gemacht würde, als würden ihre Brodukte von ent= schiedenen Rennern geschätzt und gesucht. Dieses ist der Passe part tout beim Herzog." Auch folle fein Aufenthalt beim National= theater zu Mannheim zunächst nur "auf einen gewissen beliebigen Termin" festgesetzt werden: "fo sieht es mehr einer Reise, als einer völligen Entschwäbung gleich, und fällt auch so hart nicht auf." Schließlich muffe die Möglichkeit argtlicher Pragis und medizi= nischen Studiums in Aussicht gestellt werden, "damit man mich nicht, unter bem Borwand für mein Wohl zu forgen, kujoniere und weniger fortlaffe". Und nachdem so notgedrungen die kluge Berechnung gesprochen hat, wiederholt der Schreiber "mit brennenbem Bergen die Bitte, die Seele diefes gangen Briefes", und läßt noch einmal beffen fühlen Empfänger in fein von leidenschaftlichen Empfindungen durchwühltes Gemüt schauen.

Schiller gab sich in den ersten Tagen den besten Hoffnungen hin. Er baute auf das Bersprechen Dalbergs und durste von dessen guten Beziehungen zum Herzog ja auch sicheren Ersolg erswarten. Wenn dieser den Dichter dem Nationaltheater zur Versfügung stellte, vergalt er schließlich doch nur die Gefälligkeiten, die der benachbarte Hof ihm selbst gelegentlich erwirsen hatte. Aber Schiller hatte bei Dalberg nur mit einem mitseidigen, von Menschensliede ersüllten Herzen, nicht mit der zurückhaltenden Bedächzigkeit des Hosmannes gerechnet, dem durch jene Mitteilungen die Augen erst recht geöffnet wurden über die mit einer Unterstützung des schwäbischen Dichters verbundenen Unannehmlichseiten. Woche auf Woche verging, ohne daß von Mannheim eine Untwort kam, und vergebens suchte der von peinticher Lugewisheit Gequälte seine innere Unruhe durch die Arbeit am Fiesko zu dämpfen.

Da trat ein Greignis ein, das Schillers Lage noch brudenber machte. Seine Freundinnen, noch voll von den Mannheimer Erlebniffen, hatten dem Drange nicht widerstehen können, bier und bort, natürlich unter bem Siegel ber Berichwiegenheit, von ihrer Reise und den Triumphen des Dichters zu plaudern: so erfuhr es die halbe Stadt, erfuhr es General Auge und endlich auch ber Bergog. Gines Tages nun gegen Ende Juni, fo wird ergahlt, schickte Diefer bem Regimentsmeditus ein Bferd aus feinem Marstall und ben Befehl, sich alsbald in Hohenheim bei ihm zu melden. Aus dem Benehmen des Berzogs war zunächst nichts Schlimmes zu vermuten. Er empfing feinen Regimentsmeditus freundlich, schilderte und zeigte ihm feine Anlagen, erkundigte fich nach seinen Umständen und überraschte endlich den zutraulich gewordenen jungen Mann mit der Eröffnung: "Er ift auch in Mannheim gewesen, ich weiß alles; ich sage, sein Obrifter weiß barum." Schiller geftand fein Bergeben gu, leugnete aber trot aller Bitten und Drohungen bes Bergogs, daß der Oberft barum wiffe; benn fein gegebenes Wort tonnte er biefem nicht brechen, Alfo: fogar ohne Urlaub! Das verschlimmerte die Sache: nun hatte ber Bergog eine vortreffliche Gelegenheit, den jungen Feuertopf in feine Rur zu nehmen. Bon Dienftverfaumniffen, Die aus Schillers literarischen Beichäftigungen entsprangen, hatte er schon öfters gehört; diesmal aber tam bas Dienftvergeben faft einer Defertion gleich, und ber Berfehr mit dem Auslande grenzte wenigstens in den Augen bes Bergogs - an Bochverrat. Jeder berartige Berfehr murbe ihm deshalb für die Rufunft unterfagt. Aber auch das Dichten follte dem eigenwilligen Regimentsmeditus unterbunden merden: der Bergog verbot ihm auf das ftiengfte, fünflighin irgend etwas anderes als mediginifte Schriften brucken ju laffen. Bum Schluffe entließ er ihn mit den Worten: "Ich fage, bei Strafe der Raffation schreibt Er feine Romödien mehr." Der in Ungnade Gefallene mußte gu Guß nach der Gradt gurudtehren, fich augenblicklich auf die Sauptwache begeben, seinen Degen ausliefern und vierzehn Tage im Arreft bleiben.

Schiller verbüßte seine Strafe. Während dieser Tage, wo keine Hilfe von außen sich zeigte und Gegenwart und Zukunst trüb ineinander rannen, da erwuchs aus dem Unmut und Ingrimm seiner verdüsterten Seele der von trotigem Selbstvertrauen erzeugte rettende Gedanke, die letzte Hoffnung: Befreiung aus diesen Fesseln um jeden Preis, — wenn es auf gute Urt nicht geht, dann mit Gewalt. Und zugleich schwebten dem Dichter in der gärenden Stimmung dieser Tage neben den werdenden Gestalten des Fiesko neue Phantasiegebilde vor, die später in Kabale und Liebe sesse vormen gewinnen sollten.

Raum aus dem Arrest entlassen, richtete der Regimentsmedikus am 15. Juli wiederum ein Schreiben an Dalberg. Dieser hatte inzwischen geantwortet: wie es scheint, höflich ausweichend und verströstend. Noch einmal stellt Schiller, knapper, zurückaltender, aber nicht weniger bestimmt, die Dringlichkeit seines Anliegens dar. Wenn überhaupt eine Möglichkeit sei, daß er nach Mannheim komme, so bitte er nur um das eine: doppelte Beschleunigung. Warum er dies wünschen müsse, könne er keinem Briefe anvertrauen. Er

vermöge nur soviel anzubeuten, wenn er in etlichen Monaten nicht das Glück habe, zu Dalberg zu kommen, werde keine Aussicht mehr sein, daß er jemals bei ihm leben könne. "Ich werde alsdann gezwungen sein, einen Schritt zu tun, der mir unmöglich machen würde, in Mannheim zu bleiben."

Die offenherzige Schilderung der "perfönlichen Unterredung" mit dem Landesherrn und ihrer schlimmen Folgen schreckte den Freiherrn offenbar vollends zurück; selbst durch die Aussicht auf die nahe Vollendung des Fiesko und den Hinweis auf eine spätere Bearbeitung der Geschichte des Spaniers Don Karlos ließ sich der behutsame Intendant nicht mehr aus seiner kühl abwartenden Stelsung herauslocken: er verstummte.

Zwei Wochen lang schwebte Schiller wieder in der Bein der Erwartung. Als aber auch dann nichts geschah, da gab er sich ganz einer finsteren Berzweiflung bin. Kalt und stumpf begegnete ber sonst so heiter Gesellige seinen besten Jugendfreunden, sein Trübsinn machte ihn zu jeder Beiftesbeschäftigung unfähig, und so blieb sein Fiesko liegen. Schon schien er ganzlich in rat= und tatlose Dumpsheit zu versinken, ba rif ihn ein neues Ereignis empor und gab ihm Kraft bes Entschlusses und fühne Besonnen= heit. Wieder waren es die Räuber, die ihren Dichter in neuen Konflikt stürzten. Diesmal kam der Anstoß vom Ausland. Im zweiten Afte bes "Schauspiels" erklärt der mit feinen Werbegeschichten prahlende Spiegelberg, zu einem Spigbuben gehöre ein eigenes Nationalgenie, sozusagen ein Spigbubenklima, und ba rühmt er vor allem Graubunden als "das Athen der heutigen Gauner". Doch auf den Einwurf Razmanns, man habe ihm "überhaupt das ganze Italien" gerühmt, ift ber bewegliche Brahler auch damit einverstanden und meint, auch aus Deutschland könne mit der Zeit noch was Gutes kommen; schließlich aber springt er zu ber seiner erften Behauptung entgegengesetten über, daß das Klima nicht sonderlich viel ausmache: "Das Genie kommt überall fort, und bas übrige, Bruder, — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradies= gartlein felber ewig feine Ananas."

Durch den Sieb auf das Graubundner Spigbubenklima foll ber Dichter, wie nachher behauptet wurde, Rache an einem allgemein verhaften Auffeher der Afademie, einem Graubundner namens Ruplie, genommen haben. Auf jeden Unbefangenen freilich wirkt die Stelle nur als treffliche Charafteriftit bes windigen, von einem Bedanken zum anderen überspringenden, ewig bramarbafierenden Rumpans. Nach der literarischen Überlieferung hat fich Schiller darauf berufen, "daß er die mißfällige Rede nicht als eine Behauptung aufgeftellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdrud einem Räuber, und zwar dem schlechtesten von allen, in den Mund gelegt habe. Auch habe er hier nur eine Bolfsfage nachgeschrieben, bie er von früher Jugend an gehört." Die "Boltsfage" läßt fich zwar nicht bewähren, aber die wirklichen Zustände in dem romantischen Bebirgeland hatten eine folche schwäbische "Sage" nicht Lugen geftraft: Strolche und Räuber aus aller Berren Länder fanden in ben Bergen und Schluchten Graubundens fo fichere Schlupswinkel, daß felbft die ju Schergen gemachten Banditen das Gefindel nicht völlig auszutreiben vermochten. Der Bergog von Württemberg felber follte im Jahre 1786 an feiner Raffe fpuren, mas es mit bem Graubundner Spigbubenklima auf fich hatte: er mußte an taufend Gulden Wegtoften dafür gablen, daß der in Graubunden eingefangene württembergische Rauber Sannifel mit feiner Bande ber heimischen Gerichtsbarteit zugeführt murde. Bielleicht ift dem Bergog bei diefer Fronie des Schickjals fein ehemaliger Regiments= meditus wieder eingefallen, dem die Begeifterung Spiegelbergs für Graubunden jo übel befommen mar.

Gerade weil bessen leicht hingeworsene Außerung eine wunde Stelle tras, erregte sie Argernis. Allerdings war es nicht ein Graubündner, der zuerst dagegen Verwahrung einlegte, sondern ein Westsale namens Wredow. Dieser hatte mehrere Jahre in Chur als Hauslehrer in der Familie von Salis gewirft und protestierte nun in den Hamburgischen Adress Comptoir-Nachrichten vom 13. Dezember 1781 seierlich gegen die "fürchterliche Brandmarkung", welche in den Käubern von einem des Landes und seiner Bewohner

Unfundigen dem "guten Graubunden" widerfahren fei. Diefer Rampfruf für die Bundner Ehre fand natürlich in ben Bergen Graubundens fraftigen Widerhall. Dr. Amftein, aus bem Thurgau gebürtig, bamals in Bigers in Graubunden anfaffig, feinem Berufe nach Arzt, Naturforscher und Landwirt, der sich um die Aufflärung seiner Adoptivheimat Graubunden schon mancherlei Ber= dienste erworben hatte, veröffentlichte (zu Ende April 1782) in der von ihm begründeten gemeinnütigen Bochenschrift "Der Sammler" mit dem Artifel Wredows eine übereifrige, biedermannifch wohl= gemeinte "Apologie für Bünden gegen die Beschuldigung eines aus= wartigen Romodienschreibers". Seine langatmige, mit plumpen übertreibungen und groben Schimpfworten gespickte Berteidigung gipfelt in der Forderung an den völlig migverstandenen und tölpel= haft angefallenen Dichter, fich von dem Berdachte einer "fchand= lichen Calumnie" zu reinigen: wenn er nicht öffentlich fein Berhalten bereue, fei er ber billigen Berachtung aller Rechtschaffenen zu überlaffen.

So war eine ursprünglich harmlose Bemerkung ins Ungeheuerliche aufgebauscht. Aber man ging noch weiter. 2118 fich der Ber= faffer der Räuber begreiflicherweise weder durch diese öffentliche Aufforderung, noch durch ein gleichzeitig an ihn gerichtetes Brivat= Schreiben bes Bundner Pfarrers Banfi zu einer Entschuldigung bewegen ließ, glaubten die beleidigten Republifaner in dem bergog= lichen Garteninspektor Balter zu Ludwigsburg, forrespondierendem Mitglied einer von Umftein begründeten öfonomischen Gesellichaft. ben rechten Unwalt ihrer Sache gefunden zu haben: er follte durch perfonliche Aufforderung den jungen Braufetopf jum Widerruf veranlaffen. Der herzogliche Beamte leiftete mehr, als die freien Ratier von ihm erwartet hatten: ob aus follegialem Reid gegen ben Bartenintendanten Schiller, ob aus schäbiger Liebedienerei oder vielleicht auch aus purer Freude am Standal, gleichviel, ber geschäftige Denunziant verbreitete die "Apologie" so rasch wie möglich in Ludwigsburg und Stuttgart und forgte auch bafür, baß fein "Souveran" bas Schriftstud zu lefen befam. Für feine Bemühungen

wurde ihm im Laufe der Verhandlungen, falls sich seine Angaben "besteifen und erhärten" würden, eine besondere Auszeichnung, das Bündner Ehrenbürgerrecht, in Aussicht gestellt; aber schließlich mußte sich Walter, über den die rätischen Patrioten ungünstige Austunft erhalten hatten, mit einem höslichen Danke der Bündner Stände begnügen, während Wredow und Amstein der Aufnahme unter die Zahl der "gefreiten" Bündner gewürdigt wurden.

Das Berfahren bes württembergischen Fürsten gegen ben "unbesonnenen Schauspielschreiber", worüber Balter mit wichtigtuerischer Dienstbefliffenheit berichtete, stellte bie "rätische Ration" zufrieden. Bergog Rarl mar aufs äußerste aufgebracht. Der gur Staatsaktion aufgebauschte Fall gab ihm einen willfommenen neuen Unlag, gegen diesen unruhigen Ropf einzuschreiten, ber das "Ausland" beleidigte und fogar ben fürstlichen Intereffen zuwiderhandelte. Der Selbstherricher fühlte fich für die Sandlungen feines "Geschöpfes" verantwortlich. Als der Regimentsmeditus an einem Augusttage wiederum nach Sobenheim beschieden murde, ba mußte er, daß er einen erneuten Ausbruch der herzoglichen Ungnade zu erwarten hatte. Mit Fassung ließ er ben Sturm über sich ergeben. Beftig fuhr ihn ber erzurnte Bergog an, überschüttete ihn mit Scheltworten und Vorwürfen, drohte mit Festung und Dienst= entlaffung, wenn er das aufs neue eingeschärfte Dicht= und Schreibverbot zu übertreten mage.

Im Innersten tief erregt, anscheinend aber gelassen und heiter ging Schiller nach seiner Rücksehr von Hohenheim in den Garten zum "Ochsen" und nahm, als wenn nichts geschehen wäre, am Regelspiel der Genossen teil: herrischer als je forderte von ihm die Notwendigseit die letzte, schwere Entscheidung im Konflikt der Pflichten. Nun galt es die Ruhe und Festigseit einer männlichen Seele zu behaupten.

Nicht ohne harten inneren Kampf konnte diese Entscheidung getroffen werden. Sollte er bleiben und ausharren oder einer ungewissen Zukunft sich entgegenwerfen? Ging er jest weg, gegen den Willen seines Landesherrn, so waren ihm Heimat und Familie

für immer abgeschnitten, tausend liebe Beziehungen und Gewohnbeiten entzogen. Der Bflicht ber Dankbarkeit gegen seinen fürst= lichen Erzieher hatte ihn dieser freilich selber enthoben. Aus personlicher Willfür und zu selbstischen Zwecken hatte er ben Knaben in feine Anftalt, ben Jüngling zu einem Berufe und zu feinem Dienfte gezwungen. Das Versprechen einer auskömmlichen Versorgung war vom Herzog nicht gehalten worden, durch seine letten Machtgebote hatte sich der Wohltäter in einen feindseligen Tyrannen verwandelt. Und doch konnte sich Schillers dankbarer Sinn auch jest noch nicht gang frei fühlen von Verpflichtung gegen ben Mann, ben als väterlichen Freund zu betrachten man ihn lange Jahre hindurch hatte gewöhnen wollen. Stärkere Bande, findliche Liebe und brüderliche Zuneigung, knüpften ihn an bas Elternhaus. Droben auf der Solitude forgten und mühten fich ein alternder Bater, ein zärtliche Mutter um das Wohl ihrer Kinder. Sie glaubten ben einzigen Sohn im herzoglichen Dienste für die Rufunft geborgen. Und nun follte er fie nicht nur ihrer Stute fürs Alter berauben, ihnen nicht nur Rummer und Schande vor der Welt bereiten, sonden auch den Bater und damit die ganze Familie den zornigen Launen eines stets empfindlichen herrn preisgeben? Der Bater hatte vor Jahren für seinen Sohn den uns befannten Revers ausgestellt. Run konnte er, wenn der Sohn sich seinen Berpflichtungen entzog, für alle Auslagen und Rosten vom Berzog nach= träglich herangezogen und damit in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht werden. Ja, mehr als das! Wer fonnte Gewähr dafür bieten, daß der rachfüchtige Fürft nicht den Bater für das Ber= brechen bes Sohnes bugen ließ, indem er ihn aus Amt und Brot jagte? Jedenfalls mar das Verhalten bes Fürsten unberechenbar, und sicherlich ftand von seiner Rachsicht und Großmut weniger zu hoffen, als von feiner gefrantten Gitelfeit, feinem Jahgorn und seinem "rachsüchtigen Unmut" zu fürchten war. Taufend Besorgniffe, bie den pflichtgetreuen Sohn in dem Joche des Fürftendienftes festzuhalten brohten.

Aber was war bann, wenn er blieb? War er bann mehr

als ein Gefangener, der Tag für Tag die ihm vorgeschriebene Arbeit verrichten muß? Unerträglich war schon das Berbot, auf jeden Berkehr mit dem "Auslande" und damit auf alle Unregung und Förderung feiner Runft, auf Buhne und Welt, auf Befruch= tung und Wirkung zu verzichten. Im schwäbischen Winkel mar fein Boben, fein Raum für die Entfaltung einer großen bramatischen Runft. Aber davon war ja auch gar nicht mehr die Rede. Schiller follte ja ben inneren Stimmen Schweigen gebieten; er follte feinen heiligen Schöpferdrang verleugnen und verzichten auf jede Ausübung ber ihm verliebenen Gaben, auf jede Betätigung feiner innersten Natur: er follte brach liegen laffen, was sein eigentliches Wesen ausmachte. "Um empfindlichsten", fagt Streicher, "hielt er fich baburch gefränft, weil ihm burch biefes Machtgebot bas Recht bes allergeringsten Untertang, - von feinen Naturgaben freien Gebrauch machen zu können, wenn er fie nicht zum Rachteil bes Staates ober der Gesethe desselben anwende, - jest ganglich be= nommen war, ohne daß ihm bewiesen worden ware, dieses Recht aus Migbrauch verwirft zu haben."

Aber nehmen wir an, Schiller hatte ernftlich ben Borfat gefaßt, bas Marthrertum geiftiger Gelbstvernichtung auf fich gu nehmen, seinen "Sang zur Dichtkunft" zu unterbrücken. Er hat in der Tat auch dieses erwogen. Aber er fühlte, er wußte, daß folches Unterfangen vergeblich gewesen ware. Warum verbot ber Bergog von Württemberg nicht auch den Bäumen das Wachsen, den Blumen bas Blühen? Es hatte benfelben Erfolg gehabt. Daß ein Dichter von Gottes Gnaden einer inneren Rotwendigkeit ge= horcht, daß er gar nicht anders tann, als fagen, was er leidet, als geftalten, mas in seinem Innern lebt, davon hatte ber felbst= gefällige Fürst keine Ahnung, der die höfische Muse immer willig gefunden hatte, auf fein Rommando alle ihre liebedienerischen. üppigen Reize zu entfalten. Seine Naturgaben zu unterdrücken, die gebietenden Stimmen zum Schweigen zu bringen, bazu war Schiller gar nicht imftande, selbst wenn er wollte. Mit Naturnotwendigkeit würde Schillers Begabung, allen fremden Berboten und allen eigenen

Vorsätzen trotzend, sich betätigt haben, — was aber dann? Der Hohenasperg drohte, das Schicksal Schubarts warnte, sein Klagesgesang: "Gefangner Mann ein armer Mann" war nicht zu übershören. Der geringste Verstoß gegen des Herzogs Verbot hätte dem ungehorsamen Dichter die angedrohte Festung eintragen können. Um eine tugendhafte Ausrede wäre der "Erzieher" Schubarts gewiß nicht verlegen gewesen.

Wenn fein innerfter Lebenswille, wenn er felbft nicht ben brutalen Unsprüchen plumper Willfür geopfert werden sollte, fo mußte fich Schiller ber Gewalt burch Lift entziehen. Und in ber immer flareren Erfenntnis ber ihm verliehenen Gaben, in bem immer ftärkeren Bewußtsein seines mahren Berufes, fand er die Rraft, die Berantwortung auf fich zu nehmen. Ghe er aber zur Ausführung seines Entschlusses schritt, wollte er auch noch bas lette Mittel versuchen, einen Ausgleich herbeizuführen. Seinen Abschied zu verlangen, daran durfte er ja nicht denken: ein solches Unterfangen hatte nur den Born bes Bergogs noch mehr gereigt und feine zwangvolle Lage verschlimmert. Durch ein Lobgedicht aber, wie "gutmutige Bermittler" vorschlugen, ben Ergrimmten zu verföhnen, mußte Schiller als der Dichtkunft und feiner felbft unwürdig ablehnen; die nötige Freiheit ware ihm übrigens auch da= burch nicht geworben. Es blieb nur ber Weg ber fein berechneten "untertänigen Vorftellung". In einem Schreiben vom 1. Geptember 1782 bittet Schiller, "in ber inneren überzeugung, baß fein Fürst und unumschränkter Berr zugleich auch sein Bater fei," um Milberung bes ihm gewordenen Befehls, "nichts Literarisches mehr zu ichreiben ober mit Ausländern zu fommunizieren". Rlug weift er barauf bin, bag bie aus feinen Schriften herrührenbe Bulage zu der von Seiner herzoglichen Durchlaucht "gnädigft zu= erkannten jährlichen Besoldung" ibn erft inftand gefett habe, "ein nicht unbeträchtliches Glück in ber gelehrten Welt zu machen", und auch zur planmäßigen Fortsetzung feiner Studien unerläglich fei. Den "allgemeinen Beifall", ber ihm als bem erften und einzigen "von allen bisherigen Böglingen ber großen Rarls-Atademie" in ber "großen Welt" zuteil geworden sei, diese Ehre schiebt er "ganz auf den Urheber seiner Bildung" zurück. Und schließlich ringt er sich das Zugeständnis ab, öffentliche Rechenschaft geben zu wollen, salls er die literarische Freiheit zu weit getrieben habe, und gelobt sogar seierlich, "alle zukünstigen Produkte einer scharfen Zensur zu unterwersen". Der Herzog verweigerte die Annahme des Gesuchs und befahl dem General Auge, den Regimentsmedikus in Arrest zu setzen, sobald er noch einmal wage, einen Brief einzureichen. Nun mußten die letzten Bedenken weichen: die Flucht wurde vorbereitet.

Als das Ziel der "heimlichen Reise" ward natürlich Mannheim ausersehen. Bon dort aus wollte Schiller sich noch einmal bittend an den Herzog wenden; wurde er auch dann abgewiesen, so hoffte er, als Theaterdichter in Mannheim angestellt zu werden. Hatten doch so viele ihm dort versichert, "daß ein solcher Dichter wie er ihre Bühne auf die höchste Stuse des Ruhmes heben würde!"

Sein neues, freilich noch unvollenbetes Werk follte ihm biefe Stellung erobern helfen. Die Gewigheit, bag biefe Arbeit ihn aus bem "Labyrinth" befreien werbe, gab ihm die alte Beiterkeit und ben freudigen Schaffensmut gurud. Während gang Stuttgart in aufgeregter, lärmender Geschäftigkeit fich jum festlichen Empfang bes ruffifchen Großfürsten Paul und feiner Gemahlin, einer Nichte bes herzogs, vorbereitete, waren Schillers Sorgen und Gedanken ausschließlich auf seine Arbeit gerichtet. Unermüdlich, bis tief in die Nächte hinein, blieb er am Werke, um nachzuholen, mas er in ben letten, trüben Wochen versäumt hatte. Was in ber Stille ber Racht gediehen war, das wurde dann am andern Morgen dem vertrautesten Freund diefer brangvollen Tage, Undreas Streicher. vorgelesen und mit diesem besprochen. "Wie erheiterten sich seine von Schlaflosigfeit erhitten Augen, wenn er herzählte, um wie viel er schon weiter gerückt sei, und wie er hoffen durfe, sein Trauer= spiel weit früher, als er anfangs bachte, beendigt zu haben."

Jett war die Zeit gekommen, wo der Dichter die hingebende, opferwillige Freundschaft des bescheidenen Tonkünstlers, den er durch

seine Dichtung wie burch seine Perfonlichkeit an fich gefesselt hatte, in vollem Mage erfahren follte. Des bewunderten Freundes Not ging dem jungen Musiker tief zu Berzen, und er beschloß, ihm in seiner Bedrängnis nach Rräften beizustehen. Streicher follte im Frühjahr bes kommenden Jahres nach Hamburg reisen, um sich bort, von Verwandten unterftütt, bei Emanuel Bach weiter auszubilden. Nun bot er bem Dichter feine Begleitung und Silfe an und setzte es in der Tat bei der eigenen besorgten Mutter durch, baß fie ihn, wenn auch nur mit geringen Mitteln ausgeftattet, biesen Herbst schon ziehen ließ. Was die beiden Freunde in der folgenden Zeit gemeinsam erlebten, bas hat Streicher als hoch= betagter Mann, lange nach Schillers Binscheiben in seinem schlicht und warm geschriebenen Büchlein "Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785" erzählt; es ift nach des Verfassers Tod im Jahre 1836 erschienen, ein Ehren= benkmal für den über alles verehrten Dichter und ein Zeugnis treu ausharrender Freundschaft.

Unter Streichers aufmunternder Teilnahme war der Fiesko bald im wesentlichen fertig gestellt; die letzte Ausarbeitung und die Anpassung an die Bühne konnte für eine stillere Zeit aufsgespart werden. Nun beschlossen die Freunde, die unruhevollen Tage des großfürstlichen Besuches zur Aussührung ihres Planes zu benutzen: in dem Gedränge von Zus und Abreisenden hofften sie Stuttgart ganz unauffällig verlassen zu können.

Unter den fremden Gästen befand sich auch der kurpfälzische Geheimrat von Dalberg. Schiller versäumte nicht, ihm seine Ausswartung zu machen, aber er ließ dabei kein Wort von seinem Vorshaben verlauten. Was hätte er von diesem Manne auch noch anders erwarten können als kühle Warnung vor einer Tat, zu beren Aussihrung er doch seine volle, durch keine Zweisel gestörte Kraft brauchte! War er nur einmal aus des Herzogs Dienst und Bereich, dann mußte Dalberg ihm ja auch die so ost und bereitwillig zugesicherte Unterstüßung zuteil werden lassen. So wenigstens rechnete Schiller.

Auch die Frau des Mannheimer Regisseurs Meher, die sich anläßlich des großfürstlichen Besuches in ihrer Vaterstadt Stuttgart aufhielt, wurde begrüßt. Sie hätte wohl als Kennerin der Vershältnisse am Mannheimer Theater die allzu kühnen Hoffnungen Schillers einzuschränken vermocht, aber man sagte auch ihr kein Wort von dem geheimen Plan.

Die Zeit brängte. Schiller machte sich mit Frau Meyer und Streicher auf den letzten, schweren Gang nach der Solitude, zum Abschied von den Ettern und Geschwistern. Noch einmal zeigte sich das reizvolle Bild der Heimat dem wehmütig Gestimmten im Glanze der Sonne. Vergeblich versuchte er unterwegs, durch versteckte Fragen Frau Meyer über die Mannheimer Theaterverhältnisse und die Ersfüllbarkeit seiner eigenen heimlichen Hossnungen auszuholen; "da aber ernsthaftere Fragen", berichtet Streicher, "aus Furcht verraten zu werden, nicht wohl gestellt werden konnten, so blieb die Zukunst in derselben Dämmerung wie disher, und es war nichts übrig, als sich auf das Glück zu verlassen."

Daheim fanden die Besucher nur die Mutter und Chrifto= ohine. Beide wußten, daß es Abschied nehmen hieß, benn fie waren schon vorher in den Blan eingeweiht worden. Fine, die Vertraute feiner Jugend, hatte fich gleich auf des Bruders Seite geftellt, ba fie die Notwendigkeit dieses Schrittes einsah. Doppelt mußte die besorgte Mutter unter der Unsicherheit der Zukunft ihres Fris leiden, da sie deffen Absichten vor dem Bater geheim zu halten hatte: diefer follte nötigenfalls dem Bergog fein Offizierswort geben fonnen, daß er von dem Vorhaben des Sohnes feine Ahnung gehabt habe. Freundlich zwar empfing nun die Sausfrau die Gafte, aber ihre Unruhe konnte sie doch nicht bemeistern; unverwandt hing ihr Blick an der Geftalt des Sohnes, fie versuchte zu reden, aber fie konnte kein Wort hervorbringen. Da trat der Bater ins Zimmer und machte durch seine unbefangene Aufzählung der bevorftehenden Festlichkeiten der peinlichen Stimmung ein Ende. Noch einmal bot Herzog Karl den Prunt und Glanz der früheren Jahre auf, um feine großfürstlichen Gafte zu ehren, die am 17. Geptember eintrafen und einen Schwarm von hohen Berrichaften und Schauluftigen nach fich zogen. Die theatralischen und anderen Schauftellungen, Redouten, Sofballe, Pruntmähler, Ausfahrten follten auf der Solitude in einer Beleuchtung mit neunzigtausend Lampen und einer Festjagd auf etwa sechstausend zusammengetriebene Birsche ihren Sohepunkt finden. Da hatte benn auch der Intendant der Hofgartnerei alle Bande voll zu tun. Während er feine Gafte von diesen Herrlichkeiten unterhielt, hatten Mutter und Sohn fich unbemerkt entfernt. "Nach einer Stunde", fo berichtet Streicher weiter, "fehrte Schiller zur Gefellschaft gurud, aber - ohne feine Mutter. Wie hatte Diese fich zeigen konnen! Ronnte und burfte fie auch den vorhabenden Schritt als eine Notwehr ansehen, burch bie er fein Dichtertalent, fein zufünftiges Glück fichern und vielleicht einer unverschuldeten Ginferferung vorbeugen wollte, fo mußte es ihr doch das Berg germalmen, ihren einzigen Sohn auf immer gu verlieren. . . Wie schmerzhaft das Lebewohl von beiden ausgesprochen worden sein mußte, ersah man an ben Besichtszügen bes Sohnes, sowie an feinen feuchten, geröteten Augen. Er suchte biefe einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Übel zuzuschreiben, und fonnte erst auf dem Wege nach Stuttgart durch die gerstreuenden Gespräche der Gesellschaft wieder zu einiger Munterkeit gelangen."

Bu Hause angekommen, setzten die beiden Freunde alles endsültig für die Flucht fest. In der Nacht vom 22. auf den 23. Sepstember sollte, wie sie auf der Solitude ersahren hatten, das Lustschloß die fürstlichen Herrschaften mit ihrem Gesolge beherbergen; die angekündigte Beleuchtung von Berg und Schloß mußte alle Schaulustigen dorthin ziehen. Diese Zeit wurde für die Abreise ausersehen, zumal da auch seststand, daß Schillers Regiment gerade während jener Nacht die Wache an den Stadttoren nicht haben werde, wodurch die Gesahr der Entdeckung dem Regimentsmedikus vermindert erschien.

Die lette Nacht in Stuttgart, vom 21. auf den 22. Sepstember, verbrachte Schiller auf der Wachtstube mit seinem Freunde

Scharffenstein, ber nebst einigen anderen, wie Abel und Petersen, ins Geheimnis gezogen worden war. "Schillers Stimmung", so wußte Scharffenstein sich noch nach langen Jahren zu erinnern, "war bei diesen Umständen sehr gefaßt und männlich." Die letzen Stunden ihres Zusammenseins waren "dem Gefühl ganz ausschließ- lich geweiht". Als Bermächtnis hinterließ der Scheidende seinem Sangir von einst einen Teil seiner Bücher und empfahl ihm seinen noch in der Akademie studierenden Freund Lempp.

Um nächsten Morgen um acht Uhr machte ber Regiments= mebifus feinen letten Lagarettbefuch. Das Bepack Schillers, feine burgerliche Rleidung, Baiche und die Werte von Baller, Chatespeare und einigen anderen Dichtern, hatte ber vorforgliche Streicher schon nach und nach in die eigene Wohnung gebracht. Um zehn Uhr vormittags follte der Berabredung gemäß der lette Rest weggeschafft werben. Bunttlich stellte Streicher fich ein. Allein er fand nicht das mindeste hergerichtet. In Alopstocks Den vertieft, die ihm beim Busammensuchen seiner Bücher in die Sande gefallen waren, hatte ber Dichter die brangende Stunde vergeffen; eins ber früher bewunderten Gedichte regte ibn fo an, daß er sogleich "in einem fo entscheidenden Augenblicke" ein Gegenftuck dichtete. Wie fehr Streicher auch brangte, er mußte Dde und Gegenftud erft noch anhören und hatte felbst bann noch seine Rot, ben Dichter "wieder auf unsere Welt, auf den heutigen Tag, auf die fliehende Minute" zurückzubringen. So wurde es Rachmittag, bis alles in Ordnung war.

Am Abend um neun Uhr stellte sich Schiller in Streichers Wohnung ein. Unter seinem Kleide trug er ein paar Pistolen; die eine, welche noch einen ganzen Hahn, aber keinen Feuerstein hatte, wurde in den Koffer, die andere, mit zerbrochenem Schloß, in den Wagen gelegt. "Daß aber beide nur mit frommen Wünschen für Sicherheit und glückliches Fortkommen geladen waren, versteht sich von selbst," fügt Streicher hinzu. Nicht viel besser imstande war die Kasse der Flüchtlinge: Schiller besaß noch dreiundzwanzig, Streicher noch achtundzwanzig Gulden, "welche aber von der Hoffnung und

dem jugendlichen Mut auf das zehnfache gesteigert wurden". Nach einigen Tagen indes sollte dem Musiker ein weiterer Betrag nachsgeschickt werden.

Bald war ber Wagen mit den zwei Roffern und Streichers fleinem Klavier bepackt, dann gab es noch einen schweren Abschied amischen Mutter Streicher und ihrem einzigen Sohn. Um gehn Uhr fuhren die Freunde, von den Segenswünschen und Tranen ber alten Frau begleitet, über fpitige Pflafterfteine bem Eflinger Tore zu. Das war ein Umweg, aber er führte durch das dunkelste ber Stadttore, und "einer der bewährtesten Freunde Schillers". also wohl Scharffenstein, hatte bort als Leutnant die Bache. Der Anruf der Schildwache ertönte: "Halt! Werda! Unteroffizier her= aus!" Schnell faßten fich die zusammengeschreckten Freunde, und Streicher gab auf die Fragen: "Wer find die Berren? Wo wollen fie hin?" Schiller als "Dottor Ritter" und fich felbst als "Dottor Wolf", beide nach Eglingen reisend, an. Die Namen wurden auf= gefchrieben, das Tor geöffnet, und der Bagen fonnte paffieren. Bergebens spähten die Freunde durch die offenen Fenfter ber bunklen Wachtstube nach dem wachhabenden Leutnant, der nun nach bem Gelingen bes Streiches gleichfalls befreit aufatmen mochte.

Draußen, während sie die Stadt bis zur Ludwigsburger Landstraße umfuhren, verharrten beide, noch unter dem Druck der kaum überstandenen Gesahr, in bangem Schweigen. Erst als sie einen Hügel zwischen sich und der Stadt wußten, wich der Bann, und ihr Gespräch belebte sich. Gegen Mitternacht erstrahlte links von Ludwigsburg der Himmel in außerordentlicher Nöte, und als der Wagen in die Linie der Solitude kam, zeigte sich das Schloß mit allen seinen weitläusigen Nebengebäuden in einem überraschenden Feuerglanze. Der landslüchtige Dichter sah von ferne noch einmal eine Probe der Künste, wie der Herr von Württemberg sie liebte. Und dort war bei der reinen, heiteren Luft deutlich wahrnehmbar die Stelle, an der er sein Elternhauß wußte. Schiller deutete dahin, aber alsbald, "wie von einem sympathetischen Strahl berührt", brach er zusammen mit dem Seuszer: "Weine Mutter!"

Die erste Rast wurde morgens zwischen ein und brei Uhr in Enzweihingen gemacht. Gich felber zur Stärfung las Schiller bem Gefährten aus einem Sefte Schubartiche Gedichte vor, barunter auch "Die Fürstengruft", jenes Fluchgedicht auf die Schandtaten der Tyrannen, das Schubart im dritten Jahre seiner Gefangenschaft im Rerker "niedergezürnt" hatte. Nach acht Uhr morgens wurde die heißersehnte furpfälzische Grenze, die durch eine fleine Phramide bezeichnet war, erreicht. Das war ein glücklicher Morgen! Alles Läftige, jeder dumpfe Zwang ichien abgeschüttelt; die Gegend, die Bewohner, selbst die blau und weiß angestrichenen Pfähle und Schranken stimmten Schillers Seele heiter. "Gbenfo freundlich", rief er aus, "ift auch der Geift der Regierung!" Unter lebhaften Gesprächen erreichte man um zehn Uhr Bretten, von wo ber Stuttgarter Wagen zurückgeschicht wurde. Nach ber Mittagsraft ging es weiter mit ber Boft über Baghäusel nach Schwepingen, wo die Reisenden am Abend um neun Uhr eintrafen und für die Nacht Quartier nahmen, da die Tore der Festung Mannheim mit Gintritt der Dunkelheit geschlossen wurden.

Nach unruhigen Tagen und einer aufregenden Nacht durch einen tiefen Schlaf erquickt, rüsteten sich die Freunde früh am Morgen auss beste zu ihrer Fahrt nach Mannheim. Nach zwei Stunden trasen sie dort ein und wurden "ohne irgendeine Frage oder Aufenthalt" zum Tore eingelassen.

Soweit war das Wagestück gelungen. Nun galt es, in der Fremde aus eigener Kraft sich sein Schicksal zu schaffen und allen Gewalten zum Trot das Leben zu meistern.

## 11. Im Glend.

Mit frohen Hoffnungen war der Flüchtling ins "Paradies der Muse" eingezogen, bald aber sollte er gewahr werden, daß er dem "griechischen Klima" der Pfalz zuviel zugetraut hatte.

Beim Regisseur Meyer, der schon früher an des Dichters mißlicher Lage freundlichen Anteil genommen hatte, stiegen die Freunde ab. Dieser war überrascht, jetzt, wo glänzende Feste die Fremden von weit her in die württembergische Residenz lockten, den jungen Schwaben plötzlich vor sich zu sehen. Sein Erstaunen wuchs, als er vernahm, daß der Regimentsmedikus gewaltsam mit den alten Verhältnissen gebrochen habe und nun als Flüchtling in Mannheim eine Stätte suche. Mit weltmännischem Takte vermied er es, den Erklärungen Schillers zu widersprechen, besorzte auch den unerwarteten Gästen eine Wohnung in der Nähe seines Hause und sud sie zum Mittagessen ein. Über er drang darauf, daß Schiller sein Vorhaben, ein versöhnliches Schreiben an den Herzog zu richten, noch am nämlichen Tage ausführe.

Große Hoffnung auf Erfolg konnte Schiller nicht hegen; aber er mußte guten Willen zeigen, schon um seine Familie vor schlimmen Folgen des herzoglichen Zornes zu sichern. Und so machte er sich denn gleich nach Tische an die Arbeit. Noch einmal wendet sich der "Untertan" und "Sohn" an das Herz des "gnädigsten Fürsten und Vaters", der Zögling an den Stolz des ehrbegierigen Erziehers. Er rechtsertigt zunächst seinen verzweiselten Schritt: da ihm seine "untertänigste Bitte", gegen das herzogliche Verbot der

Schriftstellerei und bes Bertehrs mit bem Auslande "Grunde von Gewicht" in einem Schreiben vorbringen zu durfen, "mit Androhung bes Arreftes" verweigert worden, bei feiner Lage aber "eine gnädigfte Milderung dieses Berbots" höchst notwendig gewesen sei, so habe er nur diefen "ichrecklichen Weg" gefunden, das Berg feines "gnädigften Berrn zu rühren". Dann wiederholt er ben Inhalt feines Stuttgarter Befuches und bittet um die Bnade, gurudtommen zu durfen, mit der Erlaubnis Schriftsteller zu fein, von Beit zu Beit zu reisen und Zivilkleider zu tragen, was ihm die Ausübung seines ärztlichen Berufes mehr erleichtere. "Diese einzige Hoffnung", fahrt er fort, "halt mich noch in meiner schrecklichen Lage. Sollte fie mir fehlichlagen, fo mare ich ber armfte Menfch, ber verwiesen vom Bergen feines Fürften, verbannt von ben Seinigen, wie ein Flüchtling umherirren muß." Aber "würde fich Rarls Gnade herablaffen, mir jene Buntte zu bewilligen, . . . wie brennend follte mein Gifer fein, Rarls Erziehung vor ber ganzen Welt Ehre zu machen!"

Dieses Schreiben wurde einem Briefe an General Augs beisgeschlossen mit der Bitte, es dem Herzog zu überreichen und seinen Inhalt nach Kräften zu befürworten. Zugleich ersuchte der Flüchtsling den Intendanten der Karlsschule, den "hochgebietenden" Herrn Obristen von Seeger, um "großmütigste Unterstützung" seines Gessuches bei Gr. Durchlaucht.

Den zweiselnden Freunden gegenüber zeigte Schiller eine zuversichtliche Miene, und er schien sich in seiner Ruhe auch nicht
ftören zu lassen, als die am Abend des 25. September heimkehrende
Frau Weyer das Aussehen schilderte, welches das Verschwinden des
Regimentsmedikus in Stuttgart gemacht habe: jedermann spreche
davon, und allgemein werde vermutet, daß man ihm nachsehen
oder seine Aussieserung verlangen werde. Schiller wollte daran
nicht recht glauben. Gleichwohl folgte er dem Kate, die Öffentlichkeit zu meiden und sich ganz auf sein Zimmer und die Meyersche
Wohnung zu beschränken. Meyer und seine Frau waren mit Kat
und Tat um das Wohl ihres Schützlings besorgt, und besonders
nahm letztere sich seiner mütterlich an.

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Antwort Auges ein; er habe das Schreiben Schillers dem Herzog nicht nur vorsgelegt, sondern auch durch seine Fürsprache unterstützt; sein Aufetrag sei, ihn wissen zu lassen, er solle, "da Se. Herzogliche Durchslaucht bei Anwesenheit der hohen Verwandten jetzt sehr gnädig wären", nur getrost zurücktommen. Es war klar: dieser Beschillerschen Gesuches. Deshalb wiederholte Schiller in einem zweiten Schreiben an seinen General die dringenden Vitten, ohne deren Erfüllung er nicht zurücksehren könnte. Aber nach mehreren Tagen traf wieder die gleiche Antwort ein. So war also der letzte Versuch gescheitert; sich der Gnade des Herzogs auf gut Glück auszuliesern, konnte Schiller nicht wagen. Ins alte Joch zurückzukehren, wäre Wahnswitz gewesen. Nein, lieber wollte er trotigen Mutes der dunkelsten Zukunft entgegengehen.

Auch andere Enttäuschungen, die diese letten Tage ihm gebracht hatten, konnten seinen starken Willen nicht beugen. Schon am erften Abend hatte Streicher mit dem Regiffeur über den faft vollendeten Fiesto gesprochen und die Borguge bes neuen Studes im Bergleich zu den Räubern gerühmt. Der Dichter, um Mitteilung seiner Arbeit angegangen, war dazu bereit, wenn eine größere Bahl von Zuhörern geladen würde. Und fo tamen am Nachmittag besselben Tages, wo Auges erste Antwort eintraf, die bedeutendsten Mitglieder des Theaters, Iffland, Beil, Bed und andere, bei Meyer zusammen, um der Vorlesung des neuen Trauerspiels beizuwohnen. Die Erwartungen aller waren hochgespannt. Nachdem fie ihrer tiefen Berehrung für den Dichter überschwenglichen Ausdruck ge= geben hatten, feste fich die Gesellschaft um einen großen, runden Tifch. Schiller begann mit einigen furgen Bemerfungen über die Geschichte des Belden und die vorfommenden Berfonen; dann las er vor. Streicher feierte schon im voraus ftille Triumphe. Aber ohne das geringfte Zeichen des Beifalls murde bie Borlejung des erften Aftes beendigt. Ja, Beil entfernte fich, und die übrigen unterhielten fich über dies und das, nur nicht über das Stud.

Auch ber zweite Aft wurde aufmerksam angehört; am Schlusse stand alles auf, Erfrischungen wurden herumgereicht, einer ber Schau= spieler schlug ein Bolgenschießen vor, und nach einer Viertelftunde hatten fich die Zuhörer verlaufen. Nur Iffland war mit der Familie Meger zurudgeblieben. Der gute Streicher war emport über eine fo ichnöbe Behandlung des bewunderten Dichters, und ichon wollte er sich bei Meyer beklagen, als ihn dieser beiseite zog und fragte: "Sagen Sie mir jest gang aufrichtig, wissen Sie gewiß, bag es Schiller ift, ber die Räuber geschrieben?" - "Buverläffig! wie können Sie baran zweiseln!" - "Ober hat ihm jemand anderer baran geholfen?" - Streicher mar bereit, fein Leben für die felb= ftanbige Berfafferschaft Schillers einzusehen. "Aber warum fragen Sie mich diefes alles?" feste er hingu und erhielt die verblüffende Antwort: "Weil ber Fiesto das Allerschlechtefte ift, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ift, daß derselbe Schiller, ber bie Räuber geschrieben, etwas fo Gemeines, Elendes follte gemacht haben."

Vergebens suchte ber junge Musiker bem auf seine Ersahrung pochenden Schauspieler dies Urteil auszureden. Niedergeschmettert kehrte er dann zu den anderen zurück. Unsasbar blieb ihm, was er soeben hatte hören müssen. Er dachte an den berüchtigten Neid und Kabalengeist des Schauspielervolkes, — aber Meyer war doch Schillers Freund! Die Abendstunden wurden von dem zusammengeschmolzenen Kreise in peinlichster Berlegenheit verbracht; von Fiesko sprach niemand mehr. Schiller selbst war äußerst verstimmt. Alls sich die beiden jungen Schwaben frühzeitig entsernten, bat sich Meyer das Manustript für die Nacht aus, da er "doch gerne wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme".

In ihrer eigenen Wohnung angelangt, vermieden die Freunde lange das peinliche Erlebnis zu berühren; endlich aber machte sich Schillers bedrücktes Gemüt doch in bitteren Alagen Luft über den Neid und den Unverstand der Schauspieler. Er verzweiselte an seiner Anstellung als Schauspieldichter und an der Annahme des Fiesto. Ernstlich sprach er den Vorsatz aus, selbst als Schaus

spieler auftreten zu wollen, ba doch eigentlich niemand so beklamieren könne wie er. Bergeblich suchte der getreue Streicher dem Freunde Mut zuzusprechen, ihn zur Geduld zu ermahnen: die trüben Schatten wollten nicht weichen.

Mit bangen Erwartungen ging ber Musikus früh am Morgen ju Meyer, um beffen Endurteil zu hören. Raum aber ward biefer seiner ansichtig, so rief er aus: "Sie haben recht! Sie haben recht! Fiesto ift ein Meifterstück und weit beffer bearbeitet als die Räuber!" Und nun ward offenbar, was den Mißerfolg verschuldet hatte: Schillers leibenschaftlich übertriebene Deklamation und feine schwäbische Aussprache. Schillers Glaube an seine Schauspielergaben und seine tief wurzelnde überzeugung, daß echte Leidenschaft allen Mimenkunften zum Trot sich den wahren Ausdruck von selbst er= zwingen muffe, hatte fich gerächt. Run aber erklärte ber Regiffeur voll Eifer, er wolle alles in Bewegung feten, um das Stück bald auf die Bretter zu bringen. Sprachlos vor Freude eilte Streicher beim, um dem Dichter die frohe Botschaft zu überbringen; nur von der Ursache des Migerfolges, der "verwünschten Deklamation", fagte der Gutherzige fein Wort, "um fein ohnehin frantes Gemüt nicht zu reizen".

Mit der Anerkennung des einflußreichen ersten Regisseurs war dem Dichter wenigstens eine gute Aussicht gegeben, aber mehr auch nicht. Dhne den Intendanten konnte der Theaterausschuß über die Annahme des Stückes nicht entscheiden, und Dalberg weilte immer noch, auf unbestimmte Zeit, in Stuttgart. Was sollte also der Dichter in Mannheim, wo jeden Augenblick die Gesahr der Aussieferung zu drohen schien? Die Freunde rieten ihm dringend, sich auf einige Wochen zu entsernen; geschähe inzwischen von Stuttgart aus nichts, so wäre wohl eher anzunehmen, daß der Herzog von einer Verfolgung absehen wolle.

So ward denn eine Reise nach Frankfurt beschlossen, wo weitere Nachrichten abgewartet werden sollten. Mit der Barschaft der Freunde freitich war es schlecht bestellt; selbst bei der größten Sparsamkeit konnte ihre Reisekasse nur noch zehn bis zwölf Tage

ausreichen. Schiller durfte unter keinen Umftänden seine Eltern um Unterstützung angehen; daher bat Streicher seine Mutter, ihm sobald als möglich dreißig Gulden nach Frankfurt zu senden.

Un einem der letten Septembertage traten die beiden nach berglichem Abschiede von dem Megerschen Chepaar ihren Marsch über die Neckarbrucke an, übernachteten in einem Dorfe und wanderten am nächsten Tage die herrliche Bergstraße entlang: links Die weite Rheinebene, rechts die herbstlich prangenden, häufig von Burgruinen gefronten Bald- und Beinberge, an die fich schmucke Dörfer und Städtchen schmiegen. Immer wieder wies Streicher ben trübsinnigen Freund auf jeden reizenden Anblick bin, aber er vermochte nicht, den in fich versunkenen, scheinbar über neuen Ent= würfen brütenden Dichter seinem Sinnen zu entreißen. Begen feche Uhr am Abend war Darmftadt erreicht; im Gafthaus, nahe beim Residenzschloß, fanden die Wanderer nach einem guten Abendeffen einen nur unvollkommenen, durch den fürchterlichen Trommellarm ber mitternächtlichen "Reveille" geftorten Schlaf. Um anderen Morgen fühlte fich Schiller nicht wohl, tropdem beftand er darauf, ben feche Stunden langen Weg nach Frankfurt noch am gleichen Tage zu machen, bamit er bort feine Briefe in Empfang nehmen fonne. Un einem schonen, heiteren Morgen setten die Reisenden ihre ermüdeten Fuge wieder in Bang, aber ichon nach einer Stunde mußten fie raften; zu Mittag fehrten fie wieder ein, wurden aber burch ben roben Lärm ber Gäfte bald aus bem Wirtshause vertrieben. Schiller wollte seine Mattigkeit bezwingen, aber mit jeder Minute vermehrte fich feine Blaffe, und schlieflich mußten sich die Freunde in einem Baldchen lagern. Der Todmude schlief alsbald unter einem schattigen Gebüsche ein, und sein Ge= fährte fette fich auf einen Baumftumpf, "ängstlich und bang nach bem armen Freund hinschauend, der nun doppelt unglücklich war". So hielt ber Getreue zwei Stunden voll Sorge und Unruhe Bacht. In den abgehärmten, bufteren Zugen des Schlafenden nahm er noch den stolzen Mut mahr, "mit dem er gegen ein hartes, unverdientes Schicfial zu fämpfen fuchte", und die wechselnde

Gefichtsfarbe verriet, daß die Sorge ihn auch im Schlummer nicht verließ.

Durch ben Schlaf ein wenig gestärkt, konnte Schiller ben Marsch langsam fortsetzen. Bald beflügelte die lockende Nähe der Stadt die Schritte der Freunde, und noch vor der Dämmerung betraten sie das altertümliche Frankfurt. Aus Borsicht und Sparsamkeit wählten sie eine billige Herberge in Sachsenhausen, das Gastshaus zum Storchen, der Mainbrücke gegenüber. Der Betrag für Zimmer und Kost wurde mit dem Wirte verabredet, "damit man genau wisse, wie lange der geringe Geldvorrat noch ausreichen würde".

Im Gefühl des Geborgenfeins fand ber todmube Schiller einen erquickenden Schlummer. Um nächsten Morgen raffte er sich ju einem Briefe an Dalberg auf. "Man überschlage ben Brief nicht," fagt Streicher in seiner Ergählung ber Flucht; "benn er wurde mit gepregtem Gemüt und nicht mit trockenen Augen geschrieben." Das Schreiben ift erfüllt von der Not und dem Drange dieser Tage, vielsagender noch in dem, was es verschweigt, als in bem, was es ausspricht: "Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf ber Flucht, sobald habe ich mein Schickfal geschildert." Der Flüchtling beschreibt bem Freiherrn bie Umftande und Erwartungen, unter benen er fich von Stuttgart loggeriffen hat, und die schwere Ent= täuschung in Mannheim: "Ich ging leer hinweg, leer in Borfe und Hoffnung. Es könnte mich schamrot machen, daß ich Ihnen solche Geftändnisse tun muß, aber, ich weiß, es erniedrigt mich nicht." Schwer drückt ihn seine eigene Rotlage, aber schwerer noch ber Gebante an feine Stuttgarter Schulden, aus benen feinen Eltern schlimme Verdrieglichkeiten erwachsen könnten: "Ich darf es Ihnen geftehen, daß mir das mehr Sorgen macht, als wie ich mich felbft burch die Welt schleppen foll. Ich habe fo lange keine Rube, bis ich mich von der Seite gereinigt habe." Und fo erbittet er fich zweihundert Gulben zur Begleichung jener Schulden und hundert Gulben zur Silfe in feiner eigenen Rot, alles als "gutigften Borfcug" auf den Fiesto und, wenn bas Sonorar bafur nicht ausreiche, auf bas nächste Stud, bas er schreiben werbe.

Nachbem Schiller sich so die qualendste Sorge vom Berzen gefdrieben hatte, murde feine Stimmung wieder heiterer. Bon bem reichen Bonner der Rünfte und Wiffenschaften, der ihm schon fo manche Versicherung seiner Teilnahme gegeben hatte, erwartete er mit größter Zuversicht die Erfüllung feiner Bitte. Run fonnte er feine Sinne und Gedanken von feinen Rummerniffen hinweg auch ber Außenwelt wieder zuwenden. Am Nachmittage wanderte er mit Streicher über die große Mainbrucke, den Lieblingsweg Goethes, hinüber zu der alten Reichsftadt. Wie einft die Blicke bes im Eiternhause von Liebe umhegten Stadtfindes, fo jog der schöne Fluß nun die Augen des heimatlofen jungen Schwaben auf= und ab= warts nach fich. Bum erften Male fah er in bas taufmannische Bewühl einer volfreichen Sandelsstadt und bewunderte das gerade um die Zeit der Michaelismeffe fo rege Treiben des Schiffsverkehres. Sier wurde der Ginfame an die großen Rusammenhänge der Erde und ihrer Teile erinnert, hier fühlte er fich felbst mit ber Welt verknüpft. Inmitten biefes überquellenden Reichtums ber Natur und der Menschen legte fich ihm freilich auch der Gedanke an feine eigene Dürftigkeit empfindlich auf die Seele. Doch hatten die ungewohnten Eindrücke und bas wiederkehrende forperliche Behagen die Wirkung, daß auch die dichterischen Träume fich wieder ein= ftellten: "In solchen Stunden", erzählt Streicher, "war er, wie burch einen Rrampf, gang in fich guruckgezogen, und für die Außenwelt gar nicht vorhanden; daher auch sein Freund ihn durch nichts beunruhigte, sondern mit einer Art heiliger Scheu sich so still als möglich verhielt." Un ben folgenden zwei Nachmittagen und Abenden sette der Dichter die begonnene Arbeit fort: bald ging er auf und nieder, bald schrieb er einige Zeilen bin. Die Geftalten feines neuen Dramas, der Luise Millerin, erhoben sich in diesen trüben Tagen hell und flar vor seinem geiftigen Auge. Als er Frankfurt verließ, war eine Reihe von Auftritten bereits aufgezeichnet.

Gerade in jenen Tagen bes Elends aber sollte der tief bekümmerte Dichter aus zufälligen Erlebnissen die Gewißheit der nachhaltigen Wirkung seines Erstlings ersahren und daraus Trost und Mut für die Zukunft schöpfen dürfen. Auf einem seiner Vormittagsspaziergänge durch die an geschichtlichen Denkmälern so reiche Stadt war er in verschiedene Buchläden getreten, um nach dem Absah und Ersolg des "berüchtigten Schauspieles "Die Käuber" zu fragen. Nirgends war das Buch mehr zu haben, obwohl es häusig "nachgesordert" wurde. Einmal aber vernahm der unsbekannte Dichter aus einem Gespräch zwischen einem Buchhändler und dessen Kunden, "wie sehr die ersten Erscheinungen seiner Muse die Welt in Bewegung gebracht und wie viel man von seinem Genius erwarte". Ein andermal wurde ihm die "Meinung der großen Welt" über sein Werk von dem Buchhändler "so außersordentlich schmeichelhaft geschildert", daß der überraschte "Doktor Kitter" sich als den Versasser der Käuber zu erkennen gab.

Auf der Post hatten die Freunde mehrsach vergeblich nach ihren Briefen gefragt. Endlich, am vierten Morgen, fanden sie mehrere Schreiben vor und eilten damit so schnell als möglich nach Hause. Schreiben in Stuttgart berichteten über das außervordentliche Aussehen, das seine Flucht erregt habe, und mahnten zur größten Borsicht. Einen Brief Meyers sparte sich Schiller dis zuletzt auf. Er las das Schreiben für sich allein, seine Augen verdüsterten sich, er erblaßte und schaute schweigend in trüben Gedanken hinunter auf den Fluß. Aber nach und nach kam es heraus: Dalberg verweigerte den Borschuß, weil der Fiesko in dieser Gestalt für das Theater nicht brauchbar sei; erst müsse das Stück umgearbeitet werden, ehe er sich weiter erklären könne. Mit anderen Borten: kaltblätig überließ der Hösling den Dichter seiner Not, obwohl er selbst sie mitverschuldet hatte durch Erweckung von Hoffnungen, die er nicht erfüllen mochte.

Schillers zuversichtliche Erwartungen waren schwer getäuscht, sein Shrgefühl empfindlich getroffen. Doch nur um so fräftiger richtete sich sein Wille empor, um so strahlender offenbarte sich sein reines, hohes Gemüt. Nicht die geringste Klage, kein hartes Wort kam über seine Lippen: nicht einmal eines Tadels würdigte er die erhaltene Antwort. Seine Tatkrast wollte den Hindernissen tropen.

Was tun? das war nun seine einzige Sorge. Sofort stand ihm fest: der Fiesto muß unverzüglich für das Theater oder für den Druck umgearbeitet werden. Frankfurt war dazu nicht der Ort: die Lebens= führung hätte dort zuviel gefoftet. Deshalb beschloß er, in die Rahe von Mannheim zu gehen, wo Schwan oder Meyer im schlimmften Notfalle einspringen konnten. Streicher, ber von Frankfurt aus nach bem Norden hatte weiterziehen wollen, zauderte keinen Augenblick, seinen Freund auch nach dem neuen Aufenthaltsort zu begleiten. Aber noch fehlte das nötigste Reisegeld. Da entschloß sich Schiller, ein früher entstandenes, "ziemlich langes" Gedicht, Teufel Amor, einem Buchhändler zum Kaufe anzubieten. Aber ber wollte nur acht= gehn ftatt der verlangten fünfundzwanzig Gulden geben, worauf einzugehen dem Dichter fein Stolz und die "herzliche Berachtung gegen alle Anickerei" verbot. Zum Glück kamen tags barauf, als "ber Reichtum ber geängstigten Freunde schon in fleine Scheibe= mungen fich umgewandelt hatte", Die von Streicher erbetenen breißig Gulben an.

Nun einigermaßen wieder mit Reisemitteln versehen, suhren die beiden am anderen Tage früh mit dem Marktschiff nach Mainz hinunter und machten sich am nächsten Morgen von da zu Fuß auf den Weg nach Worms. In Nierstein konnten sie im glücklichen Leichtsinn der Jugend der Versuchung nicht widerstehen, einen Schoppen "von dem besten, ältesten Wein" für einen ganzen Taler sich auftragen zu lassen. Zwar wollte den Schwaben der ungewohnte, von den Dichtern so sehr gepriesene Rheinwein ansangs nicht recht munden; aber als sich dann beim Wandern die Füße leichter hoben, und die Zukunst ihre düstere Hülle etwas zu lüsten schien, da offenbarte sich auch ihnen der edle Wein als wahrer Herzenströster. Allerdings nur auf wenige Stunden. Schiller versiel wieder in stilles Sinnen und war schließlich so ermattet, daß man eine Station vor Worms die Post benußen mußte.

In Worms fand er am anderen Morgen die noch von Frankfurt aus erbetene Nachricht des Regisseurs Meyer vor. Seiner Weisung gemäß wanderten die Reisenden sogleich weiter nach dem drei Stunden entfernten Oggersheim, wo sie am Nachmittag im Gasthause zum Biehhof mit dem Chepaar Meyer zusammentrafen.

Die Rede kam bald auf den Fiesko. Der Regisseur unternahm es, das Verhalten Dalbergs gegenüber Schiller zu erklären,
dieser hörte ohne jede Empfindlichkeit zu und leitete mit liebenswürdigem Geschick das Gespräch auf die Hauptfrage, wo er in Ruhe
und Sicherheit die gewünschte Umarbeitung des Fiesko aussühren
könne. Oggersheim wurde allgemein als der richtige Ort befunden,
weil es abgeschieden genug und doch in der Nähe von Mannheim
liege. Da aber die von Frau Meyer mitgebrachten Briese aus
Stuttgart immer noch von Gesahr der Auslieserung sprachen, so
verwandelte sich Doktor Ritter in einen Doktor Schmidt. Mit dem
Wirte wurde der Betrag für Kost und Wohnung genau ausgemacht, Frau Meyer versprach, die Kosser der Flüchtlinge und
das Klavier Streichers von Mannheim herüberzusenden, und dann
bezogen die Freunde ihr kahles Zimmer, "wo sie nur ein einziges
Vett vorsanden, mit dem sie sich begnügen mußten".

Etwa fieben schwere Wochen sollte "Doftor Schmidt" in bem freundlichen rheinpfälzischen Flecken zubringen. Die Gegenwart brudend, die Bufunft trub, feine Phantafie im Joche einer gur Unzeit aufgedrungenen Arbeit, - wie hatte ba bem verwundeten Gemüt bes Dichters eine an sich schon reizlose Umgebung in heiteren Farben erscheinen können? Im Saufe schaltete ein Grobian von Wirt, beffen raube Gemütsart bie fanfte Freundlichfeit von Frau und Tochter nicht recht zur Geltung tommen ließ. Rauh und unfreundlich mar auch die Witterung der immer fürzer werdenden trüben Berbsttage. Lockte ben Dichter einmal die Wanderluft aus feiner öden Stube hinaus in die flache, einförmige, in Rheinnebel gehüllte Landschaft, fo erschien feinem verdüfterten Gemute die verlaffene Beimat jest in um fo ichonerem Lichte: Die "magere Aussicht" von den nach Frankenthal und Mannheim führenden Bappelalleen konnte ben Bergleich mit den "uppigen Umgebungen" bes von Garten und Weinbergen, Balbern und Sügeln umrahmten Stuttgart nicht aushalten. Gefelligen Bertehr suchte ber um sein Unerkanntsein besorgte Doktor Schmidt in dem kleinen Oggersheim natürlich nicht. Aber durch einen Zusall kam der einzige Kaufmann des Ortes, Jakob Derain, hinter das Geheimnis des Dichters, und nun knüpften sich zu dem um Aufsklärung und Literatur mehr als um seine Waren besorgten Sondersling freundliche Beziehungen an, die den beiden Freunden an den trüben, nebeligen Herbstabenden zerstreuende Unterhaltung über mancherlei Gegenstände boten. Zu den Mannheimer Freunden Schwan und Meher konnte Schiller nur im Schuze der Dunkelzheit hinüberwandern; bei Tagesanbruch pslegte er dann in sein Alpst zurückzusehren.

Dort, in seiner armlichen Stube, hielt ihn natürlich meiftens die bringende Arbeit gebannt. Drei Wochen, fo hatte man wiederum ausgerechnet, tonnte die vorhandene Barichaft noch ausreichen, und in biefer Beit follte ber Fiesto umgeandert und ber fünfte Att vollendet werden. Allein vorerft tam es nicht bagu; die Ideen und Geftalten bes werdenden neuen Trauerspiels verdrängten bie Bedanten an bas notgedrungene Geschäft. Schon am erften Abend in Oggersheim begann Schiller ben Plan zu jenem aufzuzeichnen, und während ber folgenden acht Tage war er so eifrig bemüht, alles das niederzuschreiben, mas in seinem Beiste bereits Gestalt gewonnen hatte, daß er nur auf Minuten bas Zimmer verließ. Un ben langen Serbstabenden half ihm die Runft des musitalischen Freundes feine Stimmung anzuregen und die Gedanken in Fluß gu bringen. Bei eintretender Dammerung fette fich Streicher an fein Inftrument, und mahrend feines Spiels ichritt der Dichter in bem von fahlem Mondlicht erleuchteten Raum auf und ab, nicht felten in unverftändliche Begeisterungslaute ausbrechend.

Endlich vermochte sich Schiller von seiner neuen Arbeit loszuwinden, nachdem Gang und Plan der Handlung und die vorstommenden Personen entschieden seststanden. Wieder drängte die Not. Schon mußte Streicher sich den letzten Rest seines kleinen Kapitals von der Nutter senden lassen; jetzt war auch der Dichter gezwungen, seine Phantasie gewaltsam dem unerfreulichen Geschäft der

Umarbeitung zuzuwenden. In den ersten Tagen des November war die Sache erledigt. Schiller hatte mehrere Szenen den Wünschen Dalbergs und den Forderungen der Bühne angepaßt und den bissher unentschieden gelassenen Schluß vollendet. Die letzten Szenen des Stückes sollten dem Dichter mehr Nachdenken kosten, als das ganze übrige Stück; nur soviel war ihm von vornherein klar gewesen, daß der durch die Geschichte gebotene unglückliche Zusall als Ausgang einer Tragödie unbrauchdar sei. Nun aber waren Wahl und Qual überstanden, und Schiller konnte das Manuskript dem Regisseur Meyer überreichen. Zetzt endlich durste er hoffen, seiner Bedrängnis ledig zu werden.

In diefer Zeit neuer Soffnungen gewann er auch den Mut, bie in einem Briefe Chriftophinens geaußerten Beforgniffe feiner Angehörigen mit übertriebener Bufunftszuversicht zu gerftreuen. Schon früher hatte er die Schwester über sein Schicksal beruhigt: "Frei bin ich und gesund wie der Fisch im Baffer, und welchem freien Menschen ift nicht wohl?" Run läßt er in einem Schreiben vom 6. November zum ersten Male, seitdem seine Trennung von ber heimat durch das ablehnende Verhalten des herzogs unwider= ruflich entschieden ift, die beforgten Eltern und Geschwifter wieder von sich hören. Zwar verschweigt er ber Schwester nicht, daß ihr Bunsch, den Bruder in dem der Heimat nahen Mannheim "etabliert" zu feben, faum mehr erfüllt werben tann: "eine tiefere Bekanntschaft" mit seinen "mannheimischen Freunden" hat ihn für ihre Unterstützung zu ftolz gemacht. Aber bis jett habe er "auch feine Rleinigkeit entbehren muffen", welche er zu Stuttgart gewohnt gewesen sei, und auch an anderen Orten, so versichert er, winke ihm das Glüd. In Berlin will er "vortreffliche Adreffen" haben; bei Nicolai, dem "Souveran ber Literatur", fann er angeblich auf ein "festes Einkommen" durch literarische Arbeit rechnen. In Sachsen, burch bas feine Reise gehe, fonne er gute Empfehlungen "an große Gelehrte, auch an Fürften" benüten. Dlöglicherweise führe ihn sein Glud auch nach St. Betersburg, wenn ihn "be= beutende Connaiffancen zu Berlin" unterftützten. Uhnliches berichtet

er in einem Briefe vom gleichen Tage an einen Stuttgarter Freund, auch dies von fingiertem Orte, angeblich schon unterwegs nach Berlin. Unmöglich ist ja nicht, daß in Gesprächen mit dem weit herumgekommenen Schwan, dem Berater Schillers, auch derartige Pläne erwogen wurden, wie sie der Flüchtling nun zur Beruhigung seiner Lieben als der Berwirklichung nahe hinstellte. Um den Eltern seine üble Lage zu verschleiern, gewinnt er es über sich, sogar von den drückenden Schulden in leichtem Tone zu reden. Unverkennbar haben die Briese aber auch den Zweck, die Spuren des entstohenen Regimentsmedikus zu verwischen.

Denn noch immer glaubten Schiller und feine Freunde, Nachstellungen von Stuttgart aus befürchten zu muffen. Über eine Boche war bereits feit der Absendung jener Briefe und der Ablieferung des Fiesto verftrichen. Die Ungewißheit seiner Lage machte den harrenden Dichter von Tag zu Tag ungeduldiger. Da schrieb er am 16. November an Dalberg selbst einen Brief, worin er ihn wenigstens um das Urteil bes Dramaturgen bat, wenn ber Theaterleiter noch fein Urteil über die Bühnenfähigkeit geben könne. Und zugleich ging er noch einmal mit Streicher zum Regiffeur Meger, "um eine Ausfunft über bas, was er erwarten fonne, gu erhalten". Befturzt kamen die Cheleute ben eintretenden Freunden entgegen. Schiller, so beißt es, sei in größter Gefahr! Vor einer Stunde habe fich ein württembergischer Offizier nach bem Dichter angelegentlichst erkundigt, und Mener, eine Berhaftung befürchtend, vorgegeben, Schillers Aufenthaltsort nicht zu fennen. Während man die Sache noch erörtert, wird heftig an der hausture ge= flingelt. Schnell werden die beiden Schwaben in einem Rabinett versteckt. Der Gintretende, ein Bekannter, melbet, auch im Raffeehaus habe ber Fremde fehr eifrig nach Schiller herumgefragt. Andere Hausfreunde kommen mit neuen Nachrichten. Die Versteckten treten hervor und raten vergeblich bin und ber, wer der Offizier wohl sein könne. Jedenfalls zweifelt niemand länger, daß die Flüchtlinge, um ficher zu fein, weder im Menerschen Sause bleiben noch nach Oggersteim zurückgeben durfen. Was tun? In diefer

peinlichen Lage erbietet fich eine Madame Curioni, die beiden in bem unter ihrer Aufficht stehenden Balais eines Freiherrn von Baaden jo lange zu verstecken, bis die Gefahr vorüber fei. Go verbringen die Freunde eine forgenvolle Nacht in einem großen, mit Runftwerken reich ausgestatteten Zimmer des Balaftes. Um folgenden Morgen erfährt man, daß ber Difizier am Abend vorher wiederum abgereift fei. Die Geschichte gab den Freunden lange zu denken und zu raten. Erft viel später ftellte fich heraus, der Urheber bes Schreckens sei ein durchreisender Leutnant Roserig aus Stuttgart gewesen, der ben alten Akademiegenoffen habe begrüßen wollen. Damals aber machte das Erlebnis auf Schiller und feine Mannheimer Freunde einen tiefen Eindruck; ein längerer Aufenthalt des Dichters in der Pfalz ichien nicht nur für ihn felbit, fondern auch für feine Gonner gefährlich zu werden. Nun erinnerte Schiller fich eines Anerbietens. das ihm Frau von Wolzogen nach dem Arreft in Stuttgart gemacht hatte: "ihn auf ihrem in ber Rabe von Meiningen gelegenen Gut Bauerbach fo lange wohnen und pflegen zu laffen, als er von bem Bergog eine Verfolgung zu befürchten habe". Und fo beschloß er unter allgemeiner Buftimmung feiner Freunde, sobald die Entscheidung über den Fiesto gefallen sei, das sichere Afpl in Thuringen aufzusuchen. Er schrieb an die Freundin nach Stuttgart und bat um die nötigen Bollmachten für seine Aufnahme auf ihrer Besitzung.

Auf jene Entscheidung aber ließ man den zwischen Zweisel und Hoffnung schwebenden Dichter noch fast zwei Wochen, dis Ende November, harren. Und als sie dann endlich kam, traf sie ihn mit niederschmetterndem Schlag. Dhne jegliche Begründung lautete der Bescheid des Intendanten, "daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sei, folglich daßeselbe auch nicht angenommen, oder etwas dafür vergütet werden könne". Und doch hatte das bedeutendste Mitglied des Theateraussichusses, Issland, ohne die Mängel des Stücks "für das Theateraussichusses, Issland, ohne die Mängel des Stücks "für das Theateraus versennen, es als eine "ehrenvolle Berbindlichkeit" gefordert, "durch jede mögliche Unterstützung den billigen Erwartungen eines solchen Mannes zu entsprechen"; er hatte "die Schönheit und

Wahrheit der Dichtung", ebenso wie "die nicht glücklichen häuslichen Umstände des Verfassers" der Beachtung der Intendanz empfohlen und bei ihr beantragt: "dem Verfasser als Veweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste eine Eratisikation von acht Louisdor verabfolgen zu lassen". Sein Antrag wurde abgelehnt.

So war also nicht nur die Hoffnung auf das "Baradies ber Muse" völlig vernichtet, sondern auch wochenlange Arbeit umsonft geleiftet; nicht nur das alte Schulbenkonto unbeglichen und bas bifichen Geld der Freunde aufgezehrt, sondern auch eine neue Rechnung eröffnet, ba man bei bem Oggersheimer Wirte die lette Beit über auf Borg gelebt und Schiller fogar ichon seine Uhr verfest hatte. Aber so fehr dieser es auch bereuen mußte, daß er sich, wie Streicher fagt, "burch täuschende Versprechungen, burch schmeichelnbe, leere, glatte, hohle Worte" nach Mannheim hatte loden laffen; wie hart biefer unerwartete Schlag auch fein von äußerer und innerer Not befturmtes Berg traf: er wußte fich bennoch zu fassen. übte feine ausgesprochenen Grundfage redlich aus und befolgte ben Borfat feines Rarl Moor: Die Qual erlahme an meinem Stolze. Ich will's vollenden! bei Umftanden, in welchen jeden anderen bie Rraft verlaffen hätte." Seine bitteren Gefühle verschloß er in sein Inneres; nur gegen Meyer, ber ihm ben abfälligen Bescheid einhändigte, äußerte er fein Bedauern, daß er nicht sogleich von Frankfurt aus nach Bauerbach gegangen fei.

Am schwersten siel es Schiller aufs Herz, daß er den treuen Streicher in sein böses Schicksal verflochten hatte. Der Mittel entsblößt, mußte dieser seine Reise nach Hamburg völlig aufgeben; er entschloß sich, vorderhand in Mannheim zu bleiben und dort mit Hilfe der gewonnenen Freunde ein Auskommen in seinem Fache zu suchen. Noch vor Schillers Abreise trennte er sich von dem Freunde und siedelte nach Mannheim über, wo er als Klavierlehrer, Konzertspieler und durch Arbeiten für Musikverleger sein Brot sand.

Mit seinem Fiesko tat der Dichter das einzige, was ihm übrig blieb: er verkaufte das Manustript an Schwan, der es zwar mit großer Bereitwilligkeit übernahm, aber bedauerte, nicht mehr

als einen Louisdor für den gedruckten Bogen zahlen zu können, da ihm wegen der überall lauernden Nachdrucker ein Gewinn nur vom ersten Berkauf bleibe. Elf und einhalb Louisdor (etwa hundertfünfundneunzig Mark) war wenig genug, aber es reichte zur Tilgung der Kreidestriche im Biehhof und anderer kleiner Schulden, vor allem zur Bestreitung der Reisekoften nach Bauerbach und der allernotwendigsten Anschaffungen für den Winter.

Che aber Schiller aus der Rähe der Heimat schied, wollte er bie Seinigen noch einmal sehen. In jenem Brief vom 6. November hatte er ihnen und fich felber Mut zugesprochen und die "inniggeliebte Schwester" auf Gott verwiesen, "ber auch der Gott Deines fernen Bruders ift, bem dreihundert Meilen eine Spanne breit find, wenn er uns wieder zusammengebracht haben will. . . . Wenn mein Segen Rraft hat, so wird Gott mit Guch sein. Gin inneres ftartes Gefühl fpricht laut in meinem Bergen: ich febe Euch wieder." Nun galt es ein Wiedersehen anderer Art als basienige, bas ber Flüchtling sich geträumt hatte: ein Wiedersehen, dem ein Abschied, wie er glaubte auf immer, folgen follte. Unverzüglich kamen auf seine Bitte Mutter und Schwester am 22. November nach Bretten; trot seiner eigenen Rot steuerte er einen Karolin zu den Reisekosten bei. Die Frauen waren zuerst angelangt und warteten im Posthause bis gegen Mitternacht. Da hörten sie einen Reiter heransprengen und erkannten den Ersehnten an seiner Stimme, als er den Aufwarter fragte, ob nicht zwei Damen eingetroffen feien. Gie fturzten ihm entgegen und fielen ihm schluchzend um den hals. Drei Tage blieben sie zusammen; Schiller ließ bie ohnedics Sorgenvollen von seiner wahren Lage nichts merken, sondern gab sich heiter und voll Hoffnung. Länger als ein Jahrzehnt aber follte es bauern, bis seine Sehnsucht, die Beimat und alle seine Lieben wiederzusehen, Erfüllung fand.

Wenige Tage nach seiner Rücksehr am 30. November, trat Schiller die Reise nach dem Norden an. Zur bestimmten Stunde holten Streicher, Meyer, Iffland und andere Freunde den Reisenden in Oggersheim ab, marschierten mit ihm brei Stunden lang bei

ftarter Ralte burch tiefliegenden Schnee nach Worms und famen gerade noch zu rechter Zeit an, um der ärmlichen Borftellung einer Wandertruppe beiwohnen zu können. Man gab ein Singspiel "Ariadne auf Nagos" von Brandes. Auf bem Schiffe, welches ben Thefens abholen follte, waren zwei gemalte Ranonen angebracht; ber Donner, durch welchen die unglückliche Ariadne vom Felsen geschleubert wird, wurde baburch hervorgebracht, daß man einen Sack Rartoffeln in einen großen Ruber "bollern" ließ. Während Die Mannheimer Schauspieler fich über Diese Rünfte luftig machten, fah Schiller mit ernftem, unverwandtem Blick, gang in fich verloren, dem Spiele zu, als ob er auf immer Abschied nehmen sollte von ben Brettern, die die Welt bedeuten. Erft beim Abendeffen und einer Flasche Liebfrauenmilch wurde seine Stimmung etwas heiterer. So fam unter lebhaften Gefprächen der Augenblick bes Abichiedes heran. Meger und die anderen schieden sehr unbefangen und red= selig, schwerer ward Streicher die Trennung. "Allein", so berichtet er, "was konnten Schiller und fein Freund fich fagen? Rein Wort fam über ihre Lippen, feine Umarmung wurde gewechselt; aber ein ftarter, langdauernder Sändedruck war bedeutender als alles, mas fie hatten aussprechen können!" Streicher allein fühlte, welch "ein wahrhaft königliches Berg" ihm entriffen ward.

Am nächsten Morgen bestieg Schiller, trotz grimmiger Winterfälte nur in einen leichten überrock gehüllt, den Postwagen, um
über Franksurt und Gelnhausen nach dem fünsundsechzig Stunden
entsernten Meiningen zu fahren. In der Pfalz ließ er mit den
begrabenen Hoffnungen auch seinen Fiesko zurück. In den paar Monaten, seitdem er seine Heimat verlassen, hatte der Flüchtling
den bitteren Trank des Elends schon gründlich gekostet. Nun ging
aufs neue die Reise aus trübseliger Gegenwart in eine ungewisse,
dunkle Zukunst. Aber auch in wundem Herzen nahm der junge
Schwade ein starkes, im Kern unerschütterliches Vertrauen auf sich
und seinen Stern mit nach dem Norden: den sesten Entschluß, trotz
aller Drangsal seinem Dichterberuse treu zu bleiben.

## 12. Fiesko.

Von allen Hoffnungen, die der Dichter an sein unter so wechselvollen Schicksalen entstandenes Werk geknüpft hatte, blieb ihm nach den letzten, gründlichen Enttäuschungen nur eine: sein Drama so bald wie möglich im Druck erscheinen zu lassen und so wenigstens den Zweislern in der Heimat zu beweisen, daß seine gewaltsame Loslösung vom Schwabenlande nicht "grundlos und unnüh" war. Als das Werk daher unter dem Titel "Die Verschwörung des Fiesko zu Genua, ein republikanisches Trauerspiel", endlich zur Ostermesse zu Genua, ein republikanisches Trauerspiel", endlich zur Ostermesse 1783 in der Schwanschen Hosbuchhandlung in Mannheim erschien, da nannte der Versasser offen seinen Namen und widmete das Buch, wohl mit kluger Absicht, einem angesehenen schwäbischen Gelehrten, seinem stets teilnahmsvollen Freund und Lehrer Abel.

Wieder schiefte ber Dichter seinem Drama eine Vorrebe voraus, aber diesmal ganz ohne den kecken Wagemut, mit dem er seine Erstlingswerk angekündigt hatte. Zunächst nennt er als seine Quellen Werke von Retz, Robertson, Mailly und Duport du Tertre und rechtsertigt die Freiheiten, die er sich mit dem überlieserten Stoffe herausgenommen hat, unter Berusung auf die Lehre des "hamburgischen Dramaturgisten". Dann, wie um irresührenden Erwartungen und Einschäungen im voraus zu begegnen, gibt er seinen Lesern die rechten Gesichtspunkte für den unausweichlichen Vergleich des neuen Werkes mit den Käubern: seinem Karl Moor, dem "Opfer einer ausschweisenden Empfindung", stellt er den neuen Helden als ein "Opfer der Kunst und Kabale" gegenüber. Nur Empfindung wecke Empfindung; deshalb scheine ihm "der

politische Held in eben dem Grade kein Subjekt für die Bühne zu fein, in welchem er den Menschen hintansetzen muß, um der poliztische Held zu sein". "Jene lebendige Glut, welche durch das lautere Produkt der Begeisterung herrscht", habe er daher seiner Fabel nicht einhauchen können; er sei nur imstande gewesen, "die kalte, unfruchtbare Staatsaktion aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen und eben dadurch an das menschlichen Herzen herauszusknüpen". Und er schließt mit dem ehrlichen Bekenntnis: "Mein Verhältnis mit der bürgerlichen Welt machte mich auch mit dem Herzen bekannter als dem Kabinett, und vielleicht ist eben diese politische Schwäche zu einer poetischen Tugend geworden."

Deutlich spricht aus diesen Worten die Empsindung eines Zwiespaltes zwischen den Forderungen und Bedingungen des Stoffes und den Bedürsnissen und Stimmungen der Natur des Dichters. Zum Vergleich mit den Räubern aber drängte ihn nicht nur die kluge Absicht, etwaigen Enttäuschungen seiner Leser vorzübeugen; er war dazu durch die ganze Art, wie sein zweites Werk im Entsstehen schon an das erste geknüpft war, innerlich genötigt. Bald nach dem ersten großen Triumph der Räuber zu Mannheim war Schiller an die Ausführung des wohl schon in der akademischen Zeit wurzelnden Fiesko-Planes gegangen: ganz erfüllt von dem stolzen Bewußtsein seines Beruses zum dramatischen Dichter, aber auch über die Fehler und Schwächen seines Jugendwerkes belehrt, hatte er damals sich vorgenommen, ein reineres, besseres Werk zu schaffen, das seinen jungen Ruhm sestigen und rechtsertigen sollte.

In der Tat schienen günstige Sterne über seiner neuen Schöpfung zu stehen. Zwei bewährte Führer seiner Jugend, Rousseau und Plutarch, waren es, die ihn nach langem Hin= und Herschwanken für die Geschichte des Fiesko sich entscheiden ließen. Dieselbe Stelle der "Denkwürdigkeiten" Rousseaus, die der Selbsterezensent der Räuber für seinen Karl Moor ins Feld geführt hatte, wies den Dichter auch auf seinen neuen Helden hin. Wohl schon auf der Akademie hatte er dort den Ausspruch gelesen: "Plutarch hat darum so herrliche Viographien geschrieben, weil er keine halbgroßen

Menschen wählte, wie es in ruhigen Staaten Tausende gibt, sondern große Tugendhafte und erhabene Verbrecher. In der neuen Geschichte gab es einen Mann, der seinen Pinsel verdient, und das ist der Graf von Fiesque, der eigentlich dazu erzogen wurde, um sein Vaterland von der Herrschaft der Doria zu befreien. Man zeigte ihm immer den Prinzen auf dem Throne von Genua; in seiner Seele war kein anderer Gedanke, als der, den Usurpator zu stürzen."

Seiner Teilnahme für den Charafter des genuesischen Ravaliers gab Schiller schon zu der Zeit Ausdruck, als die Räuber noch der Vollendung harrten, indem er in seiner zweiten Differtation neben Spiegel= berg und Katilina auch "ben wollüftigen Fiesto" zum Beweis bes Ausammenhangs schlimmer Leidenschaften mit forperlichen Berrut= tungen heranzog. Daß aber von Rouffeau die entscheidende Anregung zur dramatischen Bearbeitung des Fieskostoffes ausging, bezeugt uns Streicher, und der Dichter felbst wußte nachmals bei der ersten Bor= ftellung bes Trauerspiels dem Bublifum "nichts Empfehlenderes" von seinem Helden zu sagen, "als daß ihn J. J. Rouffeau im Berzen trug". Diese Bermittlerrolle Rouffeaus ift überaus bezeichnend für bie Stimmung und das Bedürfnis, aus benen heraus der Dichter fein neues Werk begann. In der Auffassung des Geschichtsphilosophen erschien Fiesko als ein plutarchischer Heros, der sich im Namen der Freiheit und Vaterlandsliebe gegen Druck und Tyrannei auflehnt: der seinem glühenden Tatendrang Raum schafft, indem er die hemmen= ben Schranken des Beftehenden mit Lift und Gewalt niederwirft; der persönliche Kraft und Größe gegen staatliche Unordnung und fürstliche Willfür einsett, - fonnte es einen verlockenderen Bor= wurf für einen jungen Dramatifer von Schillers Besen und Schickfal geben? Rüttelte nicht der Dichter selber an drückenden Retten, war er nicht selber als Mensch im Zustand innerlicher Auflehnung gegen Staat und Gesellichaft, die ihn an der freien Erfüllung feines innersten Berufes hemmten? Eben erft hatte er ben tragischen Fall eines "erhabenen Berbrechers" dramatisch dargestellt, wie mußte ibn, ben für Freiheit und Groke jeder Art Begeifterten, nun der aufrührerisch=fühne Geift diefer Berschwörung reigen.

Das Studium seiner, wie wir heute wissen, recht trüben Quellen zwar dürfte den Dichter wohl bald überzeugt haben, daß beren Darftellung mit seinen ibealen Bedürfniffen und Erwartungen boch nicht gang übereinstimmte. Alls ein glänzender, fühner, unter= nehmender Beift, ausgestattet mit einer Fülle von liebenswürdigen, bestechenden und gefährlichen Gigenschaften, erscheint der reiche junge Edelmann ja auch bei Ret und Robertson. Aber der englische Be= schichtschreiber Raiser Karls V. zeigt doch "unter der Larve dieser Tugenden" einen ehrgeizigen und felbftfüchtigen Rabelsführer, der auf den Sturg der Doria einfach deswegen bedacht ift, um fich felbst an ihre Stelle zu feten; nicht als felbstlofe Befreiungstat eines Baterlandsfreundes ericheint bei ihm die Berichwörung: fie entpuppt fich als einer jener wuften Rampfe um Macht und Berrichaft, wie fie in den italienischen Stadtstaaten ehrgeizige Familien immer wieder miteinander führten. Und felbft in ber bewundernden Schilderung bes Kardinals Ret, der den ihm geiftesverwandten Revolutionär mit dem Glorienichein eines Brutus umgeben möchte und über die bem Fiesto von den anderen angedichteten fatilinarischen Büge rasch hinweggleitet, felbit in diefer verschönernden Darftellung werden maß-Tose Ruhmsucht und tatendurstiger Ehrgeiz als die treibenden Morive der Umfturzbestrebungen des Grafen von Lavagna angegeben. Nach bem, was feine Quellen sonst bem Dichter als geschichtliche Wahr= heit auftischten, hatte es für Fiesto auch teinen "Ugurpator" zu fturzen gegolten. In ihren von parteifüchtigen italienischen Siftorifein übernommenen Berichten fand Schiller eine gefälschte Darftellung der Tatsachen. Danach hatte sich Andreas Doria, der im Lichte der neueren Forschung als ein niedriger Gewaltmensch erscheint, den Chrennamen eines "Befreiers und Baters bes Baterlandes" verdient, indem er seine Vaterstadt im Jahre 1528 vom Frangosenjoche befreite und eine gemäßigt ariftofratische Regierung begründete. Die ihm an= getragene lebenslängliche Dogenwürde, fo lautet jene fchmeichlerische Überlieferung weiter, schlug er aus und begnügte sich in fluger Burudhaltung damit, ber angesehenfte und einflugreichste Burger von Benua zu sein. Gleichwohl wuchsen aus Reid, Argwohn und

unbefriedigtem Chraeiz einzelner Abelsgeschlechter und ihres unzufriedenen Anhangs allerlei Difftimmungen, die fich schließlich zu ber Berschwörung des Jahres 1547 verdichteten. Die Sauptursache des aufrührerischen Anschlages aber war das übermütige, beleidi= gende Auftreten des Gianettino Doria, den der kinderlose Andreas zu seinem Erben eingesett hatte: von der Herrschsucht dieses verhaften Emportommlings war das Schlimmste zu befürchten. Um meisten ftand er dem Chrgeiz des jungen Grafen von Lavagna im Wege, und so beschloß dieser, mit einem Schlage die Macht des alten und des jungen Doria zu brechen. Der jugendliche Erbe eines altberühmten Ramens und eines großen Vermögens verftand es, fich die Hilfe auswärtiger Mächte zu sichern und zuverlässige Ge= noffen in Genua felbst zu finden. Den Argwohn der Doria aber schläferte er durch eine meifterhaft durchgeführte Verftellungstunft ein: niemand vermutete in dem leichtsinnigen jungen Lebemann einen politischen Verschwörer. Fieskos erste Absicht mar, die Gerrschaft ber Franzosen wiederherzustellen und sich selbst zum Statthalter ihres Königs machen zu laffen. Den fühnen Entschluß, auf Frantreichs Silfe zu verzichten und selbst nach der Krone zu greifen, weckte in ihm erft die feurige Ermunterung eines Freundes, namens Berrina. In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar wurde der Anschlag, wie verabredet, ausgeführt. Bergebens suchte Fiestos geängstigte Gattin ihren Gemahl noch im letten Augenblicke burch flebentliche Bitten zurückzuhalten. Die Berschworenen eilten an ihre Posten. Gianettino fiel unter ihren Streichen, ber greise Andreas entkam in ber allgemeinen Berwirrung. Stadt und Safen waren in den Sanden ber Berschworenen. Schon wollten die Vertreter der Regierung fich unterwerfen, da vermißte man das haupt der Verschwörung. Und Fiesto blieb verschwunden; erft am vierten Tage banach ftellte es fich heraus, daß er beim Beschreiten bes Admiralschiffes ber Doria von der Berbindungsplanke ausgeglitten und ertrunken mar. Inzwischen war der Aufruhr auch schon erstickt: Andreas war noch am Abend bes 3. Januar nach ber Stadt gurudgekehrt und hatte ein ftrenges Strafgericht über die Aufrührer ergeben laffen.

Dieser nicht einwandfreien Überlieferung hatte Schiller sich bald in emsiger, planmäßiger Arbeit auf der Stuttgarter Bibliothekt versichert und sich überhaupt mit allem, was auf Zeit und Ort des Stückes Bezug hatte, bekannt gemacht. Fördernd erwies sich ihm in den Anfängen seines Schaffens die seste Begrenzung und Bestümmtheit des geschichtlichen Stoffes. Rasch gewann er einen Übersblick über das Ganze der Handlung, entwarf einen Plan im Kopf und ein kurzes, trockenes Schema der Akte und Szenen auf dem Papier. Nach Lust und Laune wurden dann einzelne Teile ausgeführt: willig schien sich der Stoff der Schöpferkraft des Dichters zu fügen, und in frohem Vollendungsdrange rief er den Freunden das stolze Wort zu: "Weine Käuber mögen untergehen! Mein Fiesko soll bleiben!"

Aber was mit hochgespannter Energie und im reinen Drange nach höherer Leistung in Fluß gebracht war, das rückte bald nur mühsam, unter Hemmungen und Stockungen voran. An sich schon mußten die schweren Lebensschicksale des Dichters im Jahre 1782 sein Schaffen beeinträchtigen. Wenn er sich auch aus dumpfer Verzweislung zu krastvollem Entschlusse aufrafte und mit glühendem Eifer auf die Vollendung des zu seiner Existenz so notwendigen Dramas hinarbeitete: der harte Zwang, die bittere Not ließen die rechte Sammlung und Stimmung nicht aufsommen. Und was die krampshaft sestgehaltene Hoffnung auf ein freies Dichterlos in der letzten Stuttgarter Zeit nicht zuwege gebracht hatte, das konnten auch die Tage der Enttäuschung zu Oggersheim in mehrmaliger, mit Unlust und Verdrossenden Ende führen.

Die Unlust aber entsprang der dem Dichter mehr und mehr sich aufdrängenden Empfindung jenes Zwiespaltes zwischen seiner Natur und dem Stoff. Ihm kam es ja von vornherein nicht darauf an, sein Drama auf dem sesten Grunde historisch gegebener Tatsachen und Charaktere aufzubauen und die handelnden Personen als Vertreter geschichtlich=politischer Mächte und Anschauungen oder bestimmter, durch die Verhältnisse des alten Genua bedingter Vorgänge gegeneinander in Bewegung zu sehen: der

von der Geschichte gebotene Stoff sollte ihm ja nur das Gesäß sein, in das er sein politisches Pathos, seine eigenen Gedanken von Freiheit und Tyrannei, von Republik und Monarchie einströmen lassen konnte. Aber die abstrakten Rousseauschen Ideen und Tenzbenzen, die aus der Lektüre alter und neuer Schriftsteller erworzbenen, unklaren politischen Gedanken ließen sich nicht ohne Gewaltsamkeit auf das Genua des 16. Jahrhunderts übertragen. Schlimmer jedoch war, daß eben diese Ideen und Tendenzen nicht mit derselben Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit aus dem Leben und der Persönlichkeit des Dichters hervorgingen, wie etwa der absolute Troz, den Schiller in den Räubern gegen den ganzen Gesellichaftszustand hatte anstürmen lassen. Mittels des politischen Pathos, mittels der republikanischen Ideen und Tendenzen vermochte der Dichter nicht, seiner "Fabel jene lebendige Glut einzuhauchen, welche durch das lautere Produkt der Begeisterung herrscht".

Noch spröder aber erwieß sich der historische Stoff gegenüber benjenigen persönlichen Stimmungen des Dichters, welche die Leiden gerade bes Sommers und Herbstes 1782 erzeugt hatten. Unfer Leiden freilich waren auch die Räuber geboren, aber ihnen waren alle Schmerzen und Konflifte des perfonlichen Lebens zugute ge= kommen: dies Erftlingsbrama war in jahrelangem Werden und Wachsen zu einer organischen Darstellung von Schillers eigener Entwicklung geworden. Run drängten fich in denselben Unglücks= tagen, da der Dichter nur mit Unluft an seinen historischen Stoff ging, aus individuellem Erleben mit elementarer Naturgewalt die Geftalten eines neuen Trauerspiels, der Luise Millerin, seiner Bhantasie zu und zogen ihn von der ungewohnten politischen Arena hinweg auf das vertrautere Gebiet der burgerlichen Gesellschaft: ein Beichen, daß ein Überfluß von Kraft und Stimmung und nach Ergiefung ftrebender Gefühle von dem hiftorischen Stoff nicht aufgezehrt werben konnte. Und das bürgerliche Trauerspiel allein schien dem Dichter die Möglichkeit darzubieten, wie in den Ränbern seinem eigenften Buge zu folgen und in seinem Sehnen das Sehnen ber Reit, in seinen Phantasien die Bilder der Zufunft auszusprechen.

Wenn also ursprüngliche Kraft und Fülle der Empfindung, wenn die Macht des Persönlichen und Ethischen, des inneren Leidens und Lebens im Fiesko nicht ebenso packend und sortreißend wirkt, wie in den Käubern, so liegt das kurz gesagt daran, daß der Dichter einen objektiv gegebenen Stoff ergriff zu einer Zeit, wo er gerade der subjektiven Aussprache mehr als je bedurfte. An unmittelbarem tragischen Gehalt und innerer dramatischer Spannung, an allem, was der Dichter mit fast undewußter Notwendigkeit seinem Werke mitgibt, mußte das zweite Drama hinter den Käubern zurückbleiben. Um so bewundernswerter bleibt, was Schiller mit bewußter Kunstaus dem spröden, wenig dramatischen Stoff gemacht hat.

Das dramatische Problem drehte fich von vornherein um ben Charafter bes Fiesto. Der Rouffeausche Freiheitsheld konnte vor der Überlieferung nicht bestehen, der von dieser zum Katilinarier geftempelte Fiesto aber ftimmte nicht zu Schillers Bedürfniffen und Absichten auf ein republikanisches Trauerspiel. Und schließlich: tragisch veranlagt war ber Fiesto weber in ber Auffassung des Philosophen noch in der Darstellung der Quellen. Tauglich zum bramatischetragischen Helben wurde er erst durch die dichterische Berschmelzung der beiden Auffassungen. Schillers Seld ift ein Mann, der beides werden kann, Brutus oder Katiling, Bolksbeglücker ober Tyrann. Mit allen Gigenschaften, welche zur Größe befähigen, ausgeftattet, konnte biefer Fiesko, wie er ber Liebling bes Volfes ift, auch fein Befreier und Wohltäter werben. Er fennt bas Sehnen nach Freiheit und weiß Burgergluck zu schäten, seinem Bergen find die Gefühle der Liebe und Freundschaft nicht fremd. Aber tiefer, mächtiger und nachhaltiger als alle anderen Reigungen wirft in ihm der Trieb zur Macht, der Drang zur Berrschaft. Selbst seine Freiheitsliebe und sein Tyrannenhaß entspringen schließlich nur aus seinem ehrgeizigen Tatenbrang. Der Boden dieses Ehrgeizes aber ift ein unbändiges Kraftgefühl, das allmählich Fiestos Phantasie bannt und zum Griff nach der Krone, trot aller Regungen seines Republikanergeistes, hindrängt. Gehorchen ober Herrschen, Republikaner ober Bergog, Genuas glücklichster

Bürger ober sein Tyrann zu sein. — vor diese bange Wahl stellt ber Dichter seinen Selden. Nicht streitende Genossen, wie in der Geschichte, brangen im Drama den schwankenden Fiesto zur Ent= scheidung: aus seinem eigenen Naturell entwickelt sich ber Konflift. und aus fich felbst findet ber erste Mann Genuas die Rraft zum großen Entschluffe. Im Anblick ber aus ber Morgendämmerung auftauchenden "majeftätischen Stadt" erwachsen seine kaum nieder= gefämpften Berrichergelufte, fein felbstherrliches Monarchengefühl, — die glänzende Umgebung erklärt seinen Charafter, das verführerische Bild ber schönen Stadt begründet seinen Entschluß: Die Größe des Rampfpreises adelt ihm sein Verbrechen, die Rühnheit der Tat besticht seine Phantasie. Denn er gehört, wie Karl Moor, zu den Kraftnaturen, welche das Lafter nur um der Größe willen reizt. In diesem Seelenkonflikte des Helden liegt der tragische Kern der Dichtung, nur ift dieser Rampf zwischen Tugend und Gelbst= fucht, Freiheitsliebe und Ehrgeiz, idullischer Sehnsucht und heroischen Empfindungen zu rasch ausgekämpft, nicht tief genug in das dramatische Gewebe hineingearbeitet.

Immerhin, mit dieser Veranlagung des Haupthelben war die Grundlage der dramatischen Handlung gegeben, mit seinem Entschluß, nach der Herzogskrone zu greisen, wurde der tragische Konsslikt mit anderen Mächten unausweichlich: aus seinem Bollen und Handeln entwickelte sich die Tragödie "des wirkenden und gestürzten Shrgeizes". Um das Ziel, das sich die Herrschsucht Fieskos setzte, mußte sich alles andere drehen; nach ihm mußten die Gegensätze instrumentiert, die übrigen Charaktere geregelt werden. Frei und sicher, im Bollbewußtsein der Borrechte des Poeten, wußte Schiller die wirren Zufälligkeiten der Geschichte zu ordnen, die Fülle des Überslieferten zu sichten und zu vereinsachen, einzelne Elemente aus alten Zusammenhängen zu lösen und neu zu verbinden und die historischen Tatsachen und Gestalten seinen dichterischen Absichten anzupassen.

Die Brüder des Fiesto, die in der geschichtlichen Berschwös rung eine wichtige Rolle spielten, mußten aus der Handlung ausscheiden: die Herrschernatur des Mannes, der die große und ges fährliche Tat ausstühren sollte, hätte so nah vertraute Selfer nicht neben sich zu dulden vermocht. Die Namen der Verschworenen sand Schiller vor. Ihnen als den typischen Vertretern des Adels unterschob er die verschiedensten Motive zur Verschwörung, gute und schlechte, eigennützige und patriotische; sie stellen die Kräfte dar, die ihr Meister klug benützt, um seine großen Ziele zu erreichen. Gestalten, wie der habgierige Verschwender Sacco und der Wüstling Kalkagno, die den Umsturz nur fördern, um ihren niedrigen Bezierden frönen zu können, bezeugen uns den sicher schauenden Blick des jungen Dichters, der weiß, daß selbst in Unternehmungen von idealstem Anstrich das Gemeine und Erbärmliche sich eigensüchtig mischt. Daher die schmerzlich bittere Satire, die solche Gestalten durchstringt. Von den kleinen Verbrechern aber hebt sich der erhabene Kronenstuber vorteilhaft ab; die lichteren Verschwörergestalten dagegen, die Patrioten, stellen ihn, den Kevolutionär aus Ehrgeiz, in Schatten.

Die wichtigste Beränderung aber ersuhr der Ausgang. Bis in die Oggersheimer Tage hinein schwankte der Dichter, nicht zum Borteil des Stücks, wie er diesen gestalten sollte. Aber das stand ihm, wie wir früher schon hörten, von vornherein sest, daß sein Fiesko nicht wie in der Geschichte durch einen Zufall umkommen könne. "Denn die Natur des Dramas", so heißt es in der Borrede, "duldet den Finger des Dhngesährs oder der unmittels baren Borsehung nicht." Der Tod des Helben mußte eine innerslich notwendige Folge seines Charakters und seines Tuns werden. Wenn er, vom Ehrgeiz getrieben, am republikanischen Geiste sich versündigte und das Besreiungswerk zum Mittel seiner eigennüßigen Zwecke erniedrigte, dann mußte der geschändeten Freiheit ein Rächer erstehen. Der erhabene Verbrecher verlangte einen Richter, der Cäsar seinen Brutus. Und "wo ein Brutus lebt, muß Cäsar sterben,"— so hatte der Dichter schon seinen Karl Moor singen lassen.

Diesen Brutus, die Verkörperung des unbengsamen republistanischen Starrsinns, schuf sich der Dichter aus jenem Verrina, der in der Geschichte seinen Freund Fiesko zum Griff nach der Krone aufgestachelt hatte. Der Verrina des Dramas mußte fraft

bes ihm eingepflanzten Pringips ben ehrgeizigen Gelüften bes Freundes bis zum äußersten entgegentreten. Ginen Republikaner und Patrioten diefer dufter-gewaltsamen, unbedingten Urt fannte das historische Genua nicht: geboren aus einer von antiken Seldenvorstellungen und Rouffeauschen Abstraftionen angeregten Phantafie, entsprach dieser unbestechliche Vertreter der allgemeinen Menschen= wurde einem innerften Bedurfnis feines Schöpfers und jenem idealen Republikanismus, wie er in einzelnen Röpfen der Sturmund Drangzeit lebte. Fürstliche Anmagung, die Rehrseite der Fürstengnade und Fürstengroßmut, hatte Schiller gerade in den Zeiten, in benen fein Fiesto entstand, in ihrer fchroffften Form fennen gelernt. Nun war auch ihm keine Form schroff genug, seine Verwerfung jum Ausdruck zu bringen. Darum schmückt er erft seinen Belben mit allem Zauber ber Perfonlichkeit, hebt ihn hoch empor über alle, um ihn dann durch den Rächer der beleidigten Freiheit, den eigenen Freund, ins Meer fturgen zu laffen. Je inniger die Bande waren, die den werdenden Tyrannen und den ftarren Republikaner verknüpften, defto gewaltiger der Gegenfat, defto furchtbarer die Berurteilung, die in dem todlichen Stofe Berrinas liegt.

Und doch, so tragisch wirssam und erhebend, wie der Dichter gewollt hat, tritt die Katastrophe nicht in die Erscheinung. Vorbereitet ist das Ende ja durch die erste Szene des dritten Aftes, wo Verrina seinem Sidam in Nacht und Wildnis eröffnet, Fiesko müsse steren, weil er unsehlbar Genuas gefährlichster Tyrann sein werde. Mag diese Szene auch in alzustarkem, unvermitteltem Kontrast zu der vorauszehenden und der solgenden stehen, in denen Fiesko seine ehrgeizigen Regungen erst niederkämpft und dann im Angesicht der königlich aussteigenden Sonne den schicksakvollen Entschluß faßt: jener au sich rasch vorübergehende Austritt erfüllt durch die Sinssügung gerade an dieser Stelle den technischsedramatischen Zweck, das über dem Verblendeten schwedende tragische Schicksal uns lebshaft zum Bewußtsein zu bringen. Dieser Absicht dienen auch die starken, auf theatralische Wirkung berechneten Mittel dieser Szene: wir vergessen es nicht mehr, daß der Tod von der Hand des uns

erbittlichen Republikaners dem nach dem Berzogsmantel greifenden Riesto unabanderlich bestimmt ift. Indes, so wenig unerwartet die Katastrophe kommt, so logisch richtig und notwendig die Tat Berrinas und der Tod Fiestos entwickelt find: unferes vollen tragiichen Mitgefühls geben sie verluftig. Wo ift das große, ehrfurcht= gebietende Gefet, zu beffen Bollftreder ber eiferne Republifaner fich machen dürfte? Wo find in diesem Genua, unter dieser eigensüchtigen Berschwörerschar die Bürger, wo ist die Freiheit, wo die Gleichheit, zu deren Schutz ein folches Opfer gebracht werden mußte? Bober weiß Verrina, daß sein in romantischen Ideen von Macht und Berrichaft schwärmender Freund Genuas "gefährlichster" Tyrann werden wird? Doch danach fragt Berrina im Grunde gar nicht. Ihm kommt es auf die Form, nicht auf das Wesen an: er opfert den Freund einem Bringip, einer abstraften Ibee, und bas nimmt feiner Tat und dem Untergange Fiestos viel von der Bucht echter Tragit. Beeinträchtigt wird diese auch dadurch, daß Fiesto bereits vorher an ber Leiche seiner Gattin auf eine Sobe bes Leibens geführt mar, ber gegenüber jeder andere Schluß ftark abfallen mußte. Es ift mög= lich, daß der Dichter anfangs baran bachte, überhaupt ben Konflitt zwischen Chrgeiz und Liebe, Die Berwicklungen bes "ftaatsklugen Ropfes" mit den Pflichten des Gatten und den gärtlichen Bedürf= nissen des Herzens, zum Ausgangspunkt der Katastrophe zu nehmen.

Leidvoller, tragisch ergreisender als das Schicksal des Haupthelden ist eigentlich das des düsteren Republikaners. Ihm hat ja
der Dichter außer der leidenschaftlichen Liebe zur Freiheit noch ein
schmerzvolles, persönliches Motiv zum Haß gegen den Tyrannen
mitgegeben: seine hilflose Tochter ist das Opfer der schamlosen Gier
des Gianettino geworden. Der Dichter, der hier nach dem Borbilde
Lessings die römische Erzählung von Appius Claudius und seiner
Berfolgung der Virginia verwandte, ließ die um Berthas Entehrung
sich drehenden Szenen ohne wesentlichen Einfluß auf die Handlung
selbst. Allerdings erstand durch sie in Bourgognino dem geschändeten Mädchen ein Rächer, dem frechen Tyrannen ein Gegner,
der zugleich durch sein reines Streben und seine ideale Freiheits-

liebe zu bem ehrfüchtigen Saupthelben in wirksamem Kontrafte fteht. Mehr noch dienen diese Szenen zur Berdeutlichung der unertraglichen Unficherheit ber staatlichen Zustände und zur Charafterifierung des roben Gewaltmenschen Gianettino; zugleich knupfen fie die politische Handlung an das Herz und decken die menschliche Triebfeder hinter ber "unfruchtbaren Staatsaktion" auf. Bor allem aber verftarten und ertfaren fie bas Leiden, die "duftere Schwer= mut und den schrecklichen Ernft" des ergrauten Republikaners: mit der schweren Not des Patrioten verbindet sich der Schmerz des Baters. Sein Berg blutet unter den Streichen, die frevle Tyrannei bem Baterlande geschlagen hat, um fo mehr als feine heiligften Gefühle, seine persönliche Burde burch ben ruchlosen Gingriff in feine Hausehre aufst tieffte verlett worden find. Die Doria zu fturgen, wird ber Lebenszweck bes leidenschaftlichen Mannes. Dhne Fiesto fann die Tat nicht gelingen. Er wird für das Befreiungswert gewonnen; aber in demfelben Augenblick, wo Berrina diese Genug= tuung erlebt, muß er auch schon erkennen, daß Fiesko nicht der Befreier, sondern ein neuer Tyrann Genuas fein würde. Der Mann des Pringips ringt fich unter tiefften Seelenqualen den leid= vollen Entschluß ab, selbst den Freund, den er "brüderlich warm liebt", ber "einen Blat in seiner Bruft hat, den das Menschen= geschlecht dreifach genommen nicht mehr besetzen würde", dem Freiheitsgedanken zu opfern. Diefer Entschluß gibt ihm die Rraft, sich unter den Willen des Herrschbegierigen zu beugen, bis die Zeit reif ift für feine Ausführung, aber Berring besiegelt damit auch sein eigenes tragisches Geschick. Bis zulett fämpft er ben schweren Rampf zwischen Tyrannenhaß und Freundesliebe, zwischen übernommener Pflicht und natürlicher Neigung, und als feine grausame Tugend schließlich alle Herzensempfindungen erftickt, und er in finsterer Entschlossenheit die Todestat vollbringt, da ift auch fein Lebenswert vernichtet, seine eigene Lebenstraft zerftort. In bitterer Resignation geht er "zum Andreas", zu Andreas, bem einzigen, bei dem jest noch Beil und Rettung für das Baterland ift. Gianet= tino, der "wie ein Gaffenjunge auf den Gesetzen trampelte", ift tot;

Fiesto, der dem Staate die volle Freiheit hätte schaffen können und sollen, hat versagt; auch bei Andreas wird der Republikaner die Erfüllung seines politischen Ideals, die freie Staatsform nicht finden, aber für das Wesen, den Bestand des Baterlandes, bietet der zurückkehrende Andreas jest die einzig sichere Gewähr.

Daß biefe Rückfehr bes ftarren Republifaners zu dem greifen Undreas überhaupt möglich erscheint, dafür hat der Dichter burch bie Charafterzeichnung des letteren weise gesorgt. Aus dem klugen, vorsichtigen Feldherrn und Staatsmann machte er einen durch die Weisheit und Würde des Alters ehrfurchtgebietenden, majeftätischen Berricher. Er umtleidet ihn mit dem Burpur, um den republitanischen Bestrebungen ihr Recht zu geben. Aber alle erkennen bes Dogen menschlich milbes Wefen an, und felbft Fiesto gefteht, daß es schwerer ift ihm zu gleichen, als ihn zu fturgen. Den Bug von Rurgfichtigkeit, ber ben geschichtlichen Undreas trot bestimmter Warnungen seinem Gegner Fiesto nichts Schlimmes zutrauen ließ, veredelt Schiller in erhabene Grofmut. Nichts fann bas Beginnen bes Ehrgeizigen schwerer verurteilen, als die gelaffene Antwort bes Breifes auf die Warnung bes zur Nachtzeit an feinen Balaft pochenden Fiesto: "Armer Spötter! Saft du nie gehört, daß Andreas Doria achtzig alt ift, und Genua - glücklich?" Mit biefem Manne fucht ber Emporer vergebens an Seelengroße gu wetteifern. Gewiß, diese gewichtige Herrschergestalt wirft, ohne in die Vorgange unmittelbar einzugreifen, durch ihr bloges Dafein, "als ein mächtiger Bebel in ber bramatischen Sandlung", aber mit einer Schwäche dieses Charafters hängt doch auch eine Grundschwäche bes Stucks zusammen. In ben erften vier Alten erscheint nicht Andreas Doria, sondern sein Reffe Gianettino als der eigentliche Vertreter der herrschenden Staatsgewalt; der greise Dheim übt vor bem fünften Afte feine rechte Wirfung aus: von da an aber bildet fein Genua, feine glückliche Regierung den Sintergrund der Handlung, während vorher die revolutionäre Aftion nur durch die Frevel des jungen Doria in Bewegung gesetzt ift. Daß diefer es fo weit treiben konnte, baran ift nur eine unglückselige Schwäche

bes greisen Herrschers gegen ben einzigen Anverwandten, eine Art Familienselbstsucht, schuld. Der Alte flagt felber feine "gottlofe Liebe", seine unverzeihliche Nachsicht gegen den Berderber des Staates an in jenem furgen Zwiegespräch mit dem "Buben" im zweiten Att. Das ift ein dunkler Schatten, der fich nur schwer ins lichte Bild des hoheitsvollen Herrschers fügen will. Die geschichtliche Erzählung weiß die Nachsicht des alten Doria gegen den jungen besser begreiflich zu machen, als ber Dichter, indem sie ben Repoten als brauchbaren Seehelden und tapferen haudegen rühmt. Aber an dem Gianettino des Dramas ist auch nicht ein einziger Zug. ber es erklären könnte, warum ein fo gang auf des Bolfes Bohl bedachter Staatsmann ben von ihm flar erfannten bofen Gigen= schaften und verbrecherischen Anschlägen eines "Rebellen" durch törichte Duldung Borichub leiften follte. Wie konnte Gianettino unter den Augen des weisen Andreas zu solcher Macht gelangen? Wir sehen freilich, wozu der Dramatiker die vollendete Verkörperung frecher Despotenwillfur nötig hat: um seinem Fiesto ben Schein des Freiheitshelden, der Berichwörung die Berechtigung einer Befreiungstat, seinem Trauerspiel den republikanischen Charakter zu fichern, häuft ber Dichter auf diesen Prätendenten, ber die Bu= funft Benuas fo fehr wie feine Begenwart bedroht, alles Riedrige und Gemeine: mit der plumpen Verschlagenheit bes "bäuerifchstolzen" Emportommlings foll ber "höfisch geschmeidige" Graf von Lavagna, der geborene Herrscher, in List und Tücke siegreich wetteifern. Bu bem Bilde bes roben, hochmütigen Gewaltmenschen liefert schon die geschichtliche überlieferung einige Züge: ber Dichter verftartte fie durch eigene Erfindungen, zu denen ihm feine Renntnis des höfischen Lebens in Württemberg reichlich Unregung geben fonnte. Indem er den Repoten zum Wolluftling und Verfolger der Unichuld machte, konnte er in sein politisches Stuck zugleich ein Familien= motiv zur Begründung ber politischen Erhebung mit aufnehmen.

Nicht so gelungen wie die trot aller grotesten Büge lebensvolle Figur des progig plumpen Buftlings ist die seiner koketten Schwester, der Gräfin Julia Imperiali. Die im wesentlichen frei erfundene Geftalt entsprang dem Bedürfnis, die Berftellungs= funft Fiestos und fein icheinbar pflichtvergeffenes Genugleben ebenfo wie die fieghafte Mannlichkeit von Gennas gefeiertstem Selden gegenüber berechnender Befallfucht und blendender Schönheit gur Anschauung zu bringen. Auch von diefer Seite follte die falte Staatsaftion burch die Leidenschaften bes Bergens belebt werben. Aber leider bleibt die Ausführung hinter der trefflichen Absicht guruck. Den "tollen Roman mit Genuas größter Narrin" halten nicht nur fämtliche Personen des Stücks, auch die Gattin Giestos, für ehrliche Leidenschaft, sondern dieser selbst treibt sein herzloses Spiel mit fo viel "Fener", vergist über den heißen Wallungen seines Bergens die falte Berechnung fo fehr, daß fogar ber Lefer über den wahren Charafter seiner Absichten im Zweifel bleiben fann; im Theater freilich bleibt es der Runft des Darftellers unbenommen, bem Buschauer beizeiten hinter der Maste das mahre Besicht des heuchelnden Fiesto zu zeigen. In der abstogenden, für ben Berlauf ber Sandlung gleichgültigen Zankigene mit Leonore (II, 2) mutet bie hochsahrende Rokette, der man als der Schwefter des bäuerifch= groben Gianettino ja manche Plumpheit zutrauen mag, ber garten Gattin Fiestos in beren eigenem Palafte doch des Unerträglichen zuviel zu: felbst wenn man in dem pobelhaften Auftreten der Imperiali einen realistischen Versuch des Dichters erblicken wollte, durch ihre widerwärtige Ausdrucksweise die Gemeinheit ihres Wefens barzustellen, fo entspricht fo viel Unbesonnenheit weder der Situation noch dem berechnenden Wesen derartiger Beiber. Die Szene ift um so peinlicher, als auch die vornehme Leonore, nicht beffer als ihre vorlaute Bofe, fein anderes Mittel ber Abwehr unverschämter Bosheit findet, als spige, schlagfertige, dem Tone ihrer Gegnerin angepagte Antworten. Der Dichter felbst erfannte das Anftößige diefes Auftritte und geftand, nur mit Biderwillen daran gearbeitet zu haben. Es lag in feinem Plane, die Verführungstunfte des Weibes an der falten Überlegenheit des Fiesto ichieflich zuichanden werden zu laffen; daß nun die Berführerin, die fonft wie die Spinne ihre Opfer hinterliftig im Rege fängt und darin zappeln läßt, schließlich ihrer

eigenen Lufternheit zum Raube wird und im Augenblick bes höchsten Triumphes unterliegt, ift ein psychologisch und dramatisch fein berechneter Bug. Aber auch hier zerstört die vor den grellften Effetten nicht zurückschreckende Ausführung die Wahrheit der Absicht und macht die Julia gang zum widerspruchsvollen Zerrbild. Während fie fich (IV, 12) dem Grafen in sinnlicher Raserei in die Arme werfen will, nennt fie ihre Leidenschaft ein "frevelndes Feuer", ruft nach Licht, weil sie fürchtet, in der Finsternis ihr "weibliches Heiligtum" zu verlieren, und zeigt sich überhaupt von feltsamen moralischen Anwandlungen berührt. Woher auf einmal diese fremden Züge in ber dämonischen Gestalt? Der folgende Auftritt bringt die Aufflärung. Sie ift für einen kurzen Augenblick auf eine ihr fonst un= gewohnte Sohe weiblichen Empfindens geführt worden, um im nächsten desto tiefer vor Leonore und allen Berschworenen von Fiesto gedemütigt zu werden. Bei diesem graufamen Verfahren findet Julia benn auch schnell ihren unverfälscht bösartigen Charafter wieder.

Wahrere Rüge als die allzusehr ins Grelle verzeichnete Julia, Tebensvollere auch, als die unselige, zum untragischen Leiden verdammte Bertha, trägt Fiestos liebenswürdige Gemahlin Leonore. Die "blaffe und schmächtige" Genueferin teilt die schwärmerische Empfindsamkeit mit der Amalia der Räuber; wie diese hat fie aber von dem gemeinsamen dichterischen Vater auch einen Anhauch männlich-heroischen Geiftes empfangen. Der Battin bes ehrgeizigen Grafen von Lavagna ift eine weit lebendigere Teilnahme am tragischen Konflikt zugewiesen als bem untätigen Leidensgeschöpf in ben Räubern: fie foll dem herrschsüchtigen Streben Fiestos gegen= über die Rechte des Bergens vertreten, die beglückende Macht der Liebe gegen die dämonischen Gewalten des Chrgeizes ins Feld führen. Aber diese ihre Rolle im Drama fann sie nur durchführen, indem fie bald die weich empfindsame, bald die heroische Seite ihres unausgeglichenen Besens hervorkehrt. Ergreifend und echt weiblich ift ja ihre Rlage um ben Berluft bes ungetreuen Gatten, ber fogar ihr Berg in fein politisches Rankespiel hineinzieht. Boll Sobeit tritt fie bem frechen Ralkagno entgegen, in einer Szene freilich, Die

ohne rechte Folgen für die Sandlung bleibt. Es ift ein großes Wort: "Geh, Fiestos Schande macht feinen Ralfagno bei mir fteigen, aber - die Menschheit finten." Ihre Seele gramt fich ja nicht nur um bas ihr zugefügte Unrecht: fie beweint in bem Abfall bes göttlichen Mannes von dem Bunde der Liebe auch deffen Treulofigkeit gegen seine ibeale Bestimmung, einen Berluft, den das Baterland erlitten hat. Ihr Stolz ift es gewesen, "Gennas größten Mann" ihr eigen zu nennen; schon am Traualtare schlug ihr Berg bober bei dem Gedanken, daß er einft die Baterftadt von den Tyrannen erlösen werde. Run aber tommt der große Augenblick, und Leonore, die Hochgesinnte, bleibt ihm so gut wie alles schuldig. Sie will Bröße ohne Rampf; fie ersehnt fich ein harmloses Schäfer= glud "in romantischen Fluren", einzig beforgt um "bas garte Bflangchen der Liebe"; ihr Berg, das doch einft einem "verwegenen, entsetlichen Glück" entgegengeschlagen hat, erweift sich als "ein schwaches, verzärteltes Ding". Wie fann die Frau, die ben Belben Fiesto geliebt, nun von ihm Entfagung und Bergicht auf alle feine Entwürfe fordern? Leonore wird hier zur Sprecherin der idullischen Sehnsucht bes vom Leben enttäuschten Dichters felbst, gerade wie fie als die gelehrige Schülerin des von feinem Bergog vergewaltigten Regimentsmeditus feinem perfonlichen Empfinden gegenüber ben Fürsten, "biefen migratenen Projekten der wollenden und nicht fonnenden Natur . . ., heillosen Geschöpfen, schlechteren Schöpfern". Ausdruck verleiht. Aber ihre dramatische Rolle ift damit nicht zu Ende gespielt: ber Berbrecher aus Ehrgeiz foll noch vollends jum Frevler an feinem Liebsten werden, Fiesto erft am Grabe Leonorens nach dem Berzogshut greifen. Bu diefem Ende muß fie in das Getümmel des Rampfes fich fturgen, als getreue Portia ihrem Brutus zu Silfe eilen. Nun auf einmal foll ihr Seld eine Belbin umarmen. Sie reift bes toten Gianettino Schwert, Sut und Scharlachmantel an sich und fällt von der hand ihres Gemahls: so hat sich sein Chrgeiz selbst um das Teuerste gebracht und die Ahnung Leonorens, daß Herrschsucht die Liebe tötet, sich bewahrheitet. Aber die schwülftigen Ausbrüche der Berzweiflung

Fieskos an der Leiche Leonorens können uns nicht über den Mangel an innerer Notwendigkeit in allen diesen Vorgängen hinwegtäuschen: nicht der Ehrgeizige ist für den Tod der Gattin sittlich verantwortlich, sondern der "Finger des Ohngefährs", dem der Dichter troß seiner Vorrede hier nicht auszuweichen vermocht hat. Je maßloser sich hier das Pathos des Helden ausraft, desto mehr muß die nachfolgende Handlung die Echtheit seines Schmerzes zweiselhaft erscheinen lassen: wenn er nicht sein Leben endet, wenn er doch nach dem Herzogsstute greift, macht er selbst seine Leidensausbrüche zur Phrase.

Wenn für folche Gewaltsamkeiten ber Erfindung und Grellheiten der Zeichnung eine Geftalt entschädigen tann, fo tut dies der fed entworfene, meifterhaft ausgeführte Dohr Mulen Saffan. Für die Rongeption des lebensprühenden Spigbuben bot die Beschichte dem Dichter nicht mehr als eine schwache Andeutung, indem fie von mehreren Mordanschlägen auf Fiesto und seine Familie erzählte. In der Ausgeftaltung der frei erfundenen Figur hat Schiller eine glanzende Brobe feiner schöpferischen Rraft, feiner bramatischen Berdichtungs= und Gruppierungsfunft und seines humors abgelegt. In drollig origineller Beife find tecke Laune und naive Selbstsucht, spitbubifches Selbstgefühl und tatfräftiges Baunergenie in diesem verschlagenen Gesellen gemischt. Fiesto und der er= tappte Meuchelmörder, ber Kronendieb und der Galgenftrick, finden fich raich zusammen: Die blipschnelle Behendigfeit des Bauners, fein ichlagfertiger Big, fein raicher Blick und feine unerschöpfliche Findigfeit machen ben Mohren zu einem vortrefflichen Mittelsmann bes maghalfigen Grafen. Warum follte er ben anftelligen Burichen nicht benützen, folange es ihm behagt? Wie mit allem, fann er auch einmal mit bem Mohren fein Spiel treiben: die Annahme feiner Dienste zeugt ebenso wie die talte, verächtliche Entlaffung bes Selfershelfers für die tragifche Berblendung des felbstgewiffen, übermütigen Fiekto. Umgekehrt fühlt fich auch der Mohr, der auf ehrliche Leute verächtlich herabsieht und über gemeine Spigbuben fich erhaben bunkt, ju bem großen Berbrecher hingezogen. 3m Diener der Revolution spiegelt sich parodistisch ihr herr und

Meister, sein niedrig-humoristisches Spigbubenpathos bilbet die Rehrseite zu dem heroisch-tragischen des ganzen Dramas: ein scharfes satirisches Licht fällt von diefer Erscheinung auf die faule politische Welt, in der ein folcher Lump fröhlich gedeihen und mitspielen fann. Im Gefühl feiner Burde und Bichtigfeit darf der nichtenutige Batron sich getroft mit seinem herrn vergleichen und "treuberzig" fagen: "Gelt, Fiesto! Wir zwei wollen Genua zusammenschmeißen, daß man die Gesetze mit dem Besen auffehren fann." In der Tat füllt der Mohr feine Vertrauensftellung ja auch prächtig aus: er reigt und befticht das Bolf, "praftiziert" die Soldner in die Stadt und hält fie in sicherem Berfted bereit, gewinnt die Stadtwache, spioniert in allen Gaffen und Saufern, ftreut Berüchte aus und hinterbringt feinem herrn alle Neuigkeiten. Go gewann der Dichter in dem ftrupel= lofen Gefellen nicht nur eine lebensvolle und belebende Figur, Die burch den Gegensatz zu ber Hauptgestalt diese schärfer charafterifiert und sie, durch Übernahme aller niedrigen Intrigen, zugleich in ihrer Vornehmheit hebt: er schuf fich in dem Mohren auch einen brama= turgischen Belfer, der es ermöglichte, alle Fäden der Sandlung in die Sand feines Belden zu geben, zeitraubende Geschäfte rafch und ficher zu erledigen und dem Ruschauer einen leichten überblick über die verwickelten Anstalten in anschaulichen Vorgängen zu verschaffen.

Bermittelst dieser genialen Erfindung konnte der Dichter nicht nur die einzelnen Szenen und Akte sest aneinandersügen, sondern auch den ganzen Berlauf der mannigsach bewegten und weitverzweigten Handlung räumlich und zeitlich zusammendrängen. Im wesentslichen bleiben die Borgänge auf den Palast Fieskos und die Stadt Genua beschränkt. Die Zeitdauer der Geschehnisse des Stückes kann man auf drei Tage berechnen: vor Mitternacht des 31. Dezember beginnt der erste Akt mit der Ballszene, in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar endigt die Handlung. Doch mit der Uhr in der Hand sollte man dem Dichter nicht nachrechnen; denn unbedingte Klarheit läßt sich nicht schaffen, da die Bühnenzeit nicht immer mit der Verstandeszeit übereinstimmt. Vor allem die Mohrensigenen sügen sich nicht immer glatt in das Schema von drei

Tagen. Man kann, wie es geschehen ift, diese für die Stetigkeit der Sandlung gleichgültigen Widersprüche auf nachträgliche Ginschiebung ber betreffenden Stellen gurudführen. Jedenfalls aber bleibt auch die Folgerung erlaubt, daß Schiller jenes zeitliche Geruft eben nicht vor Augen hatte; sonst ware es ihm gewiß nicht schwer gefallen, auch jene Mohrenfzenen glatt einzufügen. Sie und da gibt ber Dichter statt stetiger bramatischer Folge ein episches Nebeneinander ber Handlung: den einzigen Signalschuß hört man zweimal, am Ende bes vierten und zu Beginn des fünften Attes; am Schluß bes dritten Aufzuges reicht Fiesto der Imperiali bereits den Arm, um fie zur Komödie zu führen, und als ber Vorhang dann wieder hochgeht, sehen wir Bourgognino erft die Anstalten zum Empfang ber Gafte treffen. Doch folche Rleinigkeiten bedeuten wenig und fallen überhaupt nur auf, weil fonft gerade die technischen Schwierigkeiten so glänzend gelöft find: in der strengen Bliederung einer reich bewegten Handlung, der feinen Führung des verwickelten Intrigenfpiels, ber planvollen Inftrumentierung ber bramatischen Gegenfate ber Steigerung einzelner Szenen zu machtvollen Buhnenwirfungen und nicht am wenigsten in der sicheren Beherrschung der Maffen bewährt sich in diesem unter so zerfahrenen Berhältniffen ent= ftandenen Drama das außerordentliche technische Geschick und bas Feldherrntalent des Dichters.

Dieser Ungunst der äußeren Umstände und der inneren Bersfassung dürsen wir getrost manche der Schwächen des Stückes zusschreiben. Der notgedrungenen Anpassung und Berechnung auf die Bühne entspringt eine gewisse Sucht nach grellen theatralischen Wirkungen. Das Mißverhältnis zwischen den Bedürsnissen des Dichters und der Natur des Stoffes wirste auch nachteilig auf den sprachlichen Ausdruck. Das Bestreben, die Kälte der "Staatsaktion" durch die Glut der Empfindung zu besiegen, versührte den Dichter zu unnatürlichen Übertreibungen und gemachtem Schwulst; bezeichsnenderweise versteigt sich das Pathos gerade da ins Gräßliche und Ungeheuerliche, wo das Tragische mehr gefünstelt als frei gewachsen ist: charatteristische Beispiele dasür sind Verrinas im Grauenhaften

schwelgender Racheschwur nach Berthas Entehrung (I, 12) und Fiestos maßloses Büten an der Leiche Leonorens. Gewiß, ungezügelte Wildheit gehört zum Kraftstil ber Sturm- und Drangzeit, und durch Maß nicht gebändigt tobte sich auch in den Räubern die Leidenschaft aus. Aber in dem Erftlingswerte tam alles mit ursprünglicher Naturgewalt heraus, und ungezähmte Rraftäußerungen mochten wohl in die "böhmischen Balber", nicht aber in den Balaftgenuesischer Robilipaffen. Die Notwendigkeit, fich zu mäßigen, fühlte wohl auch der Dichter. Aber der empfundene Zwang führte den im Ton vornehmer Kreise noch Unerfahrenen auch zu gesuchten und geschraubten Wendungen, gewagten Gleichniffen und erstaunlichen Bilbern, zu geiftreich-wißigen und wunderlich gespreizten Antithesen. Doch den Geschmacklosigfeiten im einzelnen fonnte man ebensoviele Schonheiten, ben Rückfällen in den Ton der Räuber die Fortschritte in der schlagfertigen Führung bes Dialogs, besonders in den Szenen Fiestos mit dem Mohren, ben Senatoren und den Handwerkern, die oratorisch großartige Fabelerzählung (II, 3) und die kunftvoll gefteigerte Abfertigung des Gianettino durch Andreas Doria gegenüberftellen. Un Gehalt fteht bas republikanische Trauerspiel hinter Schillers Erftling zurück, in ber Charafteristif aber, in der Bewältigung der Maffen, in der Fülle von Tönen und Farben, an Stimmungsgewalt und Lebensreichtum fann es mit diesem sich meffen.

Zum ersten Wale hat Schiller mit dem Fiesko historischen Boden betreten, jenes Gebiet geschichtlicher Bewegungen, in denen wir gewaltige Naturen "um der Menschheit große Gegenstände, um Herrschaft und um Freiheit" ringen sehen. Ist dieser erste Bersuch auch nicht völlig gelungen, so eröffnet er doch vielverheißend das deutsche historische Schauspiel großen Stils; dem deutschen Theater waren damit neue, bedeutende Aufgaben gestellt. Für die Entwicklung des Dichters selbst war diese Hinwendung zu dem historischen Stoffsgebiete bezeichnend, notwendig und folgenschwer. Ein Bild des Lebens in historischen Sinnbildern aber konnte er erst geben, als er immer klarer den Sinn des Lebens und des Wesens der mitseinander ringenden geschichtlichen Mächte erkannte.

## 13. In Bauerbach.

Am 7. Dezember, Sonnabend früh, kam Schiller nach siebentägiger Reise in Meiningen an. Aus dem Gasthof zum Hirschen schrieb er sofort ein paar Zeilen an den "Bibliothekarius" Reinwald, dem er von Frau von Wolzogen, ihrer gemeinschaftlichen Freundin, empsohlen war: ein ihm vielleicht schon bekannter Fremder aus Stuttgart wünsche das Vergnügen zu haben, ihn zu sprechen; weil er aber seiner persönlichen Sicherheit wegen "inkognito" bleiben müsse, so bitte er ihn auf ein Mittagessen in den Gasthof.

Noch am Abend besselben Tages gelangte Schiller nach dem zwei Stunden südlich von Meiningen gelegenen Bauerbach. Tieser Schnee hatte die ganze Landschaft eingehüllt; nur einige schwache Lichter flimmerten aus zerstreuten Bauernhütten. Schiller suchte den Wolzogenschen Gutsverwalter Wendel-Voigt auf, gab seine Briefe ab und wurde sogleich in die zum Empfang des Gastes hergerichtete Stube im oberen Stockwerse des kleinen Herrenhauses geleitet.

Es war ein weltversorenes Nest, in dem sich's der landsstüchtige Fremdling heimisch machen sollte. Armut, das lehrte der erste Blick, lastete auf den Menschen des Dorfes, und an natürslichen Reizen vermochte die rauhe Gegend nicht mit dem milden Schwaben, an Ergiedigkeit nicht mit der gesegneten Pfalz zu wettseisern. Bon düsteren Fichtenwäldern umgeben, liegt Bauerbach in einer Talsenkung der die Werra und den Main, Thüringen und Franken scheidenden hügelreihe. Etwa dreißig verwahrloste Häuschen beherbergten, einträchtig mit den Haustieren zusammen, die Teers

brenner, Gutstagelöhner, sowie einige hausierende Juben, die um ein Schutgelb geduldet wurden. Widerwillig und farg nur lohnte der Boden die mühselige Bauernarbeit; wenig erträglich war auch das Lehnaut Bauerbach, das der Geheime Legationsrat Reichsfrei= und Bannerherr Ernft Ludwig von Wolzogen im Jahre 1774 feiner Witme Benriette hinterlaffen hatte. Schon ein Jahr nach bem Tode ihres Gatten fah fich diese gezwungen, das vernachlässigte Butsaebäude aufzugeben, ein Bauernhaus im Dorfe anzukaufen und durch Aufbau eines Stockwerts zu einem bescheidenen Berrenhause einzurichten. Mit feinem Blumengartchen auf der der Strafe zugekehrten Giebelseite und dem um Border= und Sinterhof fich ziehenden Baum- und Gmufegarten ftach der an fich durftige, langschmale Fachwertbau immerhin vorteilhaft von seiner Umgebung ab. Dem reifemuden Fremden aber erschien das gaftliche Saus mit feiner roh gezimmerten, schmalen Treppe und den engen, niedrigen Rimmern als "ein recht hubsches und artiges Gebaude". Go be= scheiden auch die Ausftattung seiner Stube mar: ein breitbacfiger Rachelofen spendete Warme, ein hochlehniger Sorgenftuhl und ein gutes Bett luden zu behaglicher Raft ein; Roft, Bedienung, Bafche und alle Bequemlichkeiten murden von den Wolzogenschen Leuten "auf das volltommenfte und willigfte beforgt", - zum erften Male seit langer Zeit hatte ber viel umbergetriebene Flüchtling etwas wie eine Beimat, empfand er bas wohlige Gefühl bes Ge= borgenfeins. "Endlich bin ich hier, glücklich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin", schreibt er in der Stille des Conntags= morgens an seinen Freund Streicher. Er kommt sich vor "wie ein Schiffbrüchiger, ber fich mühfam aus den Wellen gefämpft hat", und ift froh, der Rot und ber Sorge entzogen, nun endlich einmal "gang feiner Seele" leben zu durfen: "feine Bedurfniffe angftigen mich mehr, kein Querftrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealften Täuschungen ftören".

Noch vor kurzem hatte ihn die Welt aus verheißungsvoller Ferne gelockt und ihm tausend Hoffnungen vorgespiegelt, und mit offenem Vertrauen hatte er den Wenschen sein volles Herz erschlossen.

296

Dem in seinen Erwartungen Getäuschten, in seinem Selbstaefühl Berletten war nun die Ginsamkeit, die ihn umfing, gerade recht. Sier auf reichsritterschaftlichem Grunde, wo feine Beschützerin Die Gerichtsbarkeit ausübte, war der "Doktor Ritter" — Diesen Namen führte er jett wieder — vor allen Berfolgungen sicher. Aber außer dem Gefühl der Sicherheit bot ihm der waldversteckte Ort auch den vollen, freien Genuß der Ruhe und Sammlung, ein stilles, welt= entrudtes Dasein, wie er es sich seit seinen Lorcher Tagen oft geträumt hatte. Dieser Sehnsuchtszug ift ihm zeitlebens geblieben; auch in späteren Sahren hat es den tätigen Mann im Lebensdrange immer wieder nach ländlicher Ginfamkeit, nach dem ftillen Frieden ber Natur und "einer Entfernung von der Belt" hingezogen. Mochten die Wege und Stege braugen verschneit und die Berbindung seines Dörfchens mit der übrigen Welt so aut wie aufgehoben sein, in den ersten paar Tagen atmete der Ginsame wie von einem Druck erlöft auf: neue Bekanntschaften wollte er nicht machen. Er, der einst Gott, Welt und Menschen mit liebenden Gedanken und Empfindungen gesucht und umschlossen hatte, schien jett die bittere Lehre der letten Monate mit Welt= und Menschen= verachtung bezahlen zu wollen. "Was Sie tun, lieber Freund," ruft er dem fernen Streicher gleich in seinem ersten Briefe gu, "behalten Sie diese praktische Wahrheit vor Augen, die Ihren unerfahrenen Freund nur zu viel gefostet hat: Wenn man die Menschen braucht, so muß man ein hundsfott werben, oder fich ihnen unentbehrlich machen. Gines von beiden ober man finkt unter." Und später noch, nachdem längst wieder sein unverwüftlicher Drang, zu lieben und geliebt zu werden, gefiegt hatte, brechen häufig folche Außerungen des Migtrauens und der Berbitterung hervor. "Es ift ein Unglück, meine Beste," schreibt er einmal an seine mütterliche Freundin, "daß gutherzige Menschen so gern in bas entgegengesette Ende geworfen werden, den Menschenhaß, wenn einige unwürdige Charaktere ihre warmen Urteile betrügen. Gerade so ging es mir. Ich hatte die halbe Welt mit ber glübenoften Empfindung umfaßt, und am Ende fand ich. daß ich einen kalten Eistlumpen in den Armen

hatte." Mit solcher Einsicht war er freilich schon auf dem Wege der Ausgleichung entgegengesetzter Stimmungen.

Den Kern seines Wesens, seine Lust zu schaffen und zu gestalten, vermochten Anwandlungen dieser Art aber nicht zu berühren: emsige Tätigkeit sollte ihm über Kleinmut und Einsamkeit hinweghelsen. Er nimmt sich vor, "entsetzlich viel zu arbeiten; die Oftermesse mag sich angst darauf sein lassen". Den Buchhändler Schwan bittet er dringend, den Druck seines Fiesko zu beschleunigen; in höchstens vierzehn Tagen soll jener "Vorrede und Zuschleunigen; in höchstens vierzehn Tagen soll jener "Vorrede und Zuschleist" haben. Denn Schiller will nun endlich in seinem Baterlande von sich hören lassen. Sein Plan ist, "diesen Winter nur Dichter zu sein", weil er "auf diesem Wege seine Umstände schneller zu rangieren hofse". Sei dieses geschehen, so sügt er zur Beruhigung Schwans, des klugen Geschäftsmannes, der nicht mübe ward, bei jeder Gelegenheit dem Dichter ein Brotstudium zu empsehlen, hinzu, dann wolle er ganz in sein "Handwert", die Medizin, versinken.

Bo vertraute Seelen fehlten, ba follten ihm Bucher Geift und Gemüt ftarten. Gleich am zweiten Tage nach feiner Ankunft in Bauerbach legte Schiller bem bienftwilligen Bibliothefesefretar Reinwald ein langes Berzeichnis feiner "literarischen Bedürfniffe" vor. Was er wirklich erhalten hat, wissen wir nicht, aber die bunte Lifte bezeugt die Große seines Arbeitseifers und die Bielseitigkeit seines Wiffensdranges. Leffings Dramaturgie und Laotoon, seine theatralische Bibliothek und Beitrage gur Literatur fteben an erfter Stelle. Roch andere Buniche zeigen bas Beftreben bes jungen Dichters, ju einer flaren Erfenntnis ber Befete und Bedingungen des fünstlerischen Schaffens vorzudringen und fritische Einsicht in das Wesen der Runft sich zu verschaffen: so verlangt er Somes Grundfage ber Rritit, die philosophischen Schriften Mendelssohns, Sulzers und Garves und andere Genie, Geschmack und "ichone Künfte" behandelnde Werke französischer und englischer Schriftsteller. Der in die Wintereinsamfeit mitgebrachte Gedanke, die Schicksale ber Königin Maria Stuart bramatisch zu bearbeiten, führte ihn auf humes Geschichte Karls I. von England und Robertsons Geschichte von Schottland. Und ausdrücklich verlangt er von den Werken des Abbé St. Réal "denjenigen Teil, wo die Geschichte des Don Karlos von Spanien vorkommt". Von Wieland wünscht er den Agathon, von Shakespeare Othello und Romeo und Julie, — aus letzterem gedenkt er "etwas zu seinem Schauspiel [Luise Willerin] zu schlagen". "Reisebeschreibungen" schließen die lange Reihe, in der nur ein medizinisches Werk, Zimmermanns volkstümliches Buch "Von der Erfahrung in der Arzneikunst", uns an sein "Handwerk" erinnert. Auch in den solgenden Monaten bestellte sich Schiller je nach Neigung und Bedürsnis noch manches Buch bei dem Meininger Bibliothekar; zu den literarischen Wünschen gesellten sich bald andere Aufträge und Anliegen, so daß die jüdische Wagd Judith mit Besorgungen für den Doktor Kitter immer vollauf beschäftigt war.

Rötigten die Umftande ben Ginfamen von vornherein, mit Reinwald in Berbindung zu bleiben, fo fam bald auch feine neu erwachende Sehnsucht nach Menschen hinzu. Auf lange konnten ihm diese durch Bucher allein nicht ersett werden. Er bedurfte eines lebendigen Widerhalls, der belebenden Berührung mit empfindenden Naturen. Die zweite Woche des Bauerbacher Aufenthalts war faum angebrochen, ba ftellte Schiller bem Bibliothefar auch schon eine Zusammenkunft in Meiningen ober in bem auf ber Mitte des Weges gelegenen Magfeld in Aussicht, sobald es nur etwas günstiger für Fußgänger werbe. "Ich freue mich recht fehr barauf, wieder Menschen, das echte Ebenbild Gottes zu erblicken, benn bier in meiner Ginsamkeit muß ich die Stempel mubsam zusammensuchen." Die Arbeit an dem "neuen Trauerspiel", der Quise Millerin, war wieder aufgenommen; Schiller hoffte, fie schon vor Sahresichluß zu Ende zu führen, und dann follte ber neue Bekannte "zum geheimen Richter" darüber ernannt werden.

Merkwürdig genug: es war ein grämlicher, verbitterter Sonberling, der den jungen Menschenfeind den Menschen wieder näher bringen sollte. Withelm Friedrich Hermann Reinwald war damals fünfundvierzig Jahre alt, also zweiundzwanzig Jahre älter als Schiller; auf seinem fümmerlichen Lebenswege lagen nur gertrummerte Hoffnungen. Früh seines Baters beraubt, hatte er feine Rechts= ftudien nur unter Entbehrungen erledigen können. Durch die Unterftütung eines Dheims ward es ihm nach der völligen Verarmung feiner Mutter ermöglicht, seinen Reigungen für literarische Dinge und Mufit nachzugehen. Seine vielfältigen und gründlichen Renntniffe ichienen ihm eine gute Bufunft zu gemährleiften. In ber Tat machte er unter dem tunft= und literaturfreundlichen Bergog Unton Ulrich auf einem Bertrauensposten in Bien einen guten Anfang. Aber schon ein Jahr danach (1763) starb der ihm wohl= gefinnte Fürft. Run lernte Reinwald das fleinstaatliche Elend bis jur Berzweiflung fennen. Statt ber verfprochenen "ausfommlichen Berforgung" erhielt er einen subalternen Schreiberpoften mit einem Sungergehalt, aber besto mehr unerquicklicher Arbeit. Dreizehn Jahre lang hielt er es aus, bis er nach vielen "fubmiffesten Borftellungen" zur Ordnung und Beaufsichtigung ber herzoglichen Bibliothet mit vermindertem Gehalt und verbeffertem Titel berufen wurde. Vier Jahre lang mühte fich ber Sefretarius ab, ohne rechte Silfe und ohne geeignete Mittel die heillos verwirrten Bücherschäte und Sammlungen zu ordnen. Hypochondrisch war er schon längst geworden, nun befiel ihn auch noch ein Rervenleiden und eine Augenkrankheit. Natürlich war feine Leiftungs= fähigkeit vermindert, deshalb mußte er nun noch einen Silfsarbeiter auf eigene Roften einstellen. Durch elende Ernährung murde feine Gesundheit immer mehr geschwächt, bis er auf wiederholte, bringliche Bittgesuche fleine Aufbesserungen erhielt. Aber Die härteste Rrantung ftand bem gewiffenhaften Beamten noch bevor: als er wieder arbeitsfähig war, wurde die Leitung der von Reinwald geordneten Bibliothet einem jungeren philologischen Magister übergeben. Der Sefretarius aber fuhr fort, forrett und geduldig wie immer, wenn auch miggelaunt und verbittert feine Bewissenhaftigkeit und seinen Bienenfleiß zu betätigen: davon zeugen vierundfünfzig flar und beutlich von ihm felbst geschriebene Katalogbande, die heute noch auf der Meininger Bibliothek benutt werden. Daneben fand Reinwald Zeit und Luft, allerlei sprachliche Studien zu treiben, mundartliche Sammlungen anzulegen und Beziehungen zu Zeitschriften zu pflegen. Auch als Dichter war er hervorgetreten, schon 1769 mit "Poetischen Briefen und kleinen Gedichten" und dann 1782 mit "Poetischen Launen, Erzählungen, Briefen und Miszellaneen". Bon schöpferischer Kraft ist nichts darin zu verspüren, wohl aber äußern sich Wig und Empfindung gelegentlich in satirischer Laune und einem gewissen galligen Humor.

Gewiß, von Haus aus konnte es keine ungleicheren Naturen geben als ben tatenfrohen, fühn zum Ziel schreitenden, elaftischen schwäbischen Dichter und den widerwillig in alle Unbill fich fügenden, ängstlich scheuen, gedrückten Bibliothekssekretar. Wie die alte und die neue Zeit standen sie sich gegenüber, und doch hatten beide unter bemfelben Druck gelitten, waren beide einig im Grimm gegen Vorurteil und Tyrannei. Und so lernten sie sich damals gegen= seitig verstehen und schätzen. Un dem feurigen Wesen des jungeren Mannes entzündete fich balb auch der murrische Sinn bes ver= grämten Sypochonders. Bereitwillig ftellte er jenem fein Wiffen und feine Erfahrung in literarischen Dingen zur Berfügung und half ihm mit Rat und Tat, wo er konnte. Bor allem aber erkannte er die reine Seele des Jungeren. Er fam dem genialen Wollen bes vereinsamten Dichters in trüben Stunden mit warmer Teil= nahme und ermunterndem Verständnis entgegen und wirkte aufrichtend und mäßigend zugleich auf bessen zwischen entgegengesetten Empfindungen hin und her geworfenes Gemut. Bas aber Rleinliches und Philisterhaftes an bem Sekretarius war, das tam ba= mals dem nach einem "edelmütigen Freunde" fich sehnenden Dichter faum jum Bewußtsein. Wer Seelen in Die Felsensteine träumen mochte, ber konnte auch in einer sonst kargen Menschennatur einen "Spiegel feiner Seligfeit" finden.

Schiller begann gerade, sich für den neuen Freund herzlich zu erwärmen, als der sehnlichst erwartete Besuch seiner Gönnerin ihn eine Weile ganz in Anspruch nahm und neues Leben in seine Einsamkeit brachte. Um die Jahreswende kam die Gutsherrin von

Stuttgart nach Bauerbach, und mit ihr ihre einzige Tochter Charlotte, die auf Rosten ihrer Patin, der Berzogin Maria Charlotte von Gotha, in einer Penfion zu Hildburghaufen erzogen wurde. Dankbarkeit und Verehrung für die gutige Mutter ftimmten Schillers Berg auch zur Reigung für ihre sechzehnjährige Tochter; in dem winterlich einfamen Dorfe, nach trüben Erfahrungen für jede sympathische Rundgebung und jede liebenswerte Erscheinung doppelt empfänglich, wurde er warm berührt von dem garten Sauche ihrer Jugend, ihrem mahrhaftigen, natürlichen Befen. Mit unbefangener Berglichkeit tam das harmlofe Rind dem ungludlichen Freunde ihrer Mutter entgegen, und bald fnüpfte beffen rege Phantafie, sein Glud und Liebe verlangendes Berg schwärmerische Soffnungen an das anmutige Mädchen. Bas der schlichten Blondine fehlte, das träumte fich der junge Dichter hingu. Er konnte sich von den Frauen nicht trennen. Alls sie schon am 3. Januar nach Walldorf, dem nördlich von Meiningen gelegenen Stammgute der Marschalt-Ditheimschen Familie, weiter reiften, begleitete fie Schiller, fehrte am Abend zwar nach Bauerbach zurud, schrieb aber schon am nächsten Morgen, daß er wahrscheinlich noch vor diesem Schreiben wieder bei den Freundinnen fein werde. In erregten Worten spricht er seine Sehnsucht aus: "Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir felbst gestohlen! Es geht uns mit großen, lebhaften Entzückungen wie bemjenigen, ber lange in die Sonne geseben. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ift für jede geringeren Strahlen verblindet. Aber ich werde mich wohl hüten, diese angenehme Täuschung auszu= löschen."

Schon am 5. Januar eilte Schiller trot Wind und Regen auf dem kürzesten Wege über die Forstakademie Dreißigacker wieder nach Walldorf. Nach vier glücklich verlebten Tagen kehrte er bei stürmischem Wetter wieder heim, zufrieden mit dem Schicksfal, das ihm, wenn auch nur für kurze Zeit, den Genuß so lieber Wenschen vergönnte. Schon mischt sich ihm in die Freude die Wehmut des bevorstehenden Abschieds: "Es ist schrecklich, ohne

Menschen, ohne eine mitsühlende Seele zu leben, aber es ist auch ebenso schrecklich, sich an irgendein Herz zu hängen, wo man, weil doch auf der Welt nichts Bestand hat, notwendig einmal sich los=reißen und verbluten muß."

Noch ein anderes zog ihn wiederholt nach dem Gute: er fühlte, wie nötig es ihm war, "edle Menschen" auf seinem Bege zu finden. Einen rechten Edelmann lernte er in dem trefslichen Bruder seiner Freundin, dem Obersorstmeister in württembergischen Diensten, Dietrich Marschalt von Ostheim, kennen und schähen. Raschschloß er sich auch an einen Sast des Gutsherrn an, den Freisherrn Ludwig von Burmb, der einer der Helden jener im Repertorium erzählten "Großmütigen Handlung" war. In dem adeligen Kreise verkehrte auch der Pfarrer des Ortes Kaspar Friedrich Sauerteig, ein vielseitig gebildeter Theolog und charaktervoller Mann. Schiller stand nicht an, diesen Freund seiner Beschützerin auch seinen Freund zu nennen und ihn sogar in das Geheimnis des "Doftor Ritter" einzuweihen.

Um seinen Aufenthaltsort vor den Neugierigen in Stuttgart zu verbergen, mar Schiller jedoch gerade damals genötigt, das alte Berfteckipiel wieder aufzunehmen. Für fich selbst durfte er unbeforgt fein, seitdem ihm fein Bater durch Schwan die Verficherung hatte zugehen laffen, der Berzog denke offenbar nicht mehr an Berfolgung bes Flüchtlings. Aber feine Gonnerin tonnte in peinlichfte Berlegenheit tommen, wenn der Bergog erfuhr, daß sein flüchtiger Regimentsmedifus in ihrem Sause eine Zufluchtsftätte gefunden habe, und schon war, wie es scheint durch eine Unbesonnenheit der Witwe Bischer, etwas von dem Bauerbacher Aufenthalt ihres Freundes in die Stuttgarter Öffentlichkeit gedrungen. Frau von Bolzogen war bem Bergog und der Gräfin von Hobenheim zu aufrichtigem Dank verpflichtet, dazu lag bas Wohl ihrer vier Göhne in beren Sand. Um das Glück der Wolzogenichen Familie nicht zu gefährden, mußte Schiller barauf bedacht fein, jede Spur zu verwischen. Und fo schrieb er unterm 8. Januar, angeblich von Sannover aus, an feine Freundin felbst einen Brief, den fie im Notfalle in Stuttgart vorzeigen fonnte:

er tut, als sei er auf der Reise nach England oder gar Nordsamerika; das Gerücht won dem Bauerbacher Aufenthalt will er nur ausgestreut haben, um vor Entdeckungen desto sicherer zu sein. Ferner richtet er auch an den guten Streicher ein "H. den 14. Jän." datiertes Schreiben, in welchem er sich als "Narr des Schieksals" bezeichnet, der wie ein "Ball in dieser sublunarischen Welt" herumgeworsen werde: aus Rücksicht auf Frau von Wolzogen müsse er schon wieder wandern. "Schreiben Sie mir nicht, dis Sie neue Abressen haben. Den Verdruß mit der Wolzogen unterdrücken Sie. Ich sei nicht mehr in Bauerbach, das ist alles, was Sie sagen können."

Während er so ben Anschein einer Verstimmung zwischen der Berrin von Bauerbach und ihrem Schütling erwedte, fand er gerade jest eine Gelegenheit, seiner Wohltäterin in einer poetischen Suldigung die marmfte Berehrung zu bekunden. Frau Senriette, obwohl selbst auf fürstliche Unterstützung bei der Erziehung ihrer Rinder angewiesen, war allezeit bereit, sich den Armen ihres Dorfes und überhaupt den Bedürftigen wohltätig und hilfreich zu erweisen. So hatte fie auch ein armes Baifenmadchen aus elenden Berhaltniffen gerettet und für feine Erziehung geforgt. Diese Pflegetochter, Benriette Sturm, follte fich nun mit einem Beamten bes Gutes Ball= borf verheiraten, und Schiller, auf Frau von Wolzogens befonderen Bunich, das Fest bes jungen Paares durch ein Sochzeitsgedicht verherrlichen. Das fo entstandene lange Gelegenheitskarmen, das in breitem, rhetorischem Strome die Seligfeit der Liebe, das Gluck der Che und die Freuden der Mutterschaft befingt, geftaltet fich zu einem berglichen Lobpreis auf "ber Mütter Befte", feine eigene mütterliche Freundin: ihre sittliche Gute spiegelt sich im Bilde ber Braut. Aber voll läßt der Dichter auch seine eigenen Liebesempfindungen ein= ftrömen und mit ihnen — merkwürdig genug, in einem Gedichte auf bie bürgerliche Braut eines Bürgerlichen - ben Grimm über Standes= unterschiede und Standesvorurteile. Sie find es ja, die ihn von der geliebten Lotte, dem Cdelfräulein, trennen fonnten, wie fie ja auch in seinem burgerlichen Trauerspiel zwischen die Stadtmusikanten=

tochter und den Präsidentensohn treten. Nicht äußere Güter und überlieferte Vorzüge, sondern nur inneren Wert und Seelenadel läßt er gelten:

Ich fliege Bracht und Hof vorüber Bei einer Seele fteh' ich lieber, Der die Empfindung Uhnen gab.

Und der Freundin, der Tochter eines altadeligen Geschlechts, wagt er in kühnem Bürgerstolze zuzurufen:

Ihr Abelsbrief — ein schones Leben! (Den haff' ich, ben fie mitgebracht.)

Die Mutterliebe rief Frau von Wolzogen balb wieder nach Stuttgart, in die Nähe ihrer Söhne, zurück. Am 25. Januar reiste sie ab und nahm Lotte mit, von des Freundes Tränen und Wünschen geleitet. Dem in winterlicher Einsamkeit allein Zurücksgebliebenen leuchtete trostvoll die auf den Mai versprochene Wiederstehr der Frauen vor. "Gott sei Dank, eine Woche ohne Sie auf dem Rücken", schreibt er am 1. Februar. "Also von vierzehn, die bevorstunden, eine vom Halse. Ich wünschte, daß die Zeit alle ihre Geschwindigkeit dis auf den Mai zusetze, damit sie hernach desto abgematteter ginge."

Mit erneutem Eifer warf er sich nun wieder auf seine lange vernachlässigiete Arbeit. Immer geht ihm jest seine Luise Millerin "im Ropf herum", oft sist er bis spät in die Nacht hinein und freut sich, wenn er "keine Feder mehr halten kann", des vollendeten Tagwerks. Dazwischen hinein bezeugt der "verkappte Ritter" seine alte Fehdelust und sein komisches Talent in dem derb-satirischen Gedicht bei Gelegenheit einer das Meininger Ländchen aufregenden Staatsaktion. Die Selbständigkeit des Herzogtums war in Gesahr gewesen. Der junge Herzog Georg war wenige Monate nach seiner Vermählung lebensgefährlich erkrankt; starb er, so mußte das Land nach altem Erbvertrag an das nächstverwandte Haus Roburg fallen. Schon hatte man dort zu gewaltsamer Besitzergreifung des erwarteten Erbes kriegerische Zurüstungen getroffen,

als durch die unverhoffte Genesung des Meininger Fürsten der ganze Anschlag vereitelt wurde. Darob war überall im Meininger Ländchen eitel Freude. Dem allgemeinen Spott über die voreilige Ländergier des Koburgers gab Schiller unter biblischer Verkleidung in launiger Vänkelsängerweise willkommenen Ausdruck. Nur Keinwald wußte, wer der "Simeon Krebsauge, Vakkalaur" war, der da in den "Meiningischen wöchentlichen Nachrichten" vom 1. Festuar die "Bunderseltsame Historia des berühmten Feldzuges" erzählte, "als welchen Hugo Sanherib, König von Assiprien, ins Land Juda unternehmen wollte, aber unverrichteter Ding' wieder einstellen mußte". Wie wohl man den Sinn der "schnackigen Keimlein" verstanden hatte, bewies die platte und matte Entgegnung, die das Koburger Wochenblatt brachte.

Faft ben gangen Februar hindurch blieb Schiller in feiner Einsamfeit. Gine Partie Schach mit bem Butsverwalter, ein Karten= ober Regelspiel mit einigen Dorfhonoratioren, das mar alles, was er fich an geselliger Erholung gönnen burfte. Zuweilen lockte ein voreiliger Frühlingstag den Arbeitsamen binaus in Berg und Bald, einen Raubvogel zu schießen. Solange Bege und Stege verschneit oder durchweicht waren, blieb sein Berkehr mit Reinwald nur auf fparliche Briefe beschrantt. Dienstwillig übernahm ber Sefretarius alle Besorgungen, die Schiller ihm auftrug. Er bestellte seinen brieflichen Verkehr mit der Außenwelt und war ebenso bereit, "guten "Schnupf- und Rauchtabat" wie Tinte, Schreibpapier und literarische Neuigkeiten an ihn zu vermitteln. "Seben Sie boch nach, wie Sie mir ein Patet Gothaerzeitungen mitschicken können," heißt es in einem Briefe. "Wenn ich meinen Namen in der Zeitung lese, so erfahre ich doch, daß ich noch lebe." Buerft hatten äußere Bedürfniffe den Ankömmling zu Reinwald hingeführt. Run, da die Freundinnen fern maren, jog der Drang, fich einer Menschenseele mitzuteilen, ein Echo zu finden, den liebe= bedürftigen Einfiedler immer mehr zu bem altlichen Mann bin. Schiller machte ihn zum Bertrauten aller feiner Sorgen, Blane und Hoffnungen, jum Berater seiner literarischen Arbeiten. Oft wünschte er jenen in seine "einsame, grillenhafte Zelle", denn an seiner eigenen "Seelenlage" spürte er, "daß das Genie, wo nicht unterdrückt, doch entsesslich zurückwachsen, zusammenschrumpfen kann, wenn ihm der Stoß von außen sehlt". "Mühsam und wirklich oft wider allen Dank", fährt er fort, "muß ich eine Laune, eine dicheterische Stimmung hervorarbeiten, die mich in zehn Minuten bei einem guten denkenden Freunde sonst anwandelt. Oft auch bei einem vortrefflichen Buch oder im offenen Himmel. Es scheint, unsere Geisteskräfte müssen wie die Saiten eines Instruments durch Geister gespielt werden."

Sobald Witterung und Wege es zuließen, trafen fich die beiden Freunde wieder in dem auf halbem Wege liegenden Maßfeld oder fie tauschten in ihren Wohnorten Besuche aus. Wenn Schiller einmal von Samstag auf Sonntag in Meiningen geblieben mar, bann machte er fich fruhzeitig wieder bavon, weil er am Sonntag "unfrisiert und ohne weiße Basch nicht ausgeben mochte". Und dankbar empfand er die Anregungen auf Beift und Bemut, bie er aus folden Zusammenkunften empfing. "Ihr vorgestriger Befuch", fo fchreibt er dem Freunde im Marz, "hat eine gang herrliche Wirfung auf mich gehabt. Ich fühle mich doppelt wieder, und wärmeres Leben ergießt fich durch alle meine Rerven. Meine Lage in dieser Ginsamkeit hat meiner Seele das Schickjal eines ftehenden Waffers zugezogen, das in Fäulung ginge, wenn es nicht je und je in eine fleine Wallung gebracht murde." Und fo wird ber jungere Mann nicht mude, dem alteren immer wieder zu verfichern, daß diefer "im Buch feiner Glüchfeligfeit ein ftartes Alphabet einnehme"; daß er felbst in des Freundes Urmen neue Glut und neuen Beift sammle; daß jener der edle Mann fei, ber ihm so lange gefehlt habe ... Und in ber Tat, was der Dichter bamals am meisten bedurfte: Aufmunterung, Vertrauen und Glauben an feine Bufunft, bas gab ihm ber bedachtige Reinwald in reichem Mage, tropdem er fich fonft von dem Treiben der fturmischen "Genies" abgestoßen fühlte. Gein Tagebuch bezeugt, daß er den Benius Schillers erfannt und beffen hoben Flug geabnt hat. "Beute",

schiller —, der so früh schon die Schule des Lebens durchgemacht, und ich habe ihn würdig befunden, mein Freund zu heißen. Ich glaube nicht, daß ich mein Vertrauen einem Unwürdigen geschenkt habe, es müßte denn alles mich trügen. Es wohnt ein außervordentlicher Geist in ihm, und ich glaube, Deutschland wird einst seinen Namen mit Stolz nennen. Ich habe die Funken gesehen, die diese vom Schicksal umdüsterten Augen sprühen, und den reichen Weist erkannt, den sie ahnen lassen. Fleischmann ist derselben Weinung. Auch er ahnt den kostbaren Schaß, den der Neid mit seinen Schlacken zu begraben trachtete; aber das Genie bricht sich Bahn, und sollten alle Leiden der Welt es überfluten."

Fleischmann war der eine von zwei Brudern, Meiningischen Beamten, mit denen "Doftor Ritter" bald durch ihren Freund Reinwald in Berkehr getreten mar. Auch mit anderen Befannten bes Bibliothefars, namentlich den Geiftlichen der Umgegend, fnüpften fich nach und nach freundliche Beziehungen an. Da war zu Deiningen selbst ber Hofprediger Pfranger, "ein lieber, braver Mann", wie ihn Schiller nannte, ein betiebter Prediger, ber außer ber Theologie auch den Musen huldigte, aber eben eift (1782) im Streite gegen Leffings Rathan durch feinen "Mond von Libanon" mehr charaftervolle driftliche Befinnung als dramatisches Konnen erwiesen hatte. Bei den Pfarrern Freiftich zu Bibra, Die auch ben Bauerbachern predigten, weilte Schiller oft bis tief in die Nacht. "Jore Bjarrer zu Bibra," schreibt er einmal an Frau von Bolzogen, "Bater und Sohn, fenne ich fehr gut, und beide lieben mich wie ich fie von Bergen. Den jungen helfe ich Ihnen gewiß jum Vorteil bilden, sowie er mich in vielen, Ihnen auch sehr wichtigen Studen befestigen foll." Und so öffnete fich dem Fremdling noch manch freundliches Pfarrhaus, zu Ruschenhausen, zu Untermaßfeld. zu Balldorf, wenn er im Umgang mit biederen, marmfühlenden Menschen Erfrischung nach seiner einsamen Arbeit suchte.

Diese war unterdessen ruftig vorwärts geschritten. Schon am 14. Februar war die Luise Millerin so weit gediehen, daß der

308

Dichter fich von Reinwald "ein Buch recht gutes Schreibpapier" gur Abschrift ausbitten konnte. Daneben ging er bem Stuart= Stoffe weiter nach: außer Robertsons Geschichtswert studierte er Camdens in schwerfälligem Latein geschriebene Geschichte ber Königin Elisabeth, die er "herrlich" fand, und erbat sich noch andere "Geschichten" von bem bucherfundigen Freund. Ginige Szenen bes Stuckes follen ichon bamals fertig geworden fein, jebenfalls fnüpfte Schiller deswegen und wegen des Druckes ber Luise Millerin bald Berhandlungen mit bem Leipziger Buchhändler Wengand an. Außerdem beschäftigte ihn der Plan zu einem Trauerspiel Friedrich Imhof, in dem man die Anfange zum Beifterfeher vermutet hat. Wir wiffen nur, daß Schiller Bücher "über Jesuiten und Religionsveränderungen, über den Bigottismus und feltene Berderbniffe des Charafters, über Inquisition, Geschichte ber Baftille und ungludliche Opfer des Spiels" als "ganz vortrefflich in seinen Plan" von dem Bibliothefar verlangte. Dazwischen tauchte auch wieder ber bis in die Lorcher Jugendtage gurudfreichende Gedante an einen "Bringen Konradin" auf. Lange schwantte Schiller unent= schlossen bin und ber; das verschlimmerte Wetter fturmischer Margtage, ein Fieberanfall, mit "Blodigkeit des Ropfes und Mattigkeit ber Glieder" im Gefolge, hemmten seine Entschluftraft und Schaffens= luft. Endlich aber brach der Frühling mit Macht herein und wedte auch die stockenden Kräfte des Dichters zu neuem Leben. "Jest, befter Freund," fo ruft er Reinwald Ende Marg gu, "fangen Die herrlichen Zeiten bald an, worin die Schwalben auf unfern Simmel, und Empfindungen in unfere Bruft guruckfommen. Wie sehnlich erwarte ich fie! Ginsamkeit, Migvergnugen über mein Schidfal, fehlgeschlagene Hoffnungen und vielleicht auch bie veränderte Lebengart haben ben Rlang meines Gemuts verfälicht und das fonft reine Inftrument meiner Empfindung verftimmt. Die Freundschaft und ber Mai follen es, hoff ich, aufs neue in Bang bringen. Ein Freund foll mich mit dem Menschengeschlecht wiederum aussöhnen und meine Muse halbwegs nach dem Rogntus wieder einholen." Run ift er auch über ein neues Stud mit fich einig. Imhof und Maria Stuart werden "bis auf weitere Ordre" zurückgelegt: "ich arbeite nunmehr entschlossen und fest auf einen Don Karlos zu." Schon stehen ihm die Hauptgestalten in großen Bügen vor Augen, und schon erfreut sich der Dramatiker an der "Gelegenheit zu starken Zeichnungen und erschütternden oder rühsenden Situationen". Aber noch ist sein ungeduldiger Schaffensdrang gebunden, solange er nicht der Breite und Fülle des geschichtlichen Stoffes Herr geworden ist. Mit der Regierung und Geschichte, dem Nationalcharakter, den Sitten und der Statistik des spanischen Bolkes will er vertraut werden; mit eindringlichen Bitten bestürmt er den Meininger Freund, ihn aus dem unerträglichen Zustand der Untätigkeit zu reißen, indem er ihm Quellenschriften aussindig mache und "wenigstens mit einigen dahineinschlagenden Werken" seine Ungeduld vorläusig befriedige.

Schillers Buniche murben offenbar balb erfüllt. Denn zu Anfang des Monats April finden wir ihn in eifriger Arbeit am Don Karlos. Als er um biefe Zeit Reinwald zuliebe einen Brolog abfaffen mußte, wie es scheint für eine von Rindern gespielte bramatische Darftellung bei irgendeinem Geburtsfest, ba tam es ihm wunderlich vor, "aus zwei Schauspielen großen Inhalts herauszutreten" und ein folches Gelegenheitsgedicht zu machen: "nicht anders," schreibt er, "als wenn einer aus ber Schlacht fommt und Flöhe fangen muß". Der erhabene, feierliche Ton bes Gedichts, welches Wefen und Wirkung ber hoheitsvollen tragischen Muse schilbert, erscheint benn auch wenig auf das Berftandnis von Rindern geftimmt. Die gange Rraft galt eben bem Don Karlos; schon zwei Wochen nach dem Beginn konnte er bem Freunde ben erften Aft binnen acht bis zehn Tagen versprechen. Die fröhliche Hoffnung erfüllte den Dichter, der Rarlos tonne fein beftes Stud werden. Mit jedem Tage wuchs feine Freude am Stoff, seine Teilnahme für ben Belben. Der Dichter wurde ber Freund feines Pringen und lebte fich fo in ihn hinein, daß er fich eins mit ihm fühlte. Im rings aufblühenden Frühling schwärmt er in der Gegend von Bauerbach umber und trägt feinen Belben "gewiffermagen ftatt feines Madchens auf feinem Bufen". Bom Lenzeshauche wird alle Dumpfheit und aller Unmut aus bes Dichters Seele hinweggeweht, und in bem Augenblice, mo fein eigenes Liebesbedürfnis und Freundschaftsempfinden in feinem Belben fich verkörpern foll, gewinnen die Gedanken seiner Jugendphilosophie wieder Kraft und Geltung, und er wendet fie nun an, um seine eigene, subjektive Dichtweise zu kennzeichnen, sein Schaffen als ein Gelbftbekennen zu erklären und zu rechtfertigen. Um 14. April 1783 schreibt er "früh in der Gartenhütte" an Reinwald: "In diesem herrlichen Hauche des Morgens dent ich Sie. Freund, und meinen Rarlos. Meine Seele fangt die Natur in einem entwölften, blankeren Spiegel auf, und ich glaube, meine Gedanken find mahr. Prufen Sie folche!" Liebe und Freundschaft, so lehrt schon Schillers Jugendphilosophie, find nur eine Berwechslung unseres Wesens mit einem fremden. Aber auch die Dichtung, so fügt er jest hinzu, ift wie jene nur-Anschauung und Genug unferer felbst "in einem anderen Glafe". Denn ba "in unserer Seele alle Charaftere nach ihren Urftoffen schlafen", fo find "alle Geburten unserer Phantafie gulet nur wir felbft". Demnach wird "bas, was wir für einen Freund und was wir für einen helben unserer Dichtung empfinden", das nämliche fein. Dem Subjekt der schöpferischen Personlichkeit spricht er im Leben wie in der Runft die hochfte Bedeutung zu. Gin großer Dichter muß nach der Unficht des jungen Schiller "die Rraft zur höchften Freundschaft befigen"; er muß "weniger ber Maler feines Belben, er muß mehr beffen Madchen, deffen Bufenfreund fein. Der Unteil bes Liebenden fängt taufend feine Rüancen mehr, als ber scharffichtigste Beobachter auf ... Darum rührte mich Julius von Tarent mehr als Leffings Emilia, wenngleich Leffing unendlich beffer als Leisewit beobachtet. Er war der Aufseher seiner Selden, aber Leisewit war ihr Freund."

Schiller war in glücklichster Stimmung und in bestem Zuge mit seiner Arbeit, als das historische Drama, das sich unwidersstehlich zwischen die Vollendung des bürgerlichen Trauerspiels

geschoben hatte, etwa in der zweiten Salfte des April wieder beifeite gelegt werden mußte. Denn bas unterbrochene Berhältnis gur Mannheimer Buhne wurde wieder aufgenommen: der Intendant felbit munichte, die Quife Millerin ohne Bergug zu haben. Schon im Marg hatte Dalberg burch ein eigenhändiges, verbindliches Schreiben die gerriffenen Faben mit bem schnöde behandelten Dichter wieder anzuknüpfen gesucht und fich nach Schillers Leben und Arbeiten erfundigt. Die Bebenfen bes Sofmannes waren beschwichtigt, ba ja ber Herzog von Württemberg augenscheinlich auf Berfolgung bes Regimentsmebitus verzichtet hatte. Um fo fräftiger konnten die Bedürfniffe des klugen Theaterleiters fich geltend machen. Das Nationaltheater hatte einen schlimmen Winter hinter fich. Mit fiebzehn neuen Studen, meift leichter und seichter Ware, hatte man die Raffe zu füllen versucht, aber über zwei, höchstens drei Wiederholungen hat es feins gebracht. Bei bem völligen Mangel an gebiegenen, ernften Dramen mußte bes Intendanten Aufmertsamkeit um so mehr wieder auf den erfolgreichen Räuberdichter gelenkt werben, als ber treue Streicher nicht mude ward, seinen Befannten vom Theaterausschuß den Plan des neuen Trauerspiels "fo umftändlich als lebhaft" auseinanderzuseten. Erstaunt über das unerwartete Entgegenkommen, fchrieb Schiller an Regiffeur Meper, "es muffe ein bramatifches Unglud in Mannheim vorgegangen fein". Dem Intendanten felbst antwortete er erst, als die Verhandlungen mit dem Buchhändler Wengand fich zerschlagen hatten. Das Schreiben zeigt, bag er feinen Mann jest fannte; die ftillen Borwurfe fonnte biefer zwischen den Zeilen lesen. Mit einer konventionell höflichen Wendung dankt Schiller bafür, daß Seine Erzelleng ihn "auch in ber Entfernung noch in gnädigem Undenten trage"; auf die Frage, wie er lebe, gibt er fühlen Bescheid. Wenn Dalberg ungeachtet feines fürglich miflungenen Berfuchs noch einiges Butrauen gu seiner dramatischen Feder habe, so wünsche er nichts als dieses gu verdienen. "Aber", fo fährt er fort, "weil ich mich ber Befahr, Ihre Erwartung zu hintergeben, nicht neuerdings aussetzen

möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen einiges von dem Stücke vorauszusagen." Und nun zählt er eine Reihe von "Fehlern" auf. Dalberg aber, durch diese ftolze Zurückhaltung nur stärker ansgezogen, erwiderte, daß die dramatischen Mängel Tugenden für die Bühne wären.

Und so machte sich Schiller mit großem Gifer baran, bas Stück für das Mannheimer Theater zu vollenden. In den letten Wochen des April hinderte ihn die "Gilfertigkeit in der Luise Millerin", mit bem Meininger Freunde zusammenzukommen. "Ich muß die Minuten gablen, um fertig zu werden." ichreibt er am 24. April. "Meine Luife Millerin hab' ich fehr verändert. Das ift etwas Berhaftes, schon gemachte Sachen vernichten zu muffen." In ungefähr acht Tagen foll sie großenteils fertig fein. Aber noch am 3. Mai feufzt er: "Meine L. M. jagt mich schon um fünf Uhr aus dem Bette. Da sit ich, spite Wedern und faue Gedanken. Es ift gewiß und wahrhaftig, daß ber Zwang bem Geist alle Flügel abschneibet. So ängstlich für das Theater — so haftig, weil ich pressiert bin, und doch ohne Tadel zu schreiben, ift eine Runft." Bufriedener fest er hingu: "Doch gewinnt meine Millerin, das fühl ich." Aber nicht nur das Drängen Dalbergs schürte diesen Arbeitseifer: Die Gehnsucht, fich "ganglich in feinen Rarlos verfenken zu fonnen", trieb ben Dichter an, alle feine Rrafte für die Erledigung der leidigen Aufgabe einzuseten.

Da brachte die bevorstehende Ankunft der Wolzogenschen Damen verwirrende Unruhe und Zerstreuung in sein Leben. Seine nun erst in Flammen emporschlagende Liebesleidenschaft verdrängte eine Zeitlang selbst die Gedanken an die so notwendige Arbeit. Schon einmal im März, bald nach der Wiederannäherung Dalbergs, war sein liebewundes Herz in stürmische Erregung verset worden. Frau von Wolzogen hatte ihm mitgeteilt, daß Herr von Wintelmann, ein ehemaliger Zögling der Karlsakademie gleich ihm und ein Freund der Damen von seiner Geburtsstadt Meiningen her, sich nicht abhalten lasse, mit ihnen nach der Heimat zu reisen. Schiller vermutete in dem galanten jungen Ofsizier der württembergischen

Nobelgarde mit Recht einen gefährlichen Nebenbuhler in ber Bewerbung um Lottens Bunft. Befrembet, aufs außerfte erregt, erflärte er in einem Briefe am 27. März, treffe jener Berr wirtlich ein, fo könne er ihre Ankunft nicht erwarten. Als Grund dieses schmerzlichen Entschlusses schützte er die Unmöglichkeit vor, fein forgsam gewahrtes Intognito vor ber zudringlichen Reugierbe bes alten Befannten zu mahren. Daß Winkelmann aber ins Ge= beimnis gezogen werbe, bagegen wehrte fich Schiller mit aller Entschiedenheit, und gerade hier ließ er Eifersucht als die mahre Urfache seiner heftigen Abneigung erkennen: "Ich will ihm burch= aus nichts von seinem Werte benehmen, denn er hat wirklich einige schätzbare Seiten — aber mein Freund wird er nicht mehr, ober gewiffe zwei Personen mußten mir gleichgultig werden, die mir fo teuer als mein Leben find." Erft als die gutmutige Freundin, über den leidenschaftlichen Erguß ihres Gaftes erschrocken, alle feine Beforaniffe wegen der Anfunft bes Junters weggeräumt hatte, fah er wieder mit freudiger Ungeduld bem Rommen der geliebten Frauen entgegen.

Endlich erschien die ersehnte Zeit: am 17. Mai gedachten die Freundinnen von Stuttgart abzureisen, am 20. etwa in Bauerbach einzutreffen. Schiller wollte ihren Ginzug zu einem Feste gestalten. Er felbst übernahm alle Borbereitungen. Acht Tage lang vorher ichon hatte er vollauf zu tun, mußte er immer aller Orten fein. Er ließ Saus und Garten inftand feten und ein Gartenhaus errichten. Dorf und Strafen murben von den Untertanen zu feierlichem Empfang gerüftet. So rudte die Stunde heran, in der die heim= tehrenden Frauen burch eine Allee von Maien vom Dorfeingang bis vor das Herrschaftshaus zogen. Um Hofe empfing fie eine Chrenpforte von Tannenzweigen. Dann ging es unter Böllerichüffen in die mit Tannengewinden geschmückte Rirche, wo "artige Musik mit Blasinftrumenten" und eine Ginzugspredigt bes Pfarrers von Bibra der Feier eine höhere Weihe gaben. Schiller mar felbst überrascht, "daß in dem barbarischen Bauerbach bergleichen ge= schehen" fonnte.

Der Mai schüttete seine Freuden aus, ein heiterer Liebesfrühling ichien bem lange Bereinsamten zu lächeln. Die Räbe ber Geliebten, wenn sie in Haus, Garten ober Laube traulich plauderten oder durch die in Maienschöne prangenden Wiesen und Wälber wanderten, beseligte und befeuerte fein Gefühl. Die nun Siebzehnjährige tam bem Freunde ihrer Mutter, bem bewunderten Dichter und liebenswerten Menschen mit der alten unbefangenen Berglichkeit entgegen. "Doch gang wie aus den Sänden bes Schöpfers, unschuldig, die schönfte, weichste, empfindsamfte Seele, und noch kein Sauch des allgemeinen Berderbniffes am lautern Spiegel ihres Gemüts - fo kenn ich Ihre Lotte", schrieb ber Liebende ihrem ältesten Bruder Wilhelm. Der forgfamen Mutter fonnte das schwärmende Entzücken ihres Gaftes nicht verborgen bleiben, und so erfüllte fie nur ihre Mutter= und Freundes= pflicht, wenn fie ihn über die Gefühle ihrer Tochter beizeiten aufflärte. Was die Eifersucht befürchtet hatte, war also mahr: es bestand zwischen Lotte und Winkelmann eine Reigung. Wie Schiller die vertrauliche Mitteilung aufnahm, wiffen wir nicht. Gewiß in jenem Schreiben an ben Bruber, ber die bilbfame Seele ber Schwester ber Leitung des Dichters gartlich anempfohlen hatte, zeigte fich diefer zu opfervoller Entsagung geneigt. Doch wer vermag den Stimmen bes Herzens Schweigen zu gebieten? In bemfelben Briefe, worin er seinen Opferwillen empfindsam anfündigt, verrät der Liebhaber auch, wie wenig er fich Herr feiner Leidenschaft fühlt. "Rechnen Sie auf meine Sorgfalt für ihre Bilbung," heißt es ba, "die ich nur barum beinahe fürchte zu unternehmen, weil ber Schritt von Achtung und feurigem Unteil zu andern Empfindungen fo schnell getan ift." Und leise regt fich am Schluffe bes Briefes schon wieder die Hoffnung, wenn er die gange Liebesgeschichte mit bem abeligen herrn einen "Roman" nennen möchte, wie ihn ein junges Dlädchen sich wohl erträume.

Jedenfalls ward bald offenbar, daß Schillers Leidenschaft stärker war als sein Wille zur Entsagung. Hatte er seine Empfindungen der anwesenden Lotte gegenüber zu "Achtung und feurigem Anteil"

gebämpft, fo überschritten seine Bunfche und Soffnungen biefe Grenze mit Ungeftum, fobald die Beliebte von ihm getrennt mar. Run füllte die Sehnsucht sein Berg und ergoß fich in seine Briefe. Um 27. Mai begaben fich Mutter und Tochter nach Meiningen, um mit der dort weilenden Berzogin von Gotha wegen der weiteren Erziehung Lottens zu verhandeln. Diefer behagte es nicht mehr in der Sildburghausener Benfion, aber man wollte auch nicht gerne Die Unterstützung ber fürftlichen Batin Lottens verlieren. Schiller war für unbedingten Bergicht, denn nur fo, rechnete er, konnte Lotte auch weiterhin in Bauerbach und in unmittelbarem Berkehr mit ihm bleiben. Um 28. Mai, dem Tage der Entscheidung, fendet ber ungeftume Dranger ber Mutter frühmorgens noch einen Brief gur Stärfung ihres Willens: "Alle guten Beifter heute über Sie! Da sit ich, reibe mir die Augen, will zu Ihnen und besinne mich, baß ich ben Raffee allein trinten muß, - aber mein Berg ift amischen Ihnen und unfrer Lotte, und begleitet Gie bis ins Rimmer der Bergogin. Beute, Freundin, wünsche ich Ihnen Die Stimme eines Donners, die Festigfeit eines Felsen und die Berschlagenheit ber Schlange im Baradies. Denken Sie baran, daß Sie nichts als elende hundert Taler bran feten, aber für Sich und die Lotte und auch für mich alles zu gewinnen haben. Sagen Sie die ganze Penfion ab, so will ich alle Jahr eine Tragodie mehr schreiben und auf den Titel seten: Trauerspiel für die Lotte." Er schickt Blumen für diese und will die Freundinnen um fieben Uhr bei der Pachterin in Magfeld treffen, um ja die gute Nachricht recht bald zu erfahren: "bis dahin lebe ich einen langen, traurigen Tag". Aber er erwartete bort die Frauen vergebens. Ja, feine Geduld wurde noch mehrere Tage auf die Probe gestellt. "Zwei Tage", flagt er am 30. Mai, "muß ich alfo noch burchwarten, ehe ich Sie sehe? Das ist schrecklich! . . . Ach, meine Beste, in einer gepreßten Lage haben Sie mich verlaffen. Rie war ich Ihrer liebevollen Ermunterung fo bedürftig als eben jest, und weit und breit ift niemand, der meiner gerstörten, wilden Phantafie ju Silfe fame. Was werd' ich, was fann ich zu meiner Zerstreuung tun?

316

Ich weiß nichts als Ihnen zu schreiben, aber ich fürchte mich selber in meinen Briefen. Entweder red ich darin zu wenig ober mehr als Sie hören follten und ich verantworten fann." Diese Angit vor seinen Briefen war nicht unbegründet. Bergebens muht er fich, die Flammen seiner Leidenschaft zu ersticken, fie schlagen trotbem immer wieder an allen Ecken und Enden hervor. Frau von Wolzogen hat ihm mitgeteilt, er sei in Meiningen erkannt. Sofort gelüftet es ben Erregten, unter feinem mahren Ramen "in Gefell= schaften zu gehen und ben Dummköpfen, die fo hoch aufgelauscht haben, Impertinenzien zu fagen". Den Respekt, ber seinem Namen gebühre, musse er notwendig behaupten. Doch kaum geschrieben, wird das ftolze Wort auch schon wieder zurückgenommen. Was find ihm, ber gang seinem Bergen leben will, noch große Entwürfe und klingender Name? "Ich bin wohl ein Tor!" ruft er aus. "Jest liegt mir auch an Diesem nichts mehr. Es war eine Zeit, wo mich die Hoffnung eines unsterblichen Ruhmes, so aut als eine Galanterie ein Frauenzimmer, gefißelt hat. Jest gilt mir alles gleich, und ich schenke Ihnen meinen dichterischen Lorbeer in die nächste boeuf à la mode und trete Ihnen meine tragische Muse zu einer Stallmagd ab, wenn Sie fich Bieh halten. Wie flein ift boch die höchste Broge eines Dichters gegen den Gedanken glücklich ju leben. Ich möchte mit meiner Leonore fprechen: "Laß uns fliehen - lag in den Staub uns werfen all diefe prablende Nichts. Laß in romantischen Fluren ganz ber Freundschaft uns leben." Rur in Bauerbach will er leben und begraben werden, im Saufe ber Freundin "auf die Dauer feine Glüchfeligkeit gründen". Wie? Das ift ihm noch nicht flar. "Aber gründen will ich fie ober nicht leben," erflart er mit ber gangen Entichiedenheit feiner fturmischen Jugend. Gelbft bas "ungeheuerfte Sindernis" scheint seiner Willenskraft überwindlich. Um Schlusse merkt er beim überlesen, daß er im Drange der Empfindungen nun doch mehr geschrieben, als er verantworten fonne, und erklart: "Es ift ein toller Brief. Aber Gie verzeihen mir ihn. Wenn ich mündlich ein Narr bin, so werde ich schriftlich wohl nicht viel weiseres sein."

Unterdessen hatten die Verhandlungen mit ber Berzogin nicht gang ben von bem fcmarmenden Liebhaber gewünschten Erfolg. Die fürstliche Frau zog zwar ihre Unterftützung furz angebunden guruck, aber tropdem fehrte Lotte nicht mit ber Mutter heim, sondern ging zu einer Amtmannsfrau in der Nachbarschaft, um Die Wirtschaft zu erlernen. Gine Woche später jedoch fam Die Erfehnte jum Pfingftfeft berüber und blieb faft vierzehn Tage. Leidenschaftlicher gab Schiller fich wieder ber Liebe und ber Soffnung bin; ber Soffnung, benn inzwischen hatte bas Berhältnis Lottens ju Winkelmann eine Trübung erfahren; ber eingebilbete junge Offizier hatte burch eine ungarte Außerung Mutter und Tochter gefrantt und ben Bruder, der ihm ohnehin nicht hold war, heftig ergurnt. Mit bem größten Bergnugen gewahrte nun Schiller im Berkehr mit Lotte, wie er an Wilhelm schrieb, "baß eine an= sehnliche Proving ihres Bergens bem bewußten Gögen noch nicht erb- und eigentümlich gehöre"; er war geneigt, ber "Impertinens jenes Berrn", Die ihm gelegen tam, ju einer "tüchtigen Untwort" ju verhelfen. Rein Bunder, daß er fich dem beglückenden Liebestraum, ben froben Stunden gang bingab. Damenbrett, Tarockfarten und eine herrliche Regelbahn, "ein ganges Baradies", bienten jum Beitvertreib. Um liebsten aber faß Schiller bem ge= liebten Mädchen beim Schachspiel gegenüber. "Sie ift ein mahres Studium für mich; benn fo viel Bute und schone Unschuld hab ich selten gefunden", schreibt er an Reinwald. Un ben beiden Pfingstabenden tangten die Bauern des Dorfes, jung und alt, im Sofe des Herrenhauses zur Beluftigung der Berrin und ihrer Bafte und tranten auf die Gefundheit ber abwesenden Sohne einen Eimer Freibier. Seine ganze Umgebung erscheint bem Glücklichen nun im freundlichsten Licht: "Bauerbach ift gewiß feine Barbarei. Ich habe schon manche Feinheit an den Leuten entdeckt, die mir um so schätbarer war, je weniger ich sie der roben Natur zu= getraut hatte." Rur felten reißt er fich aus ber "fehr angenehmen Berftrenung" biefer Tage ju einer furzen Mitteilung an ben Meininger Freund und verwechselt babei ben Mai mit bem Juni. "Tausend Ideen schlafen in mir und warten auf die Magnetnadel, die sieht", ruft er aus. Aber selbst seine Luise Millerin bleibt liegen: "Ganze vierzehn Tage ist kaum was daran getan worden, weil ich immer schwankte und meine streitenden Gedanken nicht zu vereinigen wußte."

So gang lebte Schiller feinem Bergen, bag er barüber fogar eine Gelegenheit verfaumte, zu den "Genies" von Beimar und ben Gothaer Literaten und Buchhändlern Beziehungen anzufnüpfen. Reinwald unternahm gerade damals eine "Gesundheitsreise" nach jenen Städten. "Ich hatte die Idee," fo schreibt der Bibliothekar am 24. Mai an Christophine, "ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, . . . ich wollte ihn den dafigen, jum Teil wichtigen Gelehrten prafentieren, ich wollte ihn wieder an die offene Welt und an die Gesellschaft der Menschen gewöhnen, die er beinah scheut . . . Aber so geneigt er im Anfang zu meinem Vorschlag war, so sehr scheint jest sein Geschmack davon entfernt." Reinwald mußte allein reifen. Bon Schiller, ber Grunde seines Buructbleibens nicht angab, nahm er nur allerlei literarische Aufträge mit: Reinwald foll Nachrichten und Urteile über die Rauber, den Fiesto und die Anthologie fammeln; er foll ihm einen tüchtigen Mitarbeiter zu einem Theaterjournal verschaffen, einen Verleger für seine Luise Millerin suchen und bei Wieland "wegen des beftmöglichen Berfaufs von dergleichen Schriften" fich erfundigen. "Sehr gerne", so fügte er hinzu, "möcht ich sie bald bruden laffen, denn ich brauche Beld und wünschte zugleich meinen Namen badurch etwas mehr auszubreiten." Ungeduldig erwartete nun Schiller den Freund "mit angenehmen Reuigfeiten" gurud.

So fanden allmählich die Mahnungen des Alltags und die Stimmen des drängenden Genius wieder Gehör. Und erst recht mußten nach der Entfernung Lottens, etwa am 20. Juni, die versäumte Arbeit und die Gedanken an die Zukunft den traumbefangenen Dichter in die Birklichkeit zurückrusen. Seine Baischaft war längst aufgebraucht. Er hatte die Güte seiner wenig besmittelten Freunde wiederholt für kleine Auslagen und Vorschüsse

in Anspruch nehmen und felbst beim Schulgen und beim Wirt ichon einige Schulden machen muffen. Die Bilfe feiner Eltern wollte und konnte er nicht anrufen. Größere Beforgnis aber als die augenblickliche Beldverlegenheit mußte ihm wie feinen Freunden die Bestaltung feiner Bufunft erregen. Was bem jungen Dramatifer not tat, in der Gegend von Bauerbach aber nicht zu holen mar, bas hatte der fluge Reinwald wohl erfannt und in jenem Briefe an Schillers Schwester ausgesprochen: "Ihr Berr Bruder muß menschliche Charaftere viel fennen, weil er fie auf der Buhne schildern foll, item, er muß fich durch Bejpräche über Ratur und Runft, burch freundschaftliche, innige Unterhaltung aufheitern . . . Die Wegend, wo er fich jest aufgalt, . . . und ein zweiter Binter ba zugebracht, wird herrn Dr. S. völlig hypochondrifch machen." Er wünschte, daß Schiller fich im Berbft in eine große Stadt, wo ein gutes beutiches Theater fei, 3. B. nach Berlin oder Wien, begebe. Bereinsamung, das sah Reinwald mit richtigem Blick, vertrug Schillers Natur auf die Dauer nicht. Auch Frau von Wolzogen konnte sich den Bedenken des besorgten Remwald nicht entziehen. Mochten beide nur ichmeren Bergens auf den anregenden Umgang des geselligen Freundes verzichten, der Rücksicht auf fein Bohl mußten sie auch dieses Opfer bringen. Bei der Herrin von Bauerbach gefellte fich gur Furjorge der Freundin die Beforgnis ber Meutter. Leichter mog dabei, daß fie neuerdings wieder befürchten mußte, der empfindliche Bergog von Burttemberg fonnte ben Aufenthalt Schillers entdecken: jur Sicherung feiner Beichugerin fchrieb Diefer am 19. Juni abermals einen irreführenden Brief, diesmal an einen einstigen Afademiegenoffen und angeblich aus Frantfurt. Schwerer ins Bewicht fiel Die Aberzeugung, daß nur eine längere Trennung den jungen Freund aus dem Banne einer Leidenschaft zu lösen vermöchte, aus der ihm nichts als Enttäuschung und hemmung seines Schaffens, der Jugend ihrer Tochter nur Unruhe und Unheil erwachsen konnten. Der Dichter sollte in den Strom ber Welt zurückfehren. Auf einem Spaziergang im Walbe, an den Schiller fpater nie ohne Bewegung der Seele guruckzudenten vermochte, wurde beschlossen, daß er "eine Zeitlang" verreisen sollte, offenbar um seinen literarischen Anliegen besser nachgehen zu können. Sine mündliche Verhandlung mit Dalberg und Schwan in Mannsheim selbst konnte am schnellsten zum erwünschten Ziele führen. In etwa sechs Wochen hoffte Schiller wieder in seinem geliebten Bauerbach zu sein.

Schleunigst wurden die Borbereitungen betrieben. nötige Geld schaffte ein gefälliger Jude, bei bem sich Frau von Wolzogen verbürgte. Sein bifichen Sab und Gut, seine Bücher und Baviere ließ Schiller in Bauerbach gurud; nur feine Luise Millerin nahm er mit auf die Fahrt. Dem Bibliothefar Reinwald, ber eben von seiner Reise beimgekehrt war, konnte in ber Gile nur brieflich Lebewohl gefagt werden: die Mitteilung feiner Erlebniffe und Reuigkeiten foll der Freund fich bis auf die Beit ersparen, wann fie beide wieder auf feinem Sofa gemutlich beifammen fagen. Als Grund seines plöglichen Aufbruches gibt Schiller feinem Bertrauten eine Begegnung mit feinem "Better aus Engelland" an, ben er in Frantfurt ober an ber murttembergifchen Grenze treffen wolle. Mus "taufend Gründen" möchte er fich diefen "Better" nicht entwischen laffen: "Bielleicht daß ich durch ihn bas Bürgerrecht auf dem Theater zu Drurglane erhalte, denn ich hoffe, daß meine Arbeiten sich bem Geschmack der englischen Ration mehr als dem teutschen nähern, da ich ja ohnedies nach englischen Muftern gebildet bin." Deshalb will er bem Better feine Luife Millerin zeigen. Reinwald aber erwiderte treffend: "Daß Sie Ihren Ontel sprechen, freut mich, aber Engelland tann wenig ju Ihrem Sauptendzweck beitragen - Ruhm tann Ihnen ohnedem nicht fehlen - Sie haben nähere Zwecke, vielleicht aber kann auch bie Ihr Ontel befördern helfen." In der Tat war ja ber Bate Schillers nach mehr als zwanzigjähriger Abwesenheit um Pfingften 1783 aus London nach feiner Beimat gurudgefehrt. Mit bem Dichter ift er jedenfalls nicht zusammengetroffen, wenn überhaupt biefe Begegnung ernftlich beabsichtigt, nicht bloß ber Sicherheit halber vorgeschütt war.

Um 24. Juli 1783 morgens trat Schiller feine Reife an, nach schmerzlichem Abschied von seiner mütterlichen Freundin. Der Abend des ersten Reisetages traf ihn in Wernarg, südwestlich vom Babe Brückenau, am 26. Juli tam er Abend acht Uhr in Frankfurt an. Durch alle Beschwerden der Kahrt, unter Regenfturm und Sonnenhite, begleitete ihn die Sehnsucht nach dem ftillen Drt, ben trauten Menschen. "Liebste, gartlichste Freundin," heißt es im erften Briefe, ben er in Wernary einem Wanderer aus der Gegend von Bauerbach mitgab, "ber Berbacht, daß ich Sie verlaffen konnte, ware bei meiner jegigen Bemutelage Gotteglafterung." In Frantfurt, "unter dem erschrecklichen Bewühl von Menschen", fällt ihm Die Butte im Garten ein, und er feufzt: "Bar' ich schon wieder bort." "Die liebe, gute Lotte" läßt er herglich grußen. Um schneller wieder nach Bauerbach gurucktehren zu können, fahrt er mit Extrapost nach Mannheim weiter, wo er am Abend des 27. Juli ein= trifft. Bor acht Monaten hatte er die Stadt verlaffen, mit verbitterter Seele, voll enttäuschter Soffnungen, ein Welt= und Menschen= feind, wie er glaubte; jest fehrte er gurud, burch Erfahrung flüger und weltscheuer geworden, aber auch aufs neue von Liebe und Freundschaft emporgehoben, mit frischem Mute befeelt, allen Leben&= fturmen zu troben. Roch lange blieb feine Sehnsucht nach ber Stätte gerichtet, die ihm im Elend gur Beimat geworden war und wo er sein Glück noch immer zu gründen hoffte. Und selbst als er fah, daß die Fahrt seines Lebens ihn weitab von der erträumten Johlle führte, da umwob er noch voll Beimweh den Schauplat feines unruhigen Liebesglucks mit ben Reizen wehmutig-fuger Erinnerung. Im bankbaren Gefühl jener "froben, beiteren Augenblicke" und im Zweifel über seine Zukunft schreibt er nach Jahresfrist ber Freundin: "War mein Aufenthalt in Bauerbach etwa nur eine schöne Laune meines Schickfale, die nie wieder kommen wird? War es ein Gebuich, wo ich auf meiner Wanderung hangen blieb, um befto ftarter wieder mitten in ben Strom geriffen zu werden?" . . .

## 14. Theaterdichter in Mannheim.

Mieder, wie bei seinem erften Aufenthalt in Mannheim, ward dem Ankömmling zunächst bei dem Meyerschen Shepaare hilfreiche Aufnahme. Der getreue Streicher, ber seinem Unmut über bas Bersprechen und Berlocken bes Intendanten ichon oft Luft gemacht hatte, war von den neuen Unterhandlungen gar nicht unterrichtet worden. Darum, als er zur gewohnten Stunde in bas befreundete Haus trat, da wollte er kaum seinen Augen trauen, als ihm auf einmal Schiller "mit der heiterften Miene und bem blühendften Aussehen entgegentrat". Bei einer Frau Sammelmann im Saus zum St. Hubertus neben bem Schlofplat fand fich Schiller durch die Fürsorge Meyers "recht artig logiert"; die Aussicht war vortrefflich, Wohnung und Roft stellten sich wöchentlich auf zwei Ronventionstaler (6,30 Mart). Rachdem Schiller fünf Laubtaler, ein Drittel feiner Barichaft, vorsichtig für die Rückfehr nach Bauerbach beiseite gelegt hatte, hoffte er, mit dem Rest von zehn Laub= talern (47 Mark), einschließlich ber Ausgaben für Bier, Tabak, Berückenmacher, Poft und Basche, etwa brei Bochen in Mannheim austommen zu können. Seinen Freunden versicherte er eifrig, daß ber Zwed feines turgen Besuches nur fein "Bergnügen" fei. Nach bem stillen, fernen Erdenwinkel in Thuringen und den geliebten Menschen bort flogen seine Gedanken gurud. In Bauerbach, bas ift noch immer fein Bunfch, möchte er leben, in Bauerbach bereinft begraben fein; babin will er von diefem "Ausflug" fobald als möglich "mit einigen guten Aussichten und Geld in ber Tasche"

zurücklehren. "Unterdeffen", so schreibt er gleich am Tage nach seiner Ankunft an die mütterliche Freundin, "will ich mich oft aus bem Birtel ber Gesellschaften logreißen und auf meinem Bimmer schwermutig nach Ihnen mich hintraumen und weinen. Bleiben Sie, meine Liebe, bleiben Sie, mas Sie mir bisher gewesen find, meine erfte und teuerfte Freundin, und laffen Sie uns ohne Zeugen ein Beispiel unverfälschter Freundschaft fein. Wir wollen uns beibe beffer und edler machen, wir wollen durch wechselseitigen Anteil und ben garteften Bund schoner Empfindungen die Gludfeligkeit diefes Lebens erschöpfen und am Ende stolz auf biefes untabelhafte Bundnis fein." Der "lieben Lotte" läßt er fich "hundertmillionen= mahl" empfehlen: "Ich bitte ihr zu fagen, daß ich schon einen Brief an fie angefangen, aber wieder zerriffen habe, weil ich ihn unmöglich falt schreiben, und die Amtmännin teinen warmen sehen tann." Er läßt Reinwald, die beiden Pfarrer von Bibra, auch die Judith, bas Botenmädchen, und alle Plage in Bauerbach "schon grußen". "Laffen Sie mich", fo ichließt er einen zweiten Brief, "jest Bebrauch von dem Titel machen, den Sie mir gegeben haben, und ber von feinem ftolgern verdrängt werden foll: laffen Gie mich, beste Mama, mich Ihren gärtlichsten Sohn nennen."

Dieses sehnende Verweilen in holden Erinnerungen und Träumen wurde durch die augenblicklichen Zustände begünstigt. Wieder hatte es Schiller bei seiner Ankunst in Mannheim nicht gut getroffen. Dalberg besand sich in Holland, Issland in Hannover, einige Schauspieler waren in Urlaub, viele Familien vor der unerträglichen Hitze aus der ungesunden Stadt aufs Land geslohen. Vom Theater war wenig Genuß und Gewinn zu holen, da nach dem Geschmack der in Oggersheim residierenden Kursürstin und des anwesenden Herzogs von Zweibrücken nur "Alltagskomödien" gegeben wurden. Die Lust an der Arbeit aber wurde dem Dichter durch die drückende Schwüle verdorben. So suchte er sich denn, so gut es ging, mit den Freunden zu zerstreuen.

In diesen Tagen schloß sich Schiller am meisten an Schwan an, von dem er mancherlei Ermunterung und gute Ratschläge

empfing. Mit der Luise Millerin, die er ihm allein vorlas, war der kundige Verleger "äußerst zufrieden". Sehr angenehm war es dem jungen Schwaben, aus den Briesen Wielands an Schwan zu ersahren, wie arm und anerkennend sein großer Landsmann über ihn urteilte. Aber auch die Anhänglichkeit schlichter Menschen durste er damals erleben: bei einem Besuche in Oggersheim wurde er auf eine Art empfangen, die sein Herz aufs innigste rührte.

Endlich, nach vierzehn Tagen fruchtlofen Wartens, traf Dalberg am 10. August in Mannheim ein. Am Abend im Theater tam der Intendant dem Dichter "auf die verbindlichste Art" und "mit großer Achtung" entgegen. Bei einer langen Unterredung am folgenden Tage wollte Dalberg von einer Abreife Schillers durchaus nichts miffen. Er versprach, ben Fiesto anzunehmen und ihm zu Gefallen die Räuber und einige andere "große Stücke" fpielen gu laffen, damit der Dichter die Stärke der Schauspieler kennen lerne und fich felbst "in Feuer sete". Schon am 13. August sollte die Quise Millerin "in großer Gesellschaft" vorgelesen und banach über ihre Aufführung entschieden werben. Das war viel liebenswürdiges Entgegenkommen auf einmal. Schiller aber, burch Erfahrung gewißigt und durch Schwans geschäftskundigen Rat vorsichtig gemacht, war felbst "gegen die glanzendsten Offerten" mißtrauisch. "Der Mann ift gang Feuer," schreibt er an die Bauerbacher Freundin, "aber leider nur Bulverfeuer, das plöglich losgeht und ebenso schnell wieder verpufft." Roch war er fest gegen die lockenden Stimmen: "nichts in der Welt wird mich feffeln!" Betreu einem seiner Freundin gegebenen Bersprechen, tat er selbst teinen Schritt, fondern wartete Dalbergs bestimmte Antrage ab. Und biefer ließ es an weiteren geschickten Angriffen auf die Unschlüffigkeit bes Dichters nicht fehlen. Aber ber "allmächtige Sang" zu dem "ftillen, herrlichen Leben" in Bauerbach schien schon die Oberhand zu behalten, ba fam die Meldung, ber unbequeme Berr von Binfelmann werde zwei Monate dort zubringen. Das gab den Ausschlag. Bei Tafel in Dalbergs gaftlichem Saufe ward man einig. Schiller murbe vom 1. September ab auf ein Jahr als

Theaterbichter angestellt, mit ber Erlaubnis, die heißeste Sommers= zeit fern von Mannheim zuzubringen. Natürlich dachte er dabei wiederum an Bauerbach. Er follte einen festen Gehalt von drei= hundert Gulden erhalten, wovon ihm zweihundert fogleich, der Reft schon am 19. Dezember ausgezahlt murden. Dafür hatte er in bem Bertragsjahre drei Stucke auf die Buhne zu bringen; von jedem dieser Stucke aber war ihm die Ginnahme einer beliebigen Borftellung zugefagt. Das Recht, feine Dramen brucken und anderswo aufführen zu laffen, blieb dem Dichter ungeschmälert. Das ichienen glangende Aussichten; Bufriedenheit über Diefe Un= ftellung fprach denn auch, wie Streicher versichert, aus jedem Bort und jedem Blick des Freundes. So armjelig der Behalt auch war, nach Schillers phantafievoller Berechnung mar eine Gefamt= einnahme von zwölf= bis vierzehnhundert Gulden bis Ende Auguft 1784 unfehlbar ficher; vier= bis fünfhundert Gulden follten davon auf Tilgung von Schulden verwendet werden. Die Absichten auf Bauerbach waren aufgeschoben, nicht aufgehoben. "Danten Sie mit mir Bott, meine Befte," fchreibt er feiner Freundin, "daß er mir hier einen Ausweg eröffnet hat, durch Berbefferung meiner Umftande mich aus dem Wirrwarr meiner Schulden zu reißen, und ber ehrliche Mann zu bleiben. Diefer Besichtspunkt allein, ich geftehe es, kann mich über die lange Trennung von Ihnen troften und gibt mir jest auch den Mut und die ruhige Festigfeit, Ihnen zu fagen, daß wir uns vor acht oder neun Monaten nicht sehen werden. Bis dahin, meine geliebteste Freundin, übergebe ich Sie bem Urm des unendlichen Gottes, der uns einander in der beftimmten Stunde glücklicher wiedergeben wird. Gedenken Sie meiner in Ihren einsamen Augenblicken, nennen Sie mich in Ihrem Gebet mit Ihren Rindern Gott und flehen Sie ihn um Schut für mein Berg und meine Jugend. Meine Freundschaft foll mein allmächtiges Gegengift gegen alle Verführung fein." Die Freundin wußte seine Lage zu würdigen; fie kannte sein fturmisches Berg, seinen träumerischen Ginn, aber auch die Notwendigfeiten bes Lebens. "Seien Sie meinetwegen ohne Sorge," erwiderte fie;

"Ihre Versprechen bei mir zu leben, konnten in Ihren Jahren unmöglich erfüllt werden. Sie, mein Bester, bleiben demungeachtet doch noch ein ehrlicher Mann, und die Wünsche, die Sie damals taten, gingen Ihnen auch von Herzen, aber durch wichtigere werden sie allerdings vertagt. Ich sah solche, wie sie geschehen, ohne Verstrauen an; es sind mir aber oft auch Träume angenehm, und da ließ ich Sie so fortschwazen."

Auf der Solitude, wohin der Sohn die Botschaft meldete, herrschte natürlich große Freude. Lange genug hatte man dort in banger Sorge um die Zukunft des Flüchtlings gelebt. Nun schien Friz einigermaßen versorgt und noch dazu in erreichbarer Nähe; das war für den mißtrauischen Bater und die kränkelnde Mutter wenigstens etwas Trost und Beruhigung. Sine Zusammentunft wurde in Aussicht genommen. Ja, der glückliche Bruder dachte schon daran, seine Schwestern Christophine und Luise zu sich zu nehmen. "Ich werde sie vielleicht vier Bochen hier behalten," schwese er nach Bauerbach; "dafür müssen sie mir aber Hemder machen und Strümpse stricken."

Bett erst lernte Schiller das früher nur flüchtig berührte "Paradies ber Muse" fennen, wo ihm nun sein heißester Bunsch, zu lernen und zu lehren, zu schaffen und zu wirken, erfüllt zu werden schien. Vieles mochte in Mannheim, der pfälzischen Hauptstadt, den jungen Schwaben an Ludwigsburg, die zweite Residenz der württembergischen Berzöge und die Stadt seiner Rindbeit, erinnern. Sier wie bort war alles unter ber segenspendenden Sonne fürftlicher Gunft rasch emporgediehen. Bur Residenz ber Kurfürften von der Pfalz war das aus Schutt und Trummern frangofischer Zerstörungswut wiedererstandene feste Landstädtchen erst im Sahre 1722 gemacht worden, als der ebenso verschwenberische wie bigott katholische Karl Philipp im Born über die Beidelberger Reformierten seinen prunthaften Sofhalt von bem Schloffe zu Beidelberg nach Mannheim verlegte. Bas er bier nach dem Mufter der Grandseigneurwirtschaft von Verfailles begonnen hatte, bas vollendete und überbot seit 1742 sein jugend-

licher Nachfolger, ber prachtliebende Rarl Theodor. Der Riefen= bau des Residenzschlosses ward zum beherrschenden Mittelpunkt ber Stadt, beren schnurgerade Längestragen bort zusammentrafen und, von anderen burchquert, ben Stadtplan in regelmäßige Bier= ecte gerlegten. Grofartige Bauten, eine Jesuitenfirche, ein Raufund ein Zeughaus erhoben fich; allerlei fünftlerische und gelehrte Sammlungen und Anftalten, eine Zeichnungs- und Bildhauerafademie, ein Rupferstich= und ein Antikenkabinett, eine Bibliothet und eine Naturaliensammlung legten Zeugnis dafür ab, daß auch Rarl Theodor, der Freund und Schüler der Jesuiten und Boltaires, feinen Thron mit bem Glang der Rultur zu umgeben wußte. Natürlich durfte auch ein prachtvolles Saus für italienische Opern und frangösische Komödien nicht fehlen. Frangösisch durch und durch waren Bildung und Reigung des Herrschers, französisch Sprache und Kultur ber vornehmen Bjälger; mehr als ein anderes beutsches Land war ja die Pfalz durch ihre Nachbarschaft solchen Einflüffen ausgesett. Noch 1773 hatte Schubart gefunden, daß man die Pfälzer "ebenso leicht für eine Rolonie von Frangosen, als von deutschen Provinzialen halten konnte".

Und boch hatten die nationalen Bilbungskämpfe der Zeit in einzelnen Geistern der Pfalz schon das Verlangen geweckt, den pfälzischen Französlingen Respekt auch vor der deutschen "Aufskärung" beizubringen und ihnen zu beweisen, daß "guter Geschmack" nicht nur bei den westlichen Nachbarn zu Hause war. Noch zu Ansang der sechziger Jahre war in der Tat kaum ein einziges gedrucktes Blatt, geschweige denn ein Buch mit reinem deutschem Stil in der Pfalz aussindig zu machen. Hier sehte der "pfälzische Nicolai", der Buchhändler Christian Friedrich Schwan, den Hebel an. Der 1733 zu Prenzlau geborene Buchbinderssohn war erst im Jahre 1765 nach Mannheim gekommen, um ein Zweiggeschäft seines Schwiegervaters, des Frankfurter Buchhändlers Eklinger, zu begründen. Er brachte vielseitige Ersahrungen, große Menschenkentnis und eine durch Lektüre und Reisen erwordene Bildung mit: als Student der Theologie in Halle und

Jena hatte er begonnen und war dann als Korrektor der Akademie in St. Betersburg, als Auditeur in ruffifchen und preußischen Diensten und als Schriftsteller in Holland tätig gewesen. Run arbeitete er als Berleger und Buchhändler, Überfeter und Schriftfteller an ber beutschen Aufklärung in ber Pfalz. Er gab ein frangösisch=beutsches Wörterbuch heraus, das sich auch unter Schillers Büchern befand, ließ (1774-79) eine literarische Reitschrift "Die Schreibtafel" erscheinen und richtete in feinem Sause ein "Intelligenz-Rontor" ein, in bem beutsche und ausländische Zeitungen und Broschüren auflagen. Durch übersetzung frangosischer Operetten und Luftspiele suchte er beren Aufführung in beutscher Sprache zu ermöglichen, um so allmählich bas Bublikum an die Muttersprache auf der Bühne zu gewöhnen und dem deutschen Theater selbst die Wege zu ebnen. Ausdrücklich trat er dem zu Mannheim herrschenden Vorurteil entgegen, "als ob wir so arm baran wären, bag wir uns gang mit fremdem Wit behelfen mußten". Go wurde bas haus biefes Mannes, ber zum Lehren und Raten ftets bereit war, nach und nach ein Mittelpunkt bes in der Bfalz erwachenden literarischen Lebens.

Bu diesem Kreise gehörte auch der im Jahre 1746 im elsässsichen Molsheim als Sohn eines Bäckers geborene, später gesadelte Ritter Anton von Klein. Schon im Jahre 1768 hatte sich der angehende Jesuit durch Vorschläge zur Verbesserung des deutschen Sprachs und Literaturunterrichts am Mannheimer Jesuitensymmassium und durch die gewagte Einführung der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, die doch fast ausschließlich protestantisch waren, bei den erbitterten Gegnern solcher Neuerung der Hinneigung zum "Luthertum" stark verdächtig gemacht. Auf ein anderes Arbeitssseld versetzt, kehrte er zu Ende des Jahres 1773 vor Ablegung der Gelübde, da der Jesuitenorden eben ausgehoben worden war, in die pfälzische Residenz zurück, sest entschlossen, als freier Gelehrter außerhalb des Kurchendienstes der Welt zu leben. Gewandt und klug, wie er war, lenkte er die Ausmertsamkeit des Kursürsten aufsich und wurde zum Prosessor der schönen Wissenschaften ernannt.

Als solcher ichni er sich sein Publikum und einflußreiche Beziehungen zum Hofe und zum Kurfürsten selbst, dem er später als Geheimssekretär wöchentlich zweimal über Künste, Literatur und sogar über Politik Borträge halten mußte. Über seinem "unbegrenzten Eifer fürs Baterland" vergaß er nie seinen eigenen Borteil und verschmähte es nicht, seiner unermüdlichen geschäftlichen Untersnehmungslust die kurfürstliche Unterstützung durch schmeichelnde Lobpreisung "des großen und unsterblichen Beschützers der schönen Künste" zu sichern.

Bon den Gelehrtenkreisen übertrugen sich so die nationalen Bestrebungen auf den Hof und seinen Herrn. Karl Theodor, der Franzosenzögling und Boltaireverehrer, wurde für die Förderung deutscher Kultur gewonnen, für die ihn schubart zu erwärmen versucht hatte. Im Oktober 1775 schuf er dieser Bewegung einen Mittelpunkt durch Begründung einer Kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft, in der sich vornehme Männer, Gelehrte und Schriftsteller zusammenschlossen, um für Reinigung der Muttersprache, Rechtschreibung und Berbreitung guten Geschmackes in allen Ständen des pfälzischen Bolkes zu sorgen.

Mit den Bemühungen um Auftsärung und um die deutsche Sprache hing die Hinwendung zur deutschen Oper und der Aufschwung der deutschen Schaubühne in Mannheim zusammen. Jahrzehnte hindurch hatte das deutsche Schauspiel dort nur in elenden Bretterbuden wandernder Truppen eine dürftige Stätte gefunden. Mehr und mehr gewann dann auch der Hof deutschen Stücken Geschmack ab. Das erste Anzeichen eines Umschwungs war die Entlassung der französischen Schauspielergesellschaft im Jahre 1770. Entscheidend aber ward die erste Aussichen im Jahre 1775, wobei sich zeigte, daß auch die deutsche Schweizer im Jahre 1775, wobei sich zeigte, daß auch die deutsche Sprache, ebenso gut wie die italienische, beim Gesang zu verwenden sei. Noch größer war der Ersolg des "Günther von Schwarzburg" von Klein und Holzbauer, einer Oper, in der zum erstenmal ein der vaterländischen Geschichte entsnommener Stoff behandelt war. Inzwischen hatte man auch dem

deutschen Schauspiel ein eigenes Heim der Jesuitenkirche gegenüber errichtet. Alsbald verknüpfte sich mit der neuen Bühne der hochsfliegende Gedanke eines Nationaltheaters: josefinische Ideen wirkten von Wien herüber. Man dachte an Ekhof als Leiter, man suchte den "großen Lessing" zu gewinnen. Dieser kam auch wirklich im Januar 1777 auf sechs Wochen nach Mannheim; gar bald aber erkannte er, daß es mit diesem pfälzischen Nationaltheater "lauter Wind" sei. Durch das taktlose und ränkevolle Benehmen der Mannheimer großen Herren und kleinen Geister erzürnt, brach Lessing alle Beziehungen ab, nicht ohne jenen eine scharfe Absage erteilt zu haben. Was von den weitausschauenden Entwürsen übrig blieb, war weiter nichts als ein pfälzisches Theater mit einer nach französischen Krinzipals, des geschäftsgewandten Marchand.

Da fam im Jahre 1778 die große Wendung in Mannheims Schickfal: Karl Theodor trat sein bayerisches Erbe an, und so siedelte die ganze kursürstliche Hoshaltung mitsamt Oper, Ballett und Marchands Gesellschaft nach München über. Die Mannheimer waren in Verzweislung! Ihre segenspendende Sonne war dahin. Was sollte aus ihnen werden, die alle bisher von der Gnade des Fürsten gelebt hatten? "Keine Handlung, keine fabrique, kein Absah der Landesprodukte ist nicht in Mannheim, was bleibt also übrig als Glend und Verderben?" schrieb damals Dalberg an den Finanzminister von Hompesch. Aus Dalbergs Vorschlag ordnete nun der Kurfürst durch Keskript vom 1. September 1778 "zu einiger Nahrungsmitbeihilse der Stadt und Bürgerschaft" die Gründung eines ständigen Mannheimer Nationaltheaters an; zum Intendanten wurde Dalberg selbst ernannt.

Eifrig hielt dieser überall Umschau nach guten Schauspielern und einem tüchtigen Direktor. Er gewann zunächst den Prinzipal Seyler in Mainz mit seiner Truppe für eine bestimmte Reihe von Gaftspielen. Bald kam dem Suchenden ein glücklicher Zufall zu Hilfe. In Gotha hatte der Herzog nach dem Tode Ethoss alle Luft an seiner Bühne verloren: ihre Auslösung stand bevor, im Herbst 1779 mußte eine Neihe tüchtig geschulter Kräfte frei werden. Dalberg griff rasch zu, und es gelang ihm, die besten für seine Bühne zu gewinnen. Um 7. Oftober wurde das Mannheimer Nationaltheater eröffnet.

Ms Schiller mit dem Amt eines Theaterdichters betraut wurde, hatte die junge Anstalt schon schwere Krisen überstanden. Innere Wirren waren durch Entlassung störender Elemente geschlichtet worden. Die Kälte des an die gespreizte französische Manier gewöhnten Publifums zwar war vor der jugendlichen Kunstbegeisterung der Schüler Ethoss gewichen: ihre einsache, natürsliche, deutsche Spielweise hatte sich bald durchgesetzt. Aber eine Zeitlang drohte die Teilnahmlosigsteit der durch eine wirtschaftliche Krise niedergedrückten Einwohnerschaft sich auch dem Theater mitzuteilen. Doch auch dieser Zustand dumpfer Betäubung wurde überwunden durch den sortreißenden Schwung und den Schaffenseiser wunden durch den fortreißenden Schwung und den Schaffenseiser der unverzagten Künstlerschaft und durch die zum edlen Wettstreit der Kräfte ausmunternde Tätigkeit des Intendanten.

Freiherr von Dalberg war der erfte vornehme Mann, ber nicht nur oberfter Verwaltungsbeamter des Theaters fein wollte, fondern auch deffen fünftlerische Leitung übernahm. Bu diefer felbst= gewählten Aufgabe brachte er mancherlei gute Gigenschaften mit. Literarische Reigungen und fünstlerischen Sinn hatte er von feinen Vorfahren ererbt. Richt nur mit dem Schwerte waren "bes Beiligen Römischen Reiches vorderfte Erbritter" vielfach zu Unsehen gelangt, auch unter ben Rämpen bes Beiftes hatte fich mancher Dalberg bewährt. Schon ber Bater Beriberts mar von 1743/4 Intendant ber furfürstlichen Sofmufit zu Mannheim gewesen. Bon Saus aus vermögend, von Opferwillen und Gifer für feine Schöpfung beseelt, sicherte der junge Dalberg seiner Berwaltung eine gewisse Unabhängigfeit, indem er nicht nur auf den bedeutenden Gehalt seiner Vorgänger verzichtete, sondern sogar seine eigene Theaterloge bezahlte. Im erften Jahre ichon opferte er über fiebentausend Gulben aus feiner Tafche für bie Zwecke der Buhne, von deren erzieherischer Aufgabe er eine hohe Meinung hatte. Mehr als burch seine vornehme Herkunft und seine hohe Stellung wußte er dem selbstbewußten Theatervolk durch seinen Ernst und seinen Fleiß, durch gerechte Handhabung von Zucht und Ordnung Achtung einzussen. Leidenschaftlichen Ansprüchen hatte er ein phlegmatisches Temperament und die feste Ruhe des vornehmen Mannes entgegenzusehen. Was ihm an Bühnenersahrung und Fachsenntnis abging, ersehte er durch geschäftigen Eiser und lebendige Freude an der Sache. Gewiß, er experimentierte und versuhr ohne Plan und System, ließ heute fallen, was er gestern lebhaft ergriffen hatte, aber sein ganzes Unternehmen war ja ein erster Versuch: als Liebhaber der Kunst kam er in werdende Verhältnisse hinein und wuchs mit seiner Anstalt.

Nach dem Vorbild des Wiener Nationaltheaters war das Mannheimer entstanden; nach demselben Muster wurde auch seine fünstlerische Leitung organisiert. In Wien lag die artistische Direktion ganz in den Händen einer von der Gesellschaft selbst erwählten Berjammlung. Auch Dalberg bewahrte Dieses Bringip, aber die lette Entscheidung und die Oberaufsicht behielt er doch in seiner Sand. Gemeinschaftlich mit zwei "Ausschüffen" leitete er den ganzen fünftlerischen Dienst. Dem engeren Ausschuß, bestehend aus zwei Mitgliedern, übertrug er die eigentliche Regie und Handhabung ber Ordnung. Gin erweitertes Rollegium, ber fogenannte große Ausschuß, der sich alle vierzehn Tage unter dem Borfit des Intendanten versammelte, hatte den vom engeren Ausschuß vorgeschlagenen Spielplan zu prüfen, Die Borftellungen zu fritifieren, neue Stücke vorzuschlagen und Abanderungen zu beantragen. Dort wurden auch Klagen vorgebracht, Korrespondenzen und Reuigkeiten mitgeteilt, Einwände gegen die Theaterordnung erhoben und vor allem auch bühnentechnische und dramaturgische Fragen allgemeiner Art behandelt. Gine Medaille im Berte von zwölf Dutaten lohnte am Ende des Jahres die beste Beantwortung der "dramaturgischen Breisfragen". Man hat fich gewundert, daß Dalberg mit theoretischen Erörterungen ber Schauspielfunft neue Bahnen weisen wollte und die Runftler mit Fragen qualte wie diefe: "Was ift bie wahre Natur auf ber Bühne?", "Was ist Anstand auf ber Bühne?", "Können frangösische Trauerspiele auf ber beutschen Buhne gefallen und wie muffen fie bann vorgeftellt werden?" Uns muten folche Erwägungen freilich wie akademische Spielereien an. Aber wie das philosophische Zeitalter der verstandesmäßigen Aufflärung überhaupt ein unerfättliches Bedürfnis nach theoretischer Drientierung hatte und von der Bohe abstratter Sufteme das Leben au muftern und zu meiftern liebte, fo war man auch fort und fort bestrebt, grundsätliche Ginsicht in das Wefen der Buhne und die Aufgaben ber bramatischen Runft zu gewinnen. Seitdem Gottscheds theoretische Bestrebungen die beutsche Schaubuhne aus bem tiefften Stand ihrer Vermahrlofung emporgehoben hatten, waren überall die Theaterphilosophen und dramaturgischen Gesetzgeber an der Arbeit. Wie hatte ber aufflarerische Dalberg fich biefem Buge ber Reit entziehen können? Sowohl gegenüber ber welfchen Runft, von beren Alleinherrschaft man sich befreien wollte, wie gegenüber ben Schülern Ethofs in feiner eigenen Truppe, die nur bas von Laune und Begeisterung getragene Naturspiel gelten laffen wollten, mußte ber Intendant auf "Grundfäge" bringen. Mochten seine Rritifen auch oft an Außerlichem kleben und in Kleinigkeiten ftecken bleiben, so wirkten sie doch vielfach anregend und ermunternd und verhalfen einem feineren Kunstempfinden naturalistischen Ausschreitungen gegenüber ju feinem Recht. Wenn 3. B. ber Schaufpieler Boet im Rultus ber Natur fo weit ging, daß er, Ethofs Beispiel nachahmend, für bie Darstellung bes verwundeten Jago seinen Bauch mit Blut befleckte, so wollte Dalberg "bergleichen tragifche Farcen" von feiner Buhne auf immer verbannt wiffen. Statt auf fein Lieblingsbuch, Somes "Grundfage ber Rritit", hatte er sich dabei weit einfacher auf einen Sat ber Samburgischen Dramaturgie Leffings berufen können, wo jenes Darftellungsmittel gebührende Berurteilung findet. Bor allem aber richtete Dalberg ben Chrgeiz der Schauspieler aufs Ganze und brang unermüblich auf Bervolltommnung und Abrundung des Gefamtspiels. Durch ihren täglichen Berkehr mit dem vornehmen Manne gewannen die

Schauspieler nicht nur an gutem Ton, sondern auch an äußerem Ansehen. Wo aber das Borbild des Kavaliers nicht ausreichte, da sorgten die mit amtlichem Nachdruck durchgeführten Theatersgesetze des kurfürstlichen Intendanten für das gewünsichte "Wohlwerhalten" des widerspenstigen Völkchens. Denn Dalbergs Bühne sollte in allem eine sittliche Anstalt, nicht bloß ein Tempel eitler Belustigung sein.

Auf dieser Bobe seiner theoretischen Forderung fonnte ber Bühnenpraktikus sein Theater freilich nicht halten, zumal die Sicherheit seines Urteils und die Gediegenheit seines Geschmackes nicht immer ber Gute feiner Abfichten gleichkamen. Bon Shatespeares Raufmann von Benedig versprach er sich "seines romanhaft un= wahrscheinlichen Banges und feiner etwas froftigen Szenen halber" nur wenig Beifall. Die Dürftigfeit feines Unterscheibungsvermögens erwies er, als er für Schillers aufgeführten Fiesto nur tabelnde Worte fand und ihm feine Luife Millerin beauftandete, ju gleicher Reit aber über die "Frestomalerei" von Ifflands "Berbrechen aus Chrsucht" in überschwengliches Entzücken geriet. Und noch im Sahre 1801, gegen Ende feiner erfahrungereichen Laufbahn, tonnte Dalberg in Schillers Wallenftein nicht mehr finden "als eine unvollendete Darftellung des Selden und der Personen, welche um ihn und mit ihm weben und handeln". Als Theaterleiter, ber auf Kassenerfolge bedacht sein mußte, war er zudem vom Tages= geschmack und Modebedürfnis abhängig und mußte beshalb auf Abwechslung und Bielseitigkeit bes Spielplans bedacht fein. Die Großen mußten guruckstehen vor den Rleinen, die Tiefen und Ernften por ben Seichten und Luftigen. Singspiele und Unterhaltungepoffen, Familiengemälde und Ritterftucke waren beliebter und deshalb häufiger gegeben als hohe Tragodien. Die Ausländer, besonders Engländer und Frangosen, tamen auf der Mannheimer Rationalbuhne oft zu Bort; zu ben Auserwählten des Pfälzer Geschmackes aber gehörten vor allem auch die einheimischen Boeten, Bearbeiter und Überseter ausländischer Stude und Berfaffer pfalzischer Original- und Nationalschauspiele.

Der Ruhm ber jungen Bühne ruhte freilich auch nicht fo fehr auf ihrem Repertoire, als auf bem begeifterten Bufammenwirken aller Mitglieder ber Anftalt, bem fünftlerischen Rorpsgeift ber Schauspieler. Dalberg hatte das Glück, eine Anzahl jugendlich bildungsfähiger Talente zu feiner Berfügung zu haben, die meift bereitwillig auf seine erzieherischen Absichten eingingen. Unter ben von Gotha gekommenen Darftellern war nur einer, der schon einen angesehenen Namen mitgebracht hatte: der 1743 zu Wien geborene Michael Boek. Der Barbierstube entlaufen, hatte er es auf ben Brettern zu erften Rollen als Seld und Liebhaber gebracht und nach Ethofs Tod fogar die Gothaer Buhne, allerdings mit völligem Mißerfolge, geleitet. Außerlich war er nicht gerade glücklich für feinen Beruf ausgestattet: flein von Geftalt, etwas forpulent, mit einer Stutnase im runden Gesicht, wußte der routinierte Schaufpieler burch glanzende Fertigfeit und berechnete Runftgriffe ben Mangel an innerer Beiftestraft und echter Empfindung zu erfeten und mit wirtsamen theatralischen Griffen und Rniffen sich seinen Erfolg zu erhaschen. Er verftand fich auf donnernde Deklamation; fury por feinem Abgange aber pflegte er leifer zu reben, um bann auf einmal gewaltig loszulegen: "fo folgt immer Beifall", rühmte er. Man lobte an feinem Auftreten ben Anftand ber feinen Belt, vielleicht weil er seine Mitspieler von oben berab zu behandeln pflegte. Im Leben war er hochmutig, rankevoll und bei feinen Runftgenoffen wenig beliebt.

Von anderer Art und Herkunft, für die Mannheimer Bühne eine unversiegbare Kraftquelle, waren drei jüngere Künstler, die der Frühling des Jahres 1777 schon auf der Gothaer Hofbühne zussammengeweht hatte: Beil, Issand und Beck. Gleiche Begeisterung für die Kunst hatte die drei aus bürgerlich achtbaren Verhältnissen und akademischen Studien unter das Komödiantenvolk getrieben; gleicher schwärmerischer Jugenddrang band ihre Herzen zu empsinzungsvoller Freundschaft zusammen; gleicher Ehrgeiz seuerte sie an, durch gegenseitige Belehrung, Kritik und Ermunterung einander zu fördern im Ringen nach den höchsten Zielen. Sie waren als

rechte Schüler Ethofs gesonnen, einer natürlichen, gefühlten Schausspielkunst gegenüber dem gespreizten Pathos der Franzosen ihr Recht zu verschaffen.

Der älteste des Freundeskleeblatts war der 1754 geborene Chemniger Tuchmacherssohn Johann David Beil, ber vom Leipziger Juriftenauditorium auf die weltbedeutenden Bretter gesprungen war. Als er mit den Freunden in Gotha zusammentraf, hatte er schon unter bem Bettelvolt hungernder Wanderschauspieler zwei Jahre lang in thuringischen Städtchen und Dörfern Belden und Könige, Liebhaber und Greise gespielt. Wie an Erfahrung, so war er ben beiden Freunden auch an ursprünglicher Begabung über= legen. Dhne Syftem und nachhelfende Überlegung ichuf er feine Rollen ungezwungen aus ber urfräftigen Fulle feines Naturells. Er durfte fich der frifchen Gingebung des Augenblicks überlaffen, fein feuriges Temperament, seine warme Empfindung, die gange Ursprünglichkeit seiner fünstlerischen Ratur wirkten mit unmittel= barer Kraft. "Seine Darstellung war nicht mehr Täuschung es war alles Natur", beift es in feinem Refrolog. Wohin man ihn auch ftellte, immer füllte er feinen Blat aus; am ficherften aber traf er humoriftische Charafterrollen. Schweizer (in den Räubern), Mohr (im Fiesto) und Musitus Miller gehörten zu feinen Glauzleistungen. Im Gegensatz zu Boek verschmähte er jede Marktschreierei; ihm tam es auf die innere Wirkung an, und am liebsten ließ er fein Publikum in atemlos andächtigem Schweigen zuruck. Wahrheit und Natur waren seine Losung. Dieselbe Anziehungsfraft wie auf ber Buhne bewieß er im geselligen Berkehr bes Alltags. "Beil ift ein allerliebster, anschließender, jovialischer Rerl," fo schildert ihn Ludwig Ferdinand Huber, und viele andere rühmen feinen Big und humor. Bon untersetter, voll und fest gebauter, aber ebenmäßiger Beftalt, befaß er ein angenehmes, voll tonendes Organ; seine freundliche "Physiognomie mar ein Antidot wider den Menschenhaß". Leider störte er die harmonische Entwicklung seiner reichen Runftlernatur burch eine regellose Lebensweise, besonders burch seine unbändige Leidenschaft für das Glücksspiel.

Im Rünftlerischen und später oft auch in anderen Dingen war fein Gegensat August Wilhelm Iffland, Schillers Altersgenoffe. Der Sohn einer wohlangesehenen hannöverischen Beamten= familie, ber nach heimlicher Flucht mit achtzehn Jahren ftatt ber ihm bestimmten Kanzel die Buhne erwählt hatte, brachte von Saus aus eine gang andere geistige Organisation mit, als der berb zugreifende Beil. Das heiße Blut, die perfonliche Rraft, das jum Überftrömen volle Berg, die Sicherheit der unmittelbaren Gin= gebung, wie fie dem ursprünglichen Talente eigen sind, gingen ihm ab. Aber dafür hatte er einen scharfen Berftand, einen feinen Be= schmack, einen regen Beift und ein außerordentliches Nachahmungs= talent. Bas Beil burch feine Natur befaß, bas erreichte Iffland durch unermüdliches Studium und kluge Berechnung. Zwar forberte auch er "Laune" und "Begeifterung" als Quellen bes Spiels, aber auf ber Buhne behielt er fich ichon damals in Mannheim vorsichtig prüfend im Auge. Wie er zu feinen theoretischen Erörterungen allzeit bereit war, fo faßte er feine Rollen auch als denkender Rünftler auf. Sein biegfamer Beift fand fich mit jeder Aufgabe ab; für große tragische Rollen reichten seine Energie und Empfindungsfraft nicht aus, und dazu war auch seine in jungen Sahren schon wohlbeleibte Geftalt mit den dunnen Beinen weniger geschaffen. "In närrischen Driginalen", schrieb Schiller nachmals an Goethe, "ift es eigentlich, wo mich Iffland immer entzückt hat; hin= gegen in edlen, ernsten und empfindungevollen Rollen bewundere ich mehr feine Geschicklichkeit, seinen Berftand, fein Calcul und Befonnenheit. Daber wurde er mir, für die Tragodie, taum eine poetische Stimmung geben können." In der Jugend spielte er auch Charaftere wie Frang Moor, Verrina, Wurm und König Philipp, später jedoch verlegte er fich immer mehr auf feinkomische Rollen. Biedermänner und vornehme Weltleute. Bier tam ihm der aus der Kinderftube mitgebrachte gute Ton und seine weltmännische Bildung zustatten; hier, wie überall, wo es weniger auf elementare Empfindung ankam, konnte er durch vorherige Berechnung seine Rollen bis auf fleine Einzelheiten und Außerlichkeiten fein ausarbeiten. Jede Bewegung, jeder Ton, jede Miene wurde überdacht: aus einer Fülle von Zügen und Nüancen ergab sich oft das sauberste Mosaikbild, immer ein geistvolles, interessantes Spiel. Freilich entging er dabei nicht ganz der Gesahr der Überladung, Absichtlichkeit und Künstelei. Wehr und mehr gewöhnte er sich, auf den (allerdings nie rohen) Effekt zu spielen, den zu erhaschen ihm ja tausend Kniffe und Mätzchen zu Gebote standen. Darum war es auch stets mehr staunende Bewunderung als leidenschaftliches Ergriffensein, was er erzielte.

Nicht an Begabung, wohl aber an ehrlicher, hingebender Kunstbegeisterung, konnte sich der Jüngste des Bundes, der Gothaer Heinrich Beck, mit den beiden Freunden messen. Auch er, ein Jahr jünger als Issland, war ein der Theologie Abtrünniger. Seine lange Gestalt, sein nasales Organ, sein dürstiges Mienenspiel boten der Entwicklung seines Talents große Hindernisse, aber größer noch war sein beharrlicher Eiser: er ward ein seiner, sinnsvoller Künstler in Liebhabers und Heldenrollen, wie Schillers Kosinskh, Bourgognino, Ferdinand und Karlos. Eine edle, weiche Natur, hatte er inniges Verständnis und warme Liebe für menschsliche und dichterische Größe; seinen Freunden galt er als Muster eines soliden Menschen und sparsamen Haushalters.

In diese frisch aufstrebende Kunstgenossenschaft trat der Theaterdichter ein, um die Anstalt durch Zuwendung seiner Stücke zu fördern und den Zusammenhang zwischen Literatur und Bühne durch fritische Teilnahme und theoretische Erörterung in den Aussschutzssitzungen herstellen zu helsen. Schiller brannte darauf, dem Theater alsbald seine Dienste in vollem Maße zu widmen; aber schon in den ersten Wochen wurde sein Eiser durch Krantheit geshemmt. Am 31. August führte man seine Käuber vor gedrängt vollem Hause auf. Der Dichter wollte am folgenden Tage, an dem ja sein Amt beginnen sollte, dem Intendanten seine "aussenehmende Zusriedenheit" mit der Vorstellung "noch glühend aussschütten", da warf ihn ein "kaltes Fieber" auss Krankenlager. Aus den mit Morast und Sumpfwasser angefüllten Festungsgräben der Stadt hatte sich, da die ungewöhnliche Hitze des Sommers

1783 faule, die Luft verpeftende Dünfte erzeugte, eine "gallichte Seuche" entwickelt. Von den etwa zwanzigtaufend Ginwohnern lag zeitweilig faft ein Drittel zugleich fieberfrant darnieber. Schil= lers Freund Meyer fiel am 2. September der heimtückischen Krantbeit jum Opfer, wahrscheinlich infolge falscher Behandlung; wenig= stens foll Schiller mit medizinischem Scharfblick die schlimmen Folgen der Mittel vorausgesagt haben, die der Theaterarzt, Hofrat Man, verordnete. Der Berluft bes ftets mit Rat und Tat hilfsbereiten, lebenstlugen Mannes war für Schiller recht schmerzlich. Ihn felbst fesselte das Fieber drei Wochen lang ans Zimmer. Fast täglich hatte er Anfälle auszustehen, und wenn das Tieber einmal wich, so machte ihn Mattigkeit des Ropfes "für alles solide Denken" und jede ernfte Arbeit unfähig. Rach furzer Unterbrechung ftellte fich ber unleidliche Gaft fast ben ganzen Oktober hindurch wieber ein: erft zu Anfang November trat er langsam seinen Rückzug an. Schiller konnte nun wenigstens in den frankheitsfreien Stunden das Nötigfte arbeiten. Aber bis in ben Sommer bes folgenden Jahres hatte er unter zeitweiligen Fieberanfällen zu leiben. Bielleicht schlimmer noch als die Krankheit selbst sette dem geschwächten Patienten die von seinem Arzte verordnete Sungerfur zu. "Schon vierzehn Tage", schreibt er einmal, "habe ich weder Fleisch noch Fleischbrüh gesehen. Waffersuppen heute, Waffersuppen morgen, und dieses geht so mittags und abends. Allenfalls gelbe-Rüben oder saure Kartoffeln oder so etwas dazu." Chinarinde bagegen aß er "wie Brot". Und wenn das Fieber gar nicht abzuschütteln war, nahm der Kranke so viel Chinapulver auf einmal, wie er sonft in vierundzwanzig Stunden gebrauchen follte. Für den Augenblick half die Pferdekur, aber fie schädigte auf Jahre hinaus ben geschwächten Magen. Go wurden hier nicht nur die Rrafte aufgezehrt, die Schiller in der ftarkenden Thuringer Bergluft gefammelt hatte, sondern dieser Winter hat seiner Gesundheit, wie er damals ichon ahnte, "auf zeitlebens einen Stoß verfett". Der erfte Grund zu jener Rranklichkeit, mit ber er später in so verhängnisvoller Weise zu fämpfen hatte, ward in Mannheim gelegt.

Während der schlimmsten Tage der Krankheit sah Schiller eine "Flut von Geschäften" vor sich, wie er fie noch nicht erlebt hatte. Endlich am 29. September raffte er fich aus einer "Art von Schlaffucht" empor, um feiner Unschlüffigfeit ein Ende au machen: dem Rat Dalbergs will er es ganz allein anheimstellen, ob er zuerst den Fiesto oder die Luise Millerin vollenden soll. Wieviel er fich auch von der "Bearbeitung der theatralischen Fragen". ber vergleichenden "Gegeneinanderhaltung vieler Auffäte über den= felben Gegenstand" versprach, an den Sigungen des großen Musschusses konnte er nicht vor dem 15. Oftober teilnehmen, an dem das Protofoll vermeldet: "Auch wohnte Herr Schiller als Theater= bichter zum erften Male der Sitzung bei." Gine ihm schon früher von dem Intendanten übertragene Kritif über den "Frang von Sidingen" eines unbekannten Berfaffers vermochte er auch bis bahin nicht "aus einem franken Gehirn herauszuspinnen". Über= haupt fand er mahrend seines ganzen Vertragsjahres nur wenig Gelegenheit, jene "fehr angenehme und fruchtbare Ubung" ju nuten: an der nächsten Situng teilzunehmen, hinderte ihn wieder das Fieber, in den übrigen sechs Sitzungen kam es nicht zur Beantwortung dramaturgischer Preisfragen. Nur einmal, in der Situng vom 14. Januar 1784, trug Schiller seine Beurteilung eines französischen Rührstückes "Kronau und Albertine" vor: bemerkenswert baran ift seine Unterscheidung zwischen ber matten poetischen Ausführung bes Studes und seiner guten theatralischen Birkjamkeit. Die Begutachtung einiger ihm fpater zugeteilten Stucke blieb der Theaterdichter schuldig.

Die Umarbeitung seiner beiden Dramen hatte Schiller für ein Geschäft von vier Wochen angesehen. Aber dabei hatte er nicht mit den Rachwehen der Krankheit und nicht mit den gesellsschaftlichen Zerstreuungen gerechnet, denen er sich um so lieber hinsgab, je weniger ihn seine körperlichen Verhältnisse für die leidige Arbeit stimmten. Schon während seiner Krankheit war sein Zimmer selten von Besuchern leer. "Freunde und Einheimische", schrieb er der Wolzogen, "suchen mich auf und bemühen sich um meine

Freundschaft." Mit einem diefer Gafte, dem fechsundfünfzigjährigen Erjefuiten Trund, tam Schiller bald in freundschaftliche Beziehungen. Der aufgeklärte Mann hatte fich als Pfarrer von Bretten durch Befämpfung von allerlei Aberglauben und firchlichen Mighräuchen den Born verfolgungsfüchtiger Ordensleute zugezogen und schließlich Buflucht im Mannheimer tatholischen Burgerhospital gefunden, wo er von einem Gnadengehalt des Rurfürsten lebte. Dem Dichter, ber sich schon in Bauerbach mit Buchern über Religionsverfolgungen näher befaßt hatte, war dieses Opfer bes Fanatiemus "ein lebendig herumgehender Beweis, wie viel Bojes die Bfaffen zu ftiften imftande find". Unter ben fremden Besuchern war auch ein reisender Freimaurer, ein Mann von der ausgebreitetsten Renntnis und einem großen verborgenen Ginfluß, der dem Dichter den Gintritt in den Orden als fehr aussichtsreich empfahl: Schillers Name stehe schon auf verschiedenen Listen, doch wolle er keinen Schritt in der Sache tun, ohne ihm vorher davon Mitteilung gemacht zu haben. Aber zum Unschluß an den Bund ließ fich Schiller auch burch die Aufforderung feines philosophischen Jugendfreundes Lempp nicht bewegen, der ihn im April 1784 auf der Durchreise nach London aufsuchte.

Wenn der Leidende nicht in die Stube gebannt war, freute es ihn, im Theater ein= und ausgehen zu können wie im eigenen Hause. Bei Dalberg oder Schwan speiste er nun öfters: "zwei Häuser, wo ausgesuchte Gesellschaft ist, und in dem ersten geht es fürstlich zu". Traf er bei dem Buchhändler mehr Künstler und Gelehrte, so lernte er in dem Salon des Intendanten Leute von Rang und Stand kennen. Hier gab die Gemahlin Dalbergs, eine lebhafte, geistvolle, von den Vorzügen ihres Standes stark durchsbrungene Dame, den Ton an, deren gebieterischem Willen, wie ihr eigener Sohn, der spätere Duc de Dalberg, erzählt, der sonst so sessen pesten zu gehorsam zu fügen pflegte.

Was der schwäbische Bürgerssohn in diesen vornehmen Kreisen an feinem Ton und geselligen Formen sich erwerben durfte, das mußte seine arme Kasse schwer büßen. "Weine Equipage nimmt mir viel Gelb weg," flagt er der Freundin. Im einsamen Bauersbach war er mit wenig und schlichter Garderobe ausgekommen, nun machten Kausmann, Schneider und Schuster "einen großen Riß" in seinen Beutel, und Bader und Friseur forderten auch ihren Tribut. Zudem mußte er schon nach einigen Monaten eine kostspieligere Wohnung, beim Steinhauer und Maurermeister Hölzel, mit Streicher zusammen beziehen, nachdem ihm in der ersten ein Karolin gestohlen worden war. Wie wenig er auch "fürs Maul" aufgehen ließ, die unvermeiblichen "Ehrenausgaben" machten ihm das Auskommen schwer. Noch vor Ablauf eines Jahres schrieb er an Keinwald: "Sie glauben nicht, mein Bester, wie wenig Geld sechshundert bis achthundert Gulden in Mannheim, und vorzüglich im theatralischen Zirkel ist, — wie wenig Segen, möchte ich sagen, in diesem Geld ist."

Trot vieler neuer Bekanntschaften schloß sich Schiller nur an wenige enger an. "Mit den Schauspielern", schreibt er an Frau von Wolzogen, "lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äußerst zurückgezogen. Beck, der beste an Kopf und Herz und ein wirklich solider Mann, ist derjenige, mit dem ich am vertrautesten umgehe; ich attaschiere mich sehr delikat. Von Frauenzimmern kann ich das nämliche sagen — sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefsliche Person ist. Diese und einige andere machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, denn ich bekenne gern, daß mir das schöne Geschlecht von Seiten des Umgangs gar nicht zuwider ist."

Fene bevorzugte Schauspielerin war Karoline Ziegler, eine Freundin der Tochter Schwans. Die weibliche Anmut der achtzehnjährigen Blondine, umftrahlt von jungem Ruhme, war hinsreichend, das Wohlgefallen der Schönheitsfreunde zu erregen. Für den Dichter der Luise Millerin aber hatte ihre Erscheinung noch einen besonderen Reiz: sie trat ihm im verklärenden Scheine leidender Liebe entgegen. Erst nach aufregenden Kämpsen mit ihrer Familie hatte die talentvolle, kunstbegeisterte Tochter eines Mannheimer Hofkammerrats den gewagten Schritt aus wohlums

hegter Bauslichfeit zur Buhne tun burfen. Die Eltern gaben nach im Bertrauen auf Karolinens findlich reinen und dabei festen Charafter. Raum aber waren ihre Angehörigen durch den Erfolg ber Künftlerin mit biefem Wagnis einigermaßen ausgeföhnt, ba drohten neue, schwerere Konflifte, weil sie, die Tochter eines streng fatholischen Sauses, dem protestantischen Schauspieler Beck die Hand zum Chebunde reichen wollte. Die Familie war in Aufruhr, und die Beiftlichkeit schürte das Feuer, aber schließlich fiegte die Liebe des tapferen Mädchens über konfessionelle und gesell= schaftliche Vorurteile: am 8. Januar 1784 trat Karoline mit Beck an ben Traualtar. In ben Bergenskämpfen ber beiden schienen sich bie Liebeswirren von Luise und Ferdinand abzuspiegeln. Karoline ward Schillers Leonore, feine erfte Luife: Rollen fanfter, leidender Tugend, hingebender Liebe waren ihr eigentliches Gebiet, ba einten fich Natur und Runft zu feelenvoller Sarmonie. Im häuslichen Kreise des jungen Paares, wo die Schauspielerin als tuchtige Hausfrau waltete, verlebte Schiller manchen Abend. Dft gesellten andere, wie Iffland und Beil, fich bingu, und in Gesprächen über Runft und Welt, Menschenschickfale und Lebensplane verlebten fie un= vergefliche Stunden. Manchmal foll Schiller, wenn die anderen Gafte aufgebrochen waren, noch bei Bein und Raffee die Racht über geschrieben haben, bis man ihn am anderen Morgen in völliger Erstarrung auf dem Lehnsessel gefunden habe. Neckend, fo wird berichtet, fragte ihn Karoline einmal, ob ihm die Gedanken nicht ausgingen, wenn er so die ganze Nacht hindurch dichte. "Das ischt net anders," war des Schwaben Antwort, "aber schaue Se. wenn die Gedanke ausgehe, da mal' ich Rößle." Und wirklich waren ganze Seiten seiner Sandschrift mit Pferden und Mannchen bemalt. Bon ba an pflegte Frau Beck ihr Miffallen an irgend einer Stelle feiner Arbeiten mit dem scherzenden Ausruf zu bekunden: "Da haben Sie wohl wieder Rößle gemalt." Diesem freundschaftlichen Vertehr wurde im Juli 1784 ein jähes Ende bereitet: aus ihrer verheißungs= vollen Laufbahn und ihrem kaum errungenen Liebesglück wurde die auch mit Mutterhoffnung gesegnete junge Künstlerin plöglich jäh

hinweggerafft. Mit ihrem Gatten blieb Schiller in Freundschaft verbunden, auch als er von der "reizbaren Menschenklasse" der Schauspieler nicht mehr sonderlich erbaut war, und Beck bewährte seine Anhänglichseit an den Dichter bis an sein Ende (1803) durch eine begeisterte Bewunderung seiner Werke. Die mit Schiller verslebten Tage pries auch er stets als die schönsten seines Lebens.

Karolinens Rollen gingen an die wenig jungere Mann= heimerin Ratharina Baumann über, die fich von Kinderrollen zur ersten tragischen und sentimentalen Liebhaberin emporgearbeitet hatte. Ihre jugendlich schöne Erscheinung, das feine Oval ihres Gefichts, die von dunklen Wimpern träumerisch überschatteten Augen begünftigten ihr fünftlerisches Auftreten, aber nicht weniger gewann ihre Sittsamkeit die Herzen. Auch Schiller huldigte ihr in schwärmerischer Weise, und bald entstand in Stuttgart das Gerücht, er habe sich mit einer Komödiantin "verheurasselt". Später, im Gespräch mit Charlotte von Kalb über die Mannheimer Schauspielerinnen foll Schiller burch einen unwillfürlichen Ausbruch der Bewunderung seine Reigung zu dem anmutigen Wesen verraten haben. Katharina selbst erzählte noch als Greifin von einem mertwürdigen Erlebnis mit ihm. Bon ihrem Spiel als Luife Millerin tief ergriffen, begleitete sie der Dichter nach der Vorstellung (am 18. Januar 1785) nach Hause. Beim Scheiben bruckte er ihr ein ledernes Beutelchen in die Hand und sah ihr gespannt in die Augen, wie fie sein Geschenk aufnehme. Auf ihre erstaunte Frage aber, was sie denn damit machen solle, erwiderte er enttäuscht und verlegen: "Sa, febet Se, i bin halt e furiofer Raut, bes fann i Ihne net sage." Das Bäckchen enthielt ein Miniaturbild Schillers. Trot der garten Ablehnung foll Schiller bamals feine Bewerbung fortgesett, ihr Briefe geschrieben und Geschenke verehrt haben. Wie bem auch fei: folche Suldigungen und Gefühlswallungen find noch weit entfernt von Liebe und Liebeswerben.

Nachhaltiger wirkte das Berhältnis zu ber ftolzen Margarete Schwan, der damals achtzehnjährigen Tochter des Verlegers. Sie wird als ein sehr schwes Mädchen mit ausdrucksvollem Auge

und einem äußerft lebhaften Beifte geschildert, welcher fie mehr gur Welt, Runft und Literatur als zur Stille ber Bauslichkeit hinzog. Durch große Reisen mit ihrem Bater und durch den anregenden Bertehr mit Gelehrten, Runftlern und Offizieren im gaftfreien vaterlichen Saufe, wo fie feit dem Tode der Mutter (1781) die Honneurs machte, hatte die Jugendliche fich eine große Gewandtheit im Umgang erworben. Auch in der Kunft zu gefallen, hatte das felbst= bewußte Mädchen rasch Fortschritte gemacht; fie wußte ihre Bewunderer bald mit abweisender Rühle, bald mit verlegendem Spott zu behandeln, dann wieder durch liebenswürdige Laune anzuziehen. Schiller fühlte fich zu bem geistig angeregten Madchen hingezogen, und auch fie tam biesem Berehrer mit einer ihrer fühlen Natur fonft fremden Barme entgegen. Der Dichter huldigte ihr in seiner Art; er las ihr die neuentstandenen Szenen seiner Trauer= spiele vor und rezitierte ihr häufig in der ihm eigenen leidenschaft= lichen Beise aus seinen Gedichten, von denen er ihr Abschriften überbrachte. Diese poetischen Sigungen wurden nur zu oft durch lärmende Marionettentheater=Proben der acht Jahre jüngeren Schwefter Margaretens geftort, aber ber finderfreundliche Liebhaber wußte die Rleine mit scherzenden Rosenamen wie "kleiner Grasteufel", "Anipperdolling" jum Schweigen zu bringen. Die ftillen Sulbigungen des gefeierten Dichters blieben nicht ohne Gin= bruck auf die "Schwanin", aber zu einer Aussprache ober gar zu Bertraulichkeiten zwischen den jungen Leuten fam es nicht. Der Stadtflatich freilich nahm fich wiederum ber Sache an, und bas Gerede von einer "Mariage" des Theaterdichters mit der Tochter bes vermögenden Buchhändlers brang bis Meiningen und zur Solitude. Der Sohn felbst verfündete den Eltern das Lob des Mädchens, und der Hauptmann war voller Freude über die Musficht seines Frit auf eine "Gehilfin", die Diesem "seine Saus= haltung arrangieren und die Sorge dafür abnehmen könnte". "Denn ich begreife gang wohl", fügte der allzeit beforgte Bater hingu, "daß Er ohne diefes, ohne jemand, der auf Geine Wirt= schaft sieht, je mehr und mehr zurücktommen und dadurch alle

Lust und alles Feuer zum Arbeiten verlieren wird." Aber bald banach, im November 1784, muß Schiller, vielleicht durch das launische Wesen des Mädchens gekränkt, seinen Vater durch eine wegwersende Äußerung über sie enttäuscht haben. Denn dieser schwenschen der Schwanschen Tochter betrifft, das wundert uns in Rücksicht auf das, was ehebem hiervon gedacht worden ist, von deren Lob ich Seine eigene Äußerung in Händen habe." Und mit unverkennbarer Anspielung auf Lotte Wolzogen fügte er hinzu: "Im Durchschnitt möchte doch diese Partie eine bessere gewesen sein, als ein gewisses Fräulein, um die Er angesucht haben soll."

Mit Schwan und beffen Freunden unternahm Schiller auch manchen Ausflug in die benachbarten Städte. Biele anregende Bekanntschaften wurden dabei gemacht. In Beidelberg lernte er ben hannöverschen Freiherrn von Anigge, den auftlärerischen Vorfämpfer der Maurerei, fennen und in Speier Sophie von Laroche, bie vielgefeierte Berfafferin der "Geschichte bes Frauleins von Sternheim". Die zweiundfünfzigjährige Dame hatte schon lange den Dichter der Räuber zu feben gewünscht; daher reifte biefer, fast zu früh für seine Gefundheit, Anfang Ottober mit Schwan, Margarete und deren Freundin, einer Tochter des Hofrates Lamen, nach der alten Bischofsstadt, wo die Familie des Ranglers Laroche feit beffen Entlassung aus furtrierischen Diensten (1781) im Hause ihres Freundes, des Domherrn von Hohenfeld, wohnte. Zum ersten Male trat dem aufftrebenden jungen Dichter eine anerkannte literarische Größe mit ausgedehnten Beziehungen persönlich gegenüber: die gewandte Weltdame war einst die schwärmerisch verehrte Jugendliebe Wielands gewesen und bann feine "Seelenfreundin" geblieben; anfangs ber fiebziger Jahre mar ihr haus zu Thal bei Ehrenbreitstein ein Sammelpunkt aller Empfindsamen geworden, und felbst Goethe hatte sich bem Banne ber "wunderbarften Frau" trot einer gemiffen Abneigung gegen ihre erfünstelte Sentimentalität nicht entziehen können. Roch immer hatte die gewandte Schriftstellerin, die damals eine Zeitschrift für

"Teutschlands Töchter" herausgab, einen weiten Rreis von Lesern und namhaften literarischen Freunden. Übrigens fand Schiller, ba man in großer Gesellschaft speiste, wenig Gelegenheit, Frau Laroche "recht zu genießen", wohl aber bestätigt, was ihr Ruf versprochen hatte: eine "fanfte, gute, geiftvolle Frau, die das Berg eines neunzehnjährigen Mädchens hat". Auch ihr Gatte erwarb sich, durch seine unversöhnliche, in Wort und Schrift betätigte Gegnerschaft gegen alles beschränkte "Pfaffentum" Schillers ganze Sympathie. Die neue Bekanntschaft erwies bald ihre Anziehungstraft: schon acht Tage nach seinem ersten Besuch begleitete Schiller einen musikalisch begabten Landsmann, den Ludwigsburger Magifter Chriftmann, wieder nach Speier. Diesmal konnte er fich eine Abendftunde lang ungeftort mit der liebenswürdigen Frau unterhalten, fo daß er mit "Bezauberung" von ihr schied und gehoben von dem ftolgen Gefühl, daß auch fie mit ihm "zufrieden" fei. Diefe zweite Reise trug ihm aber noch einen besonderen Lohn ein: in dem Domherrn von Sohen= feid, der seiner Freundschaft für den in Ungnade gefallenen Laroche eine Ministerstellung geopfert hatte und in seinem eigenen Sause ben Freunden zulieb nur ein Zimmer und eine Rammer beanspruchte, fernte er "ben edelften Mann" fennen. "Gin folcher Mann", ruft er begeistert der Bauerbacher Freundin zu, "kann mich mit dem ganzen menschlichen Geschlecht wieder aussöhnen, wenn ich auch um ihn herum taufend Schurken wieder begegnen muß."

Noch einmal, im Herbst 1784, kehrte Schiller mit einem alten Freunde der Laroche aus dem Kreise der Empfindsamen, dem eben zu einer Prosessung bem Kreise der Empfindsamen, dem eben zu einer Prosessung berusenen Johann Georg Jacobi, in Speier ein. Als dann das Ehepaar Laroche vom November 1784 bis März 1785 in Mannheim Bohnung nahm, war auch unser Dichter häusig zu Gast in dem vielbesuchten Salon der literarischen Dame. Dort ist ihm bei dem geistreich tändelnden Geplauder wohl auch allmählich der Unterschied zwischen seinen ernsten dichterischen Bestrebungen und der Geschmacksrichtung der Freundin des Graziensdichters Wieland klar geworden. Für Schiller war die Dichtung von vornherein ein Mittel, sein inneres Erleben, seine Weltanschauung

zum Ausdruck zu bringen; das Leiden, das sich ins Leben drängt, darzustellen, aber vor allem auch die innerlichen Kräfte, die den Menschen über alles Leiden triumphieren lassen. Für Frau von Laroche dagegen war die Kunst ein geistreiches Spiel mit schönen Empfindungen und reizenden Formen; sie hatte Sinn für anmutige Wendungen und weltmännische Feinheit in der Poesie, die Laute großer Leidenschaft und erschütternder Tragit weckten in ihrer Seele keinen Widerhall. Sie war zu klug, um den "angedorenen Fähigskeiten und dem erwordenen Reichtum" Schillers, des "vortrefslichen Kopses", ihre Bewunderung zu versagen; aber sie war entsetz über die Anwendung, die er von seinem Talente machte. Mit Empfindsamkeit kokettierend, mochte sie Schillers Theaterstücke so wenig sehen, wie etwa die "Riesengeschichten, wo sie mit einer ungewöhnlichen Kraft Felsen auf Felsen häuften, um den Olymp zu bestürmen".

Schon bald nach seinem erften Bekanntwerden mit ber Laroche hatte ein äußerer Anlaß ben Dichter genötigt, ernftlicher an feine Bühnenarbeit zu benten: ber gefürchtete Berliner Plumice war drauf und dran, seine "Bearbeitung" des Fiesto bei den Theatern einzuschmuggeln. Durch diese Rachricht beunruhigt, erfuchte Schiller durch eine Anzeige in den "Gothaischen gelehrten Beitungen" die Schauspielgesellschaften, bas Stud nach feiner "Beränderung" als der seinigen zu fpielen. Tapfer seinen Bider= willen überwindend, machte fich Schiller die fieberfreien Tage und selbst die Nächte zunute. Da der Karneval immer näher ruckte, zu deffen Beginn ber Fiesto gegeben werden follte, wurde ber immer wieder vom Fieber Beimgesuchte auch von Dalberg "entsetlich belagert". Von der Arbeit dieser Zeit weiß Schwans jungere Tochter Quise ein bezeichnendes Erlebnis zu berichten. Gines Abends mußte Schiller nach einem heftigen Fieberanfall vom Saufe ihres Baters in einem Tragstuhl nach seiner Wohnung gebracht werden. Um folgenden Tage wollte ber Buchhändler auf ber Rücktehr von einem Spaziergange mit Quije nach dem Kranken feben. Bu ihrem Erstaunen fanden fie die Fensterläden am beiterhellen Tage verschlossen. Schon im Sausgange hörten sie laut

beklamieren. Sie traten ein und sahen auf einem Tische eine Flasche Burgunder zwischen zwei brennenden Kerzen, den Dichter aber in Hemdsärmeln, unter lebhasten Gebärden im Zimmer auf und ab laufend. Auf Schwans Vorwurf, ob er deshalb Medizin studiert habe, um sich in seinem siederhaften Zustande in eine solche Aufregung zu versetzen, erwiderte Schiller, sich ausschnaufend: er habe gerade den Wohren am Kragen gehalten und könne nicht begeistert werden, wenn das Tageslicht zu ihm hereinscheine.

Richt alle Unterbrechungen der mit folchem Eifer aufgenom= menen Arbeit waren so angenehm wie die am 13. November, als plöglich zu Schillers freudiger Uberraschung Professor Abel in Begleitung eines jungeren Atademielehrers, bes fruheren Gleven Bat, in die Stube trat. Die beiden wollten einen furgen Urlaub benuten, um ihren berühmt gewordenen Landsmann zu besuchen. Vor lauter Erzählen und Fragen fam man faum zu Atem. Die Stuttgarter Freunde agen bei Schiller zu Mittag und zu Abend; vier Flaschen Burgunder, das Geburtstagsgeschent eines Freundes, gingen darauf. Obwohl ber Leidende gerade in diesen Tagen "Fieberrinde wie Brot" effen mußte, ließ er es sich nicht nehmen, seine Bafte felbft überall herumzuführen, wobei diefe zu feinem Ergögen in ihrem Reiterfoftum mit Sporen, Birschfängern und rundem But die allgemeine Aufmerkjamkeit erregten. Bu Schillers Leidwesen dauerte die Herrlichkeit nicht lange, da die Gafte ihren Urlaub bereits über= schritten hatten. Trot des erbärmlichsten Wetters mußten fie schon am folgenden Tag nach Stuttgart zurückreiten.

Weniger erwünscht als dieser Besuch war dem Dichter der Auftrag, zur Feier des Namenstages der Aurfürstin am 19. Nosvember "eine öffentliche poetische Rede" zu machen, die vor der Festvorstellung in Gegenwart der Geseierten gesprochen werden sollte. Schiller gehorchte. Aber nach seiner "verfluchten Gewohnheit" versuhr er "satirisch und scharf"; was heraustam, war "mehr Pasquill als Lobrede auf die beiden kursürstlichen Personen". "Weil es jetzt zu spät ist", so schließt sein Bericht des "Spaßes" an die Freundin,

"und man das Herz nicht hat, mir eine andere zuzumuten, wird das ganze Lumpenfote eingestellt."

Endlich gegen Schluß des Monats November war die Umarbeitung des Fiesko erledigt. Die nötige Reinschrift wollte Schiller sich von einem wegen seiner sauberen Handschrift gerühmten Regimentsfurier besorgen lassen, aber dessen heillose Art, die Eigenammen und andere Worte zu verstümmeln, hätte einen zeitraubenden Krieg gegen Schreibssünden erfordert. Deshalb mußte der Dichter wohl oder übel auch dieses letzte saure Stück Arbeit auf sich selbst nehmen. Er atmete auf, als er Mitte Dezember das sertige Manuskript dem Intendanten einhändigen konnte.

Nun ging man sofort an die Vorbereitung zur ersten Aufsührung. Denn Fiesko sollte zur Eröffnung der lustreichen, zwei Monate dauernden Karnevalszeit mit großer Pracht gegeben werden. Zum ersten Male gewann nun der Dichter, der die Anordnung seines Schauspiels selbst übernehmen mußte, einen tieseren Einblick in das Getriebe des Theaters. Mochten auch die endlosen Proben, die Unlenksamkeit der Statisten und die Unsügsamkeit mancher Schauspieler ihm häusigen Ärger bereiten, im ganzen war es doch eine Zeit reizvollen Lernens, ausheiternder Arbeit. Sein Verhältnis zu Dalberg war nie glücklicher als gerade damals; voll Genugtuung schrieb er der Freundin zum Neujahrstage: "Sonsten bin ich mit meinen hiesigen Verhältnissen zufrieden, und ich genieße das ganze Vertrauen und die Achtung Dalbergs."

Wiederum, wie bei den Käubern, aber in schlichterem Ton, suchte der Dichter in einer "Erinnerung an das Publikum" dessen Ausmerksamkeit in die richtigen Bahnen zu lenken und besonders die kühnen Freiheiten, die seine Umformung sich gegenüber der Geschichte und seiner eigenen, gedruckten Darstellung genommen hatte, zu rechtsertigen: für den "ruhigen Leser" habe er anders dichten müssen als für den "hingerissenen Hörer". Der Theaterbichter verteidigte Änderungen, die er selbst zum Teil nur mit schwerem Herzen auf die Einwürse und Wänsche Dalbergs und andrer Bühnenleute hin seinem poetischen Gefühl und seiner besseren

dramatischen Ginsicht abgerungen hatte. Ginzelne Bereinfachungen, Striche und Milberungen, die durch die Buhnenrucksicht bedingt waren, ließen sich ja auch vor dem afthetischen Gewissen recht= fertigen: so wurde durch Berlegung der Szene III, 1 aus der "furchtbaren Wildnis" in bas Borgimmer bes Fiesto eine Berwandlung erspart, freilich auch der Auftritt seines geheimnisvollen Schauers beraubt; Leonore ward ihrer peinlichen Szene mit Julia (II, 2) und mit Kalkagno (III, 3) überhoben; die Imperiali blieb vor den schlimmsten Demütigungen verschont; auch im sprachlichen Ausdruck war nun vieles Grelle und Überspannte gemildert und eingeschränkt. Weit weniger glücklich erwies sich bes Dichters Sand in der Abschwächung ber grausamen Schicksale ber Bertha, und völlig übel beraten zeigte er sich bei der "Sauptanderung", die der Schluß des Stückes erleiden mußte: Fiesko endet nun nicht mehr als ehrgeiziger Thronräuber von Verrinas Sand; im Widerspruch mit seinem Charafter und all seinem leidenschaftlichen Streben, entgegen der Handlung des ganzen Dramas, entsagt der Ehrgeizige, nach einem letten Gemiffensftreit, scheinbar opferwillig, in der Tat aber nur in felbstherrlicher Laune, bem heiß ersehnten Burpur. Damit ift um bes glücklichen Ausganges willen der Charafter bes Belben zerftört und die Entwicklung der Handlung in ihrem innerlich notwendigen Verlaufe aufgehalten.

Am 11. Januar 1784 fand die Aufführung statt. Die Hauptrollen waren in bewährten Händen: Boek spielte den Fiesko, Karoline Ziegler, seit drei Tagen Madame Beck, die Leonore, Issand den Berrina, Beil den Mohren, Beck und Fräulein Baumann das Liebespaar Bourgogino und Bertha, — alle taten ihr Bestes, aber das Ergebnis war doch nur ein halber Erfolg. Der Theaterbesuch war schwach, da der Eisgang des Kheines den Pfälzern schweres Unglück gebracht hatte. Einzelne Szenen erregten Bewunderung, aber für das Ganze konnte man sich nicht erwärmen. Für politische Tendenzen hatten die durchaus unpolitischen Mannheimer keinen Sinn. "Den Fiesko verstand das Publikum nicht," schiller an Keinwald. "Republikanische Freiheit ist hier-

zuland ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name, - in ben Albern ber Pfalger flieft fein romifches Blut." Gie hatten von bem zweiten Stude die nämlichen Eigenschaften und ähnliche Erschütterungen wie von den Räubern erwartet, und waren ent= täuscht, als sie etwas gang anderes fanden. Dalberg felbst gab dem Verlangen des Publifums Ausdruck in einem Bericht über die fritischen Stimmen: "Man wünsche die Räuber zu sehen, welche immer noch den Rang und den Breis über dem Fiesto behalten." Stärferen Erfolg hatte das Drama in Plumickes Berballhornung am 8. März in Berlin. Auch in Frantfurt am Main, wo von Großmann bereits fünf Monate vorher das ursprüngliche, gedruckte Trauerspiel gegeben worden war, fand (am 26. April) die Bühnenbearbeitung fräftigen Beifall. In ber freien Reichsftadt und in der Residenz Friedrichs des Großen brachte man dem politischen Stoff ein lebendigeres Berftandnis entgegen als in ber Bfalg. Während man sich hier mit zwei Wiederholungen (am 25. Januar und 15. Februar) begnügte, faben die Berliner das Stuck elfmal im Laufe beefelben Jahres. In mancherlei Bearbeitungen, bald mit glücklichem, bald mit schlimmem Ausgang, nahmen auch bie anderen Bühnen den Fiesko nach und nach auf. Am Burgtheater Bien brachte Kaiser Joseph II. das republikanische Drama in ber von ihm felbst gefürzten Gestalt, als bas erfte von allen Schillerschen Stücken, am 1. Dezember 1787 "mit aller Bracht" zur Aufführung.

Die Bitterkeit des Mannheimer Mißerfolgs wurde dem Theaterdichter durch den Gedanken an eine Ehrung versüßt, die ihm am Tage vor der Fiesko-Vorstellung widersahren war: auf Antrag des Vorstandes war er von einer allgemeinen Versamms lung der Deutschen Gesellschaft als deren ordentliches Mitglied gewählt worden. Einen Monat darauf gesangte die Vestätigung des Kurfürsten nach Mannheim, am 21. Februar erst wurde Schiller das Patent von Dalberg zugestellt. Aber der Ritter von Klein, der Geschäftsverweser der Gesclischaft, hatte ihm sofort nach der Wahl Mitteilung davon gemacht, und Schiller unters

ließ es nicht, dem angesehenen Manne für diesen "so schönen Beweiß seiner tätigen Freundschaft" brieflich zu danken. Jest erst schien es dem lange Umhergetriebenen, als sollte er sesten Fuß in der Pfalz fassen; jest durfte der heimatlose Flüchtling sich unter dem unmittelbaren Schutze des pfälzischen Kurfürsten fühlen, die Kurpfalz als sein zweites Vaterland betrachten. Freudig nennt er sich in einem Brief an Wilhelm von Wolzogen "mit Leib und Seele kurpfälzischen Untertan", und seiner mütterlichen Freundin in Vauerbach schreibt er: "Dieses, meine Veste, ist ein großer Schritt zu meinem Etablissement, denn jest bleib ich." Und auch der höchlich erfreute Vater versäumte nicht, dem Gönner seines Sohnes, dem "insonders höchstzuverehrenden Herrn Geheimen Nat" von Dalberg "seinen untertänigsten und wärmsten Dank" dasür abzustatten, daß er seinem Sohne zu diesem Sit in der Gesellschaft verholsen habe.

Jest galt es, mit einem neuen Siege bas Feld zu behaupten. Rach furger Raft ging Schiller mit frischem Gifer an die Buhnenbearbeitung seiner Luise Millerin. Er milberte einige Büge, fürzte manches, fügte hier und dort ein paar Neuerungen hinzu und ftimmte die zu hohe Sprache einzelner Szenen etwas herab. Saupt= fächlich war er darauf bedacht, alle Anspielungen auf befannte Berfonlichkeiten und Berhaltniffe zu beseitigen ober zu verhüllen, um unangenehme Folgen zu vermeiden. Roch im Januar konnte mit dem Druck begonnen werden, und im Marg, gur Oftermeffe 1784, erschien das Stück in der Schwanschen Hofbuchhandlung mit einer Widmung an Dalberg. Kurz vorher hatte Schiller bei einem Familienstück Ifflands Bate geftanden und ihm den Titel "Berbrechen aus Ehrsucht" gegeben; als Gegengabe schenkte nun der Schauspieler, um die treibenden Rräfte ber Sandlung durch den Titel schon anzudeuten, dem "bürgerlichen Trauerspiel" bes Theater= bichters ben Ramen: Rabale und Liebe.

## 15. Rabale und Liebe.

Rach den Angaben der Karoline von Wolzogen foll der Plan zu Kabale und Liebe zum erften Male in Schillers Seele aufgetaucht sein, als er im vierzehntägigen Arrest, mit dem er die zweite Reise nach Mannheim zu bugen hatte, über alles Widrige und Widerliche seines Stuttgarter Lebens brütete; eine Mitteilung Streichers aber läßt den Blan erst nach der Flucht, auf der traurigen Wanderung von Mannheim nach Frankfurt, entstanden sein. Jedenfalls also ift er im Aufruhr wogender Lebensftimmungen empfangen worden: jedenfalls gab das Gefühl brutaler Vergewaltigung, die Bedrohung bes innerften Seins, die Empörung über die bespotische Tyrannei, die ben Dichter fort von allem, was er liebte, hinaus ins Elend trieb, ben ersten feurigen Anstoß zu der neuen dramatischen Schöpfung. So stark war dieser Anstoß, daß selbst die gewaltsamsten inneren und äußeren Hemmniffe den mit Naturgewalt fich vollziehenden Schaffensprozef nicht aufzuhalten vermochten. Im Gegenteil, aus den Enttäuschungen eines schwerverletten Gemüts, aus der bitteren Rot der Gegenwart und ber brückenden Sorge um die Bukunft, aus all ben bufteren, gärenden Stimmungen ber grambeschwerten, aber ftolzen und wehr= haften Seele schöpfte die zur Geftaltung drängende Phantafie immer neuen Behalt und zwang die braufenden Elemente in den mächtig flutenden Strom der Dichtung sich zu ergießen. Alle anderen Forberungen und Anliegen mußten vor ber neuen Arbeit gurudtreten. Die werdenden Geftalten bes Dramas hielten ben Ginn bes Wanderers gefangen auf jener freudlosen Fugreise die herrliche

Bergftrage entlang, fie halfen ihm über die traurigen Tage von Sachsenhausen hinweg und ließen ihm in der fümmerlichen Gaft= hofftube zu Oggersheim feine Ruhe, bis alle "Hauptsachen" bes Planes im reinen waren und die Angahl ber Personen sowie ihre Berwendung flar und beftimmt vor seinem Auge ftanden. Rur widerwillig ließ fich der Dichter durch die unvermeidliche Umarbeitung des Fiesko eine Beile davon abziehen. Aber kaum fühlte er sich in Bauerbach geborgen, ba hoffte er auch schon, "nach Berfluß von vierzehn Tagen sein neues Trauerspiel zustande zu bringen". Mitte Februar 1783 scheint er es, wie wir saben, in ber Tat im wesentlichen abgeschlossen zu haben. Später allerdings machten die Bunsche Dalbergs und die Rücksichten auf das Mann= heimer Theater eine Neubearbeitung und dann wieder neue Beränderungen nötig, die der Dichter bald in fliegender Gile, bald ftockend und ichleppend, selten mit großer Luft zwischen ben Berftrenungen bes Bauerbacher Sommers und weiterhin in Mannheim vornahm.

Zahlreiche stoffliche Elemente und Reime, Vilder und Motive zu Kabale und Liebe lagen längst bereit in des Dichters Seele; ähn= liche Tendenzen und Stimmungen waren bereits früher hervorgetreten. Schon in dem jungen Eleven lebte die glühende Überzeugung von der rächenden Sendung des "Liedes". In die Schicksalswage des "Eroberers" war am Tage des letzten Gerichts entscheidend der Fluch des Dichters gefallen. Den "Erdengöttern" hatte manches drohend warnende Wort des zürnenden Lyrifers gegolten, und schlechte Minister und andere Verderber des Volkes waren in den Käubern gebrandmarkt worden; Kosinskh hatte dort erzählt, wie das Lebens=glück zweier Liebenden durch die Tücken eines vornehmen Kupplers zerstört wurde. Und in sein republikanisches Trauerspiel hatte Schiller das Motiv vom Gegensat der Stände durch die Verthaepisode mit in die politische Erhebung hineinspielen lassen.

Was an diesen früheren Stellen drohend sich angekündigt hat, wird in dem bürgerlichen Trauerspiel ausgeführt. Aus einer allgemeinen "Bitterkeit gegen die unidealische Welt", aus einer Auflehnung gegen die gesamte verkehrte Weltordnung und Menschenfatung, gegen alle Unnatur und Verknöcherung, aus einer bunklen Sehnsucht nach Reinheit und Glück waren die Räuber hervorgegangen, eine feierliche Broklamation ber Menschenrechte. Diesmal galt es, gegen gang beftimmte foziale Migverhältniffe und Miß= bräuche, gegen die von den Fürstenhöfen ausgehende Verderbnis und die Anechtung des bürgerlichen Standes, gegen die Vorurteile und den Hochmut der Großen flammenden Protest zu erheben. Schiller brauchte bloß auf ben Rreis heimischer Erfahrungen gurudzugreifen, um Buftande und Charaftere, Bilder bes höfischen Lebens und Gegenbilder aus dem Burgertum ju zeichnen. Wer die Geschichte ber zucht- und zügellosen Zeit Berzog Karls und seiner Vorgänger kennt, weiß, woher ber Dichter die brennenden Farben zu seinem Zeit= und Sittenbilde geholt hat. In Stuttgart lebte ber Fürst, den die Bofe seiner Favoritin als "ben schönften Mann, ben feurigsten Liebhaber, ben wipigsten Ropf in seinem ganzen Lande" preist; der für die Laune eines Augenblicks "Paradiese aus Wildniffen" hervorzaubert und "das Mart feiner Untertanen in einem Feuerwert" hinpufft. In des Dichters Beimat mar der allmächtige Günftling (Montmartin) zu Hause, ber durch ben Sturz feines Gegners (Rieger) emportam, ber als Diener feiner Lufte ben Fürsten beherrschte und bas Bolt verdarb; bort gediehen die nichtsnutigen und nichtswürdigen Höflinge; bort war nach ber schändlichen Wirtschaft in- und ausländischer Buhlerinnen eine tugenbfamere Frau Gebieterin bes Berzogs geworden, die ihn zum Werfzeug ihrer besseren Absichten zu machen suchte und doch Umterschacher, Bertauf ber Landestinder und herrische Willfür nicht völlig hindern konnte. Diese Beziehungen waren fo auffallend, daß Schiller noch vor der Aufführung, wie Streicher bezeugt, den Schauplat und die Personen durch Underungen weniger fenntlich zu machen suchte. Gleichwohl verwahrte sich noch zehn Jahre später die Stuttgarter "Nobleffe" gegen die Aufführung eines Dramas, in dem fie "gar zu febr mitgenommen" fei.

Auch das Gegenstück zu den herrschenden Klassen, das gedrückte und sich duckende Bürgertum, hatte Schiller in seiner Heimat zur Genüge fennen gelernt: schroff geschieden von den Oberen durch Herkommen und Vorurteil und doch zum Teil schon angesteckt von der Fäulnis der Großen, erstarb man vor ihnen in Devotion und schielte zugleich nach ber verlockenden Herrlichkeit ihres glänzenden Scheinlebens, machte in Stunden bes Grolls eine Fauft im Sacke ober schaffte sich gar in Augenbliden höchster Erbitterung in fraftigen Worten Luft. Als eine Verkörperung gesunder bürgerlicher Art, als die leibhaftige Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit stand dem Dichter von früh auf sein eigener Bater vor Augen: nichts haßte der wackere Sauptmann mehr als Flitter und Schein, nie wetterte er heftiger, als wenn ihm Frau Dorotheas Ansprüche für ihre Töchter über ben Stand hinauszugehen schienen. Und auch bem Sohne warf er gelegentlich vor, daß er aus Mangel an Demut und Aufriedenheit nicht in der "Mittelftraße" habe bleiben wollen. Wenn wirklich der Musikus Miller, wie eine schwäbische überlieferung behauptet, nach einem Stuttgarter Driginal gebildet worden ift, so hat er offenbar doch auch vom Bater des Dichters bedeut= fame Büge erhalten.

Fort und fort, auch in der Bauerbacher und Mannheimer Beit, erlebte und fah der Dichter manches, was feinem Drama neue, belebende Elemente zutrug. Er hat in der thuringischen Ginsamkeit Shakespeares "Romeo und Julia" und "Othello" mit um so mehr Bewinn gelesen, weil er zu gleicher Zeit die holden Schmerzen ber Liebe und die Qualen der Gifersucht in seiner Reigung zu Lotte von Wolzogen felbft burchleben mußte. In Ferdinands Stimmungen spiegeln fich diese Erlebnisse wieder. Und wenn Luise später von Raroline Ziegler, der Braut Becks, Die "Bergigmeinnichtaugen" empfangen hat, so ift fie boch auch, wie damals Lotte, eben "fechzehn gewesen" und "das schönste Exemplar einer Blondine". Wie Ferdinands Geliebte mußte auch der Dichter den Gegensat zwischen Abelig und Bürgerlich empfinden, als ihm ber abelige Nebenbuhler vorgezogen wurde, und fein Saß gegen den angeftammten "Abelsbrief", feine Bewunderung für den Abel ber Empfindung, der in jenem Hochzeitsgedicht an die Pflegetochter ber Frau von Wolzogen so heftig hervorbricht, sebt in seinem Helben wieder auf. Selbst zwei Namen im Stück weisen auf Bauerbacher Eindrücke zurück: kurz vor Schillers Ankunst hatte die liebliche Eleonore von Ostheim, eine Verwandte der Frau von Wolzogen, dem weit älteren, wegen Unlauterkeit abgedankten weimarischen Kammerpräsidenten von Kalb aus bloßen Standesinteressen die Hand reichen müssen, — und so wurde der Name dieses Mannes in dem Hosmarschall der Lächerlichkeit preisgegeben, ein Fräulein von Ostheim dagegen dem Helden von seinem Vater als die "untadeligste Partie im Lande" vorgehalten. Und in den Tagen, da der Dichter die letzte Hand an sein Werk legte, stand er unter dem Eindruck der Kämpse des Schauspielers Veck und seiner Braut, deren Liebesglück durch sonsessionelle und gesellschaftliche Vorurteile fast vernichtet worden wäre.

Mit diesen erlebten Motiven verbanden sich freilich auch allerlei erlernte, von literarischen Vorgängern übernommene Elemente. Nachbem das "bürgerliche Trauerspiel", im Gefolge der Engländer und Franzosen und in enger Fühlung mit dem empfindsamen und moralischen Roman, auch in Deutschland "Belden" bescheidener Berfunft, nicht bloß mehr Fürsten und Großen, den Butritt gur Buhne erobert hatte, ließen sich die Dichter bald jene so bitter empfundenen Begenfage der Stände nicht mehr entgehen, da gerade diefe die Reime zu tendenziösen Anklagen und lebhaften dramatischen Konflikten mit rührenden Wendungen und tragischen Kataftrophen bargen. Rouffeau, ber große Anreger, hatte mit feiner "Neuen Beloife" (1761) das fernhin wirkende Zeichen zur Aufnahme des literarischen Rampfes für die Naturrechte des Herzens und gegen die beschränken= ben Standesvorurteile gegeben, nachdem schon in Diderots rühr= seligem Drama "Le père de famille" (1759) das Thema behutsam angerührt war. In das Tugendpathos hatte als erfter Leffing politische Tone gemischt, als er den in modern-italienisches Gewand gekleideten Birginiusftoff in der "Emilia Galotti" (1772) mit dem Herzschlag der Zeit in Berbindung sette. Wie wenig auch die Gefehmäßigkeit dieses flaffisch-kunftverftandigen Dramas ben kraftgenialischen Propheten ber Regellosigkeit behagen mochte, begierig griffen die Leng und Rlinger und Wagner boch bas zeitgemäße Motiv auf und machten den Unterschied der Stände in mannigfachen Abwandlungen zur Grundlage mehr ober weniger bramatischer Sandlungen. Aber fie vermochten weder Versonen noch Motive auf der vornehmen Sohe des Leffingschen Dramas zu halten; mit einem berben Naturalismus, ber zuweilen von ber roben Luft am Niedrigen und Gemeinen schwer zu unterscheiden ift, verbanden sie ungestüm und rücksichtslos die tendenziöse Behandlung von Tagesfragen und Zeitproblemen, ohne sich über die Enge privater Mifere und eine gewisse Lebensmahrheit im einzelnen erheben zu können. Sie glaubten, ben Begenfat ber Stände und ber fittlichen Unschauungen erschöpft zu haben, wenn sie ein burgerliches Madchen, bas entweder von Saus aus, infolge einer gemein finnlichen Ratur, aller Widerstandsfraft bar oder durch empfindsame Lekture haltlos geworben war, zum Raub der Begehrlichkeit eines vornehmen Berführers oder zum Opfer der hochmutigen Familie eines feigen Liebhabers werden liegen. Der Fall ber Unglücklichen, Rindsmord, Selbstmord, häufig verschärft burch Wahnsinn, bilben die, oft zu= fällig herbeigeführte, Katastrophe, wenn diese nicht, wie in dem allen tragischen Spigen ängstlich ausweichenben "Deutschen Hausvater" bes Freiherrn Otto von Gemmingen, noch rechtzeitig vermieden wird.

Wie es nun immer zu geschehen pflegt, wenn ein neues Vorsbild, von Zeitgeist und Mode begünstigt, die Schaffenslust ganzer Gruppen von Dichtern auf ähnliche Stoffe und die nämlichen sittlichen und sozialen "Fragen" hinlenkt, so bürgerten sich auch damals mit dem Hauptthema der neuen dramatischen Gattung bald gewisse thpische Gestalten, Charakterzüge und Situationen ein, die troz des Zuwachses von neuen Elementen ihren Ursprung aus Lessings Dichtungen nie ganz verleugnen können. An der Spize einer langen Reihe von derb polternden Vätern marschiert der Oberst Odvardo Galotti; seine Gattin, die schwache Claudia, ist die Vorläuserin vieler einfältiger Mütter. Auf die leidenschaftliche

360

Marwood und die stolze Orsina Lessings folgten unzählige verführerische "Machtweiber", die einen schwankenden Mann seinem empfindsamen Mädchen abspenftig zu machen suchen. Auch Schiller fteht nicht außerhalb dieser Überlieferung. Sicher ift, daß er Stücke bieser Art, wie Wagners "Reue nach der Tat" und "Die Kinder= mörderin", gelesen und in dieser "rührende Buge und intereffante Situationen" gefunden hat; daß er Gemmingens philiftrofen "Sausvater", offenbar feiner Gefinnung und Buhnenwirtsamteit wegen, "ungemein qut" befunden und die Lessingschen Dramen eifrig ftudiert hat. Wer möchte leugnen, daß ber Dichter aus diefen und anderen Studen manchen treffenden Rug und vielerlei Unregung für Rabale und Liebe gewonnen, daß namentlich Leffings meifter= haft behandelter Dialog auf seine Ausdrucksweise mäßigend und vorbildlich eingewirft hat? Gerade durch diese Fähigkeit früh ju lernen unterscheidet fich Schiller von den eigentlichen Sturmern und Drängern, nicht am wenigsten erweift sich barin seine geniale dramatische Begabung.

Schiller lernte eben, was zu lernen war, aber in bloßer Nachahmung blieb er an keiner Stelle stecken. Was er Charafterschablonen und Situationen aufgriff, bas hat er in Wahr= heit zu seinem Gigentum gemacht, indem er bas Übernommene mit seinen Absichten aufs innigste verband, es mit persönlichem Gehalt, mit Blut aus feinem eigenen Bergen füllte. Weit hinaus über die niedrige, dumpfe Sphäre der Sturm= und Drang-Dramen trug ihn sein hochfliegender Idealismus, sein aufs Allgemeine gerichteter Beift und der heiße Drang eines groß, rein und tief empfindenden Bergens. Die anderen mochten fich mit abgeriffenen Szenen, ober= flächlichen Konflitten, zufälligen Rataftrophen oder rührenden Wen= bungen begnügen: feiner leidenschaftlichen und willensträftigen Natur entsprach es, ben Dingen auf den Grund zu gehen und die unversöhnlichen Widersprüche des Lebens bis zu den letten Folgerungen des tragischen Ronfliftes zu treiben. Dag bie Dachte ber Willfür und der Gelbstsucht, der Berrichgier und des Ehrgeizes, bes Hochmutes und der Vorurteile sich im Leben rücksichtslos

auswirkten, das hatte er ja leidvoll am eigenen Leibe erfahren. Aber in sich fühlte er auch die Kraft, sich selbst und sein Wollen gegenüber jenen Mächten zu behaupten und sich innerlich über sie zu erheben. Wer so in seinem persönlichen Kingen die Tragik des Lebens erdulden mußte, wie hätte der in dem dichterischen Abdruck dieses Lebens den grausamen Notwendigkeiten aus dem Wege gehen sollen? Nein, zwischen den starren Forderungen dieser bössearteten, heillos verwirrten Welt und den heiligsten Empfindungen und Rechten des Herzens gab es für ihn kein Paktieren, sondern nur Kampf auf Leben und Tod.

Bei solcher Naturanlage und Lebensauffassung mußte ber Dichter, wenn er ein Lieblingethema ber Zeit, die burch Standesunterschiede gefährdete Liebe, bramatisch behandelte, feine Geftalten weit über bas niedrige Niveau der Geniedramen hinaus, zu den Höhen echter Tragit emporheben. Und noch ein anderes ftellt das Werk Schillers über alle bürgerlichen Trauerspiele ber Zeit: indem ber Dichter von dem tragischen Konflitte seines Dramas die Berbindungslinien zu den Sohen und den Tiefen der Gesellichaft zog, indem er der armen Geigersfamilie die Allmächtigen bes Sofes auf offener Szene, Bolt und Fürft einander im Sintergrunde gegenüberftellte, verftärtte er nicht nur den Konflitt felbst, sondern hob auch den tragischen Fall aus dem engen Rahmen des Einzelschicksals in den weiten öffentlicher Verhaltniffe: von hier aus gewinnen wir einen erschütternden Einblick in die Migftande der kleinstaatlichen Willfürherrschaft, das Drama wird zum Spiegel ber Zeit. Der einzelne Fall beleuchtet beren Gesamtcharafter und empfängt von diesem wieder seine Bestätigung.

Ermessen wir die Bedeutung dieses Sachverhalts! Bas Schiller schmerzlich erfahren hatte, das duldeten ja nicht nur die Schwaben, sondern das ganze deutsche, in Hunderte von Vatersländchen zersplitterte Volk seufzte unter derselben Miswirtschaft, derselben Wilkür, demselben Kaftengeist. Man murrte über individuelle Bosheit oder Gewalt, die biedermännische Entrüstung aber spürte nicht, daß die Duelle von Sünde und Schuld in einer

verkehrten Rechtsordnung und nicht weniger in dem Sklavensinn ber Unterdrückten als in der Brutalität der Unterdrücker lag. Darum fügte man fich immer wieder ins scheinbar Unabanderliche und Unvermeidliche. Wo war der Gewissenskündiger, der dem erstickenden Bergen des Bolkes Luft machte? Gewiß, auch Leffing, ber Dichter der Emilia Galotti, hatte den Blit der Tragodie über Fürstenränke und Bürgernot in einem italienischen Staate aufleuchten laffen, und vom fernen himmel war ein zuckender Schein auch in die schwüle Atmosphäre ber beutschen Buftande gefallen. Aber Guaftalla war nicht Deutschland, hinter Odoardo ftand fein emportes Bolt, das fein Wehe zum himmel aufschrie. Was Leffing versprochen hatte, mas feine Nachfolger versuchten, führte Schiller aus. Sein im Sturm anbrausendes Pathos rif alle Masten ab und fuhr wie ein reinigendes Wetter in die von schwülen Duften bedrückte Zeit. Und was ihm selbst dichterische Befreiung von innerem Druck und Drang brachte, war zugleich auch ein gewaltiger Erlösungeruf für die Boltegenoffen. Bier wurden die Rante und bie Verderbtheit der Sofe nicht mehr mit gahmen Ausfällen bloß und mit heimlichen Anspielungen nebenbei befämpft: Menschen und Dinge wurden frei und ohne Bedenken mit vollem Namen genannt und in die grelle Beleuchtung ber Bühne gerückt. Richt in verftreuten Zügen und matten Farben, sondern in einem voll ausgeführten, einheitlichen, farbenfräftigen Bilbe, nicht in einem fernen Beitalter ober in fremdem Lande, sondern in der unmittelbaren Gegenwart ber eigenen Beimat wurde bie Berrüttung ber Beit bargeftellt. In seinem burgerlichen Trauerspiele machte ber Dichter wahr, was er in der Rede über die Schaubühne bald danach ausfprach: "Wenn die Gerechtigfeit für Geld verblindet und im Solbe ber Lafter schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Lafter spotten, und Menschenfurcht ben Urm ber Obrigfeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Wage und reißt die Lafter vor einen schrecklichen Richterftuhl."

Vor das tragische Hochgericht fordert der Dichter Fürst und Volk, Abel und Bürgertum, nicht bloß die ihrannische Wilkfür,

sondern auch den seilen Knechtesssinn: die Verkehrtheit der Zustände oben und unten. Der Dichter ist Ankläger und Richter. Wird er in seiner Entrüstung "Schwert und Wage" gerecht handhaben? Sein Endurteil muß es erweisen. Mit anderen Wotten: wenn der Ausgang der dramatischen Handlung jedem gegeben hat, was ihm nach der inneren Notwendigkeit seiner Verhältnisse und seines Charakters gebührt, wenn aus dem Gegenspiel von Selbstsucht und Leidenschaft, von sozialer Mißordnung und troßigem Einzelwillen sich der beruhigende Ausblick auf eine höhere Ordnung ergibt, dann hat der Dichter gerecht seines Amtes gewaltet; die künstlerische Führung der dramatischen Handlung aus den Charakteren heraus verdürgt die poetische Gerechtigkeit und die rechte Wirkung des tragischen Ausganges.

Von der Wahrheit der Charaktere also wird zunächst alles übrige abhängen. Von vornherein kommt es diesmal der dichterischen Charakterzeichnung zugut, daß sie an Selbsterlebtes und wirkliche Verhältnisse sich hält. Die Tatsächlichkeit der kulturellen Zustände spricht ohne weiteres für die Möglichkeit und Wahrscheinslichkeit der handelnden Personen. Wenn das hellere Licht auf die dürgerliche Seite, die tiessten Schatten auf die vornehmen Kreise fallen, so liegt das zuletzt nicht an der Verbitterung und Entrüstung des Dichters, sondern an den Erfahrungen und Zuständen, die ihn, wie alle nach neuem Leben sich sehnenden Menschen des Konsseauschen Zeitalters, zu solcher Auffassung zwangen.

Im Mittelpunkt des dramatischen Konfliktes stehen zwei Liebende, die nichts wollen als ihre Liebe, — eine Liebe, der gegensüber die Welt mit ihren Freuden und Gütern in nichts versinkt. Aber eine Kette von unüberwindlichen Mächten hält diese Liebe in engsten Schranken. Unmittelbare Gefahr droht ihr von da, wo das volle Glück der Liebenden die stärksten Lebensinteressen verletzen würde; droht ihr von Kreisen, die mit Macht und List und Leidenschaft gerüstet sind zur Behauptung und Durchsetzung ihrer selbstssüchtigen Absichten. Das ist der Präsident mit seinen Helfershelfern, neben ihnen Lady Milsord.

Der Brafident ift gang erfüllt von den allgemeinen Borurteilen feiner Standesgenoffen gegen das "Bürgerpack". Aber er ift mehr als ein bloßer Vertreter hochmütigen Kaftengeistes, er ift auch mehr als ein durchtriebener Kenner aller abgefeimten Hof= fünste, mehr als ein gewissenloser Bünftling. Imponierend an dem Bösewicht ift schon die Überlegenheit seines Geistes und Willens über seine gesamte Umgebung. Fest und sicher, bes Befehlens ge= wohnt, tritt er überall auf und herrscht mit Wort und Gebärde. Furchtbares liegt hinter ihm: fein Weg zur Sohe der Macht hat über Leichen geführt. Auf diefer Sohe will er fich halten, dazu ist ihm fein Mittel der Gewalt und Tücke zu schlecht, kein Belfer zu erbärmlich und gemein. Der Dichter hat hier schwarz gemalt, aber lebten die Sug und Montmartin und Wittleder anders im Gedächtnis bes schwäbischen Bolfes? Und ein vermeffener Bug ift es, der diesem felbstfüchtigen Scheusal eine besondere, unheimliche Größe verleiht: nie zu fättigender Ehrgeiz drängt ihn, seine Macht noch über das Grab hinaus zu behaupten, felbst im Tode noch die Lebenden unter seinen herrischen Willen zu beugen. Sein Sohn foll der Erbe seiner Herrschaft sein; diesem Blane zuliebe ift der Bater mit seinem Gemissen und dem Simmel zerfallen, durch nichts wird er sich von der Durchsehung seines Willens abbringen laffen. Und nun follte fich diefer fühne, rudfichtslofe Blaneschmied durch die kindische Schwärmerei eines Jünglings das Werk seines Lebens vernichten laffen? Im Ernft glaubt der Präsident gar nicht an diese Möglichkeit, fann er nicht baran glauben, weil seine Sofichlauheit und Menschenkenntnis ihn nur mit der Gemeinheit und Niedrigkeit rechnen gelehrt haben, weil ideale Antriebe außerhalb feiner Natur und Erfahrung liegen. Alfo: zwingen muß man den Jungen zu seinem Blück, mit Gewalt ober mit Lift. Das ift die Liebe biefes Baters, wie er sie versteht: eine erweiterte, bas ganze Sein bes Sohnes zu ihren Zweden zwingende Gelbstsucht. Erft an der Leiche des Gingigen foll bem um den Preis all feiner Dinhen Betrogenen ein furcht= bares Licht darüber aufgehen, wessen mahre Liebe und Leidenschaft fähig find: daß es Bewalten gibt, von denen der blog berechnende

Berftand nichts ahnt. Ein störender Zug, abgesehen von den Gewissensbissen, unter denen der Präsident zu leiden vorgibt, ist an dieser einheitlichen Gestalt: die psychologische Unwahrscheinlichkeit, daß dieser sein derechnende Kopf seinen schwärmerischen Sohn zum Mitwisser seiner Freveltat gemacht haben oder doch ruhig als selbstwerständlich annehmen soll, der Jüngling müsse in sie eingeweiht sein. Man kann hier allersei zur Erklärung ausklügeln, die Dichtung selbst aber bietet dazu keine sesten Stützung ausklügeln, die Dichtung milbert die Sache: jene Mitteilung liegt vor dem Drama. Jedensalls aber ist die Mitwisserschaft Ferdinands unentbehrlich für das technische Gefüge: ohne diese Voraussetzung könnte der Sohn am Schluß des zweiten Aktes den Angriff des Baters nicht abschlagen, da er ihn, den Verdrecher, nicht in seiner Gewalt hätte.

Mls helfer ftehen bem Präsidenten ber hofmarichall von Ralb und ber Setretar Wurm gur Seite: neben bem großen Bosewicht der lächerliche Salunke und der gemeine Schuft. Uns mögen in dem Bilde dieser beiden Charaftere die Farben etwas grell aufgetragen scheinen, aber barüber tann fein Zweifel fein, baß auch folche Pflanzen auf dem Sumpfboden eines verderbten Bofes und bes von ihm angesteckten Beamtentums gedieben. Ift ihre Berbindung mit dem Präsidenten wahrscheinlich? Sicherlich! Das Leben strafte ben Dichter gewiß nicht Lügen, und er selbst hat bas edle Paar mit guten Gründen und Absichten in die bramatische Handlung eingesett. Rann es einen grausameren Sohn auf die Scheingröße eines duodezstaatlichen Ministers geben, als daß fich ber ehrgeizige Präsident so schäbiger Rumpane zur Erreichung seiner Zwecke bedienen muß? Aber auch sie suchen bei dieser Dienstfertigfeit ihre eigene Rechnung, die fie nur durch den Erfolg ihres herrn und Meisters finden können. Ralb besonders ift eine von dem Bedürfnis nach Bollfommenheit der Schilderung höfischen Lebens geradezu geforderte Figur. In der Geftaltung Diefer zugleich um ben Preis der Schlechtigkeit und Dummheit ringenden Sofichranze fonnte fich des Dichters satirischer humor vollauf Genüge tun. Die Nichtigkeit eines lächerlichen Schein= und Förmlichkeitswesens,

die Servilität und die falschen Ehrbegriffe, die Nichtswürdigkeit und Sinfälligkeit dieses faft= und fraftlosen Gelichters konnten nicht beffer getroffen werden als in biefem "bisambuftenden" Eintags= geschöpf ber Hofgunft, - einem "Bonmot von vorgeftern, ber Mode vom vorigen Jahr", sobald ihm die fürftliche Gnadensonne nicht mehr scheint. Daß der ebenso niederträchtige wie feige Ged feinen Schuß Bulver wert ift, beweift er felbst in ber mit tragiichem humor gefättigten Szene mit Ferdinand im vierten Aft. Für ben Dichter aber ift er mehr als ein taugliches Objekt seiner satirischen Laune. Durch die Komit seiner Erscheinung wirkt ber "Mann bes Jammers" bem allzu beängftigenden Gindruck entgegen, ben die Personifikationen des absolut Schlechten und Gemeinen machen. Zugleich aber bient ber überall herumwirbelnde, allezeit um ein Nichts geschäftige, in alle Boudoir-, Toiletten= und Ruchengeheimnisse eingeweihte Neuigkeitenjäger dem Dichter, wie der Mohr im Fiesto, als ftets bereiter Mittelsmann. Als folcher ift er feft in die dramatische Sandlung eingefügt, die durch feine Dienfte wesentlich vereinfacht wird.

Mis Mittler, aber mehr nach ben unteren Kreisen bin, macht fich auch Wurm, ber Schleicher und Schnüffler, nüglich. In ihm ist die gewissenlos dienstfertige und grenzenlos selbstsüchtige Servilität der von dem höfischen Gifte angesteckten subalternen Beamtenfreise verförpert. Schon in dem häflichen Außeren des widrigen Kerls mit den kleinen tückischen Mausaugen, den brandroten Saaren und dem herausgequollenen Rinn prägt fich - getren nach ber physiognomischen Lehre bes jungen Mediziners von der "innigen Korrespondenz der beiden Raturen" - Die gemeine Seele und ihr niedriges Trachten aus. Er hinterbringt bem Präsidenten die Nachricht von bem "Attachement" bes Sohnes an die "Bürgerkanaille", und der alte Miller kennt ihn als Spion: "Das ift just so ein Musje, wie sie in der Leute Häusern herumriechen, . . . und springt einem ein naseweises Wort übers Maul - bumbs! haben's Fürst und Mätreß und Präfident. . . " Er ift ein Teufel, ber aus Rachsucht, Reid und Begehrlichfeit die Rabale wider die Liebenden anspinnt.

Seine Liebe zu Luise wird ihrem Wesen nach nicht recht beutlich; immerhin begründet die Burudweisung, die ber Rachfüchtige erfährt, feine satanische Dienstfertigfeit gegenüber bem Prafidenten, mit dem er ohnedies burch eine verbrecherische Vergangenheit verbunden ift. Die Intrige mag fonft ein schlechter Rotbehelf ber Dramatiter fein: hier ift fie bem Charafter Wurms und seines Auftraggebers ebenso angemeffen, wie fie (nach Ballestes treffendem Wort) zu bem voll= ftändigen Abdruck eines Sahrhunderts gehört, in dem ber feige, auf frumme Wege sinnende Verstand eine charafteriftische Macht war. Und auch auf die Charaktere der Liebenden, das wird fich noch heraus= ftellen, ift der Plan wohl berechnet, - er gelingt, aber mit gang anderem Erfolge, als feine Urheber erwarten. Unter bem marterschütternden Eindruck der Rataftrophe, bei bem Bufammenbruch aller feiner auf Schliche und Rante gebauten Soffnungen, verflucht und preisgegeben von feinem Meifter, schreit Burm in ber Berwirrung feiner Sinne das Berbrechen laut aus: da er fich felbft verloren fieht, gewährt es seinem rachsüchtigen Gemüte noch einen besonderen Rigel, Urm in Urm mit bem hochabeligen Genoffen, ber herrisch allzeit über ihn gebot, zur Hölle zu fahren. Man hat bies zu "bämonisch" für ben gemeinen Spisbuben gefunden. Aber die gewaltige Stimmung bes Augenblicks erklärt auch die rasende, selbstvernichtende Wildheit bes mit all seiner Lift zu Spott und Schanden geworbenen Bose= wichts. Seinem Grundmotiv, der Rachsucht, bleibt er auch hier getreu, nur nimmt sie in jahem Umschlag eine neue Richtung und wird, ohne es zu wollen, zu einem Werfzeug höherer Gerechtigkeit: bie Schlechtigkeit hat fich felbst gerichtet.

In dem Bilde höfischen Lebens würden die intimsten Züge sehlen, wenn nicht auch die fürstliche Favoritin ihre Stelle darin fände. Erst die Lady Milford führt uns in die innersten Gemächer des Fürstenpalastes, bis zum Fürsten selbst hinan; sie erst veranschaulicht und erklärt uns ganz die Ursachen dieses üppigen Treibens, der sinnlosen Verschwendung des Hoses und der schändlichen Aussaugung des Boltes, dieses ganzen tollen Känkespiels um Gunft und Einfluß. Wer die Mätresse für sich hat, beherrscht den

Fürsten: damit dieser im Net der Familie von Walter bleibe, foll Ferdinand um jeden Preis die allmächtige Lady heiraten. So wird sie die eigentliche Ursache der gegen die Liebenden gespielten Rabale. Aber aus biefer mehr paffiven Rolle im Sintergrund, wie sie der Mätresse ursprünglich wohl zugedacht war, rückte sie der Dichter mitten in die Handlung hinein. Sein Interesse an der Laby wuchs allmählich, als er nach Dalbergs erneuter Unnäherung das Drama in Bauerbach wieder bearbeitete: die "privilegierte Buhlerin", in der offenbar die gange Abscheulichkeit der Mätreffenwirtschaft sich verkörpern sollte, nahm immer mehr Züge von edler Leidenschaft und tugendstolzer Größe an. Diese ideale Zeichnung der Mätreffe wurde dem Dichter wohl nahe gelegt durch seine Jugenderinnerungen an Franziska von Hohenheim; sie entsprach auch der empfindsamen Auffassung einer Zeit, die gerade bei den Opfern der Leidenschaft edleren Regungen noch nachzuspüren liebte. Aber auch die Bedürfnisse des Theaters sowie künstlerische Rückfichten schienen die Ausgestaltung dieser Figur zu verlangen. Ihr Wesen konnte sich bramatisch nur entfalten, wenn sie selbst in bas Triebwerk der Handlung eingriff. Nun hätte aber die Teilnahme an der Rabale herzlos berechnender Selbstfucht ihrer Natur wenig entsprochen; zu wirksamen Szenen bot nur die Gegenüberftellung des Liebespaares und der Mätreffe Gelegenheit. Sie muß Ferdinand aus Liebe für sich zu erringen und, als ihr bies fehlschlägt, bas Bürgermädchen zur Entsagung zu zwingen suchen. Go wird bas Gegenspiel um ein neues erwärmendes Moment bereichert, der ganze Konflikt vertieft, aber es geht nicht ohne empfindliche Schwankungen und Widersprüche ab. Schlimm ift es schon, daß bie beiden Barteien bes Gegenspiels getrennt marschieren muffen und doch nie zu einem vereinten Schlagen fommen fonnen: schlimmer, daß die verschiedenen Elemente in der Lady felbst nicht zu einer einheitlichen Geftalt verschmolzen find und daß infolge= beffen auch die Milfordszenen in sich nicht flar verlaufen. Ihrer Rammerjungfer gegenüber bezeichnet fie Ehrgeiz als ben Beweggrund ihres Sandelns, dem Major aber gibt fie Liebesbedürfnis

und Wohltätigkeitsbrang als die entscheidenden Motive an; eben noch hat die Erzählung des Rammerdieners von den furchtbaren Plagen bes Bolkes fie aufs tieffte erschüttert, und wenige Minuten später schon wiegt sie fich in dem stolzen Wahn volksbeglückender Berdienste. Um Ende der großen Szene mit Ferdinand will fie "alle Minen springen" laffen, aber von dem so laut angefündigten Rampfe bekommen wir lange nichts zu hören und zu feben. Erst in der zweiten Salfte bes vierten Aftes macht fie fich an die Ausführung ihrer Drohung: fie will Luise zur Entsagung zwingen und zwingt bas im Innerften bereits gebrochene Madchen doch nur zu einer Rolle, beren felbstbewußte, überlegene Durchführung weber bem Charafter noch ber Stimmung bes armen Rindes entspricht. Gedemütigt und besiegt durch die Macht so reiner Liebe, bleibt die stolze Weltdame allein; aber nun ift auch ihr abeliger Sinn wach gerufen: nach furzem Ringen mit sich selbst rafft fie fich zu dem höchst wichtigen, übrigens nicht weiter motivierten Entschluß auf, ihrer Liebe und ihrer Berrlichkeit zu entsagen: "Großmut allein fei jest meine Führerin", und unmittelbar banach tritt wieder ein anderes Motiv in Kraft: ber Gedanke an den Fluch bes Landes, das in der Szene mit dem Rammerdiener bereits in ihr erwachte Schuldgefühl. Die Wandel= barteit ihrer Entschlüffe und Empfindungen, das Widerspruchsvolle zwischen ihren schönen Worten und ihrem Tun ließe sich ja als die Grundlage ihres Charafters benten, aber bann burfte bie Sandlung nicht darunter leiden, durfte Quisens Stellung im Gefüge des Ganzen nicht verrückt werden. Die Schwankungen im Wesen der Lady, durch welche übrigens die Folgerichtigkeit der dramatischen Entwicklung im ganzen kaum bemerkenswert geschädigt wird, lassen sich aus der Art erklären, wie jene nach und nach im Geiste bes Dichters sich gestaltet hat.

Wie ist nun Ferdinand in diese von Selbstsucht und Leidensschaft bewegte Welt gestellt? In dem jugendlich hochgestimmten Idealisten glüht Schillers Feuerseele, atmet des Dichters Freiheitssbegeisterung. Inmitten einer verderbten Hofgesellschaft hat der Sohn eines solchen Baters sein Herz rein erhalten, seine kräftige Natur bewahrt. Ist das möglich? Man hat wohl unter dem Einssluß

wiffenschaftelnder Vererbungsdichter diese torichte Frage gestellt, obgleich das Leben tagtäglich beweist, daß Kinder sich ganz anders entwickeln, als nach dem Wefen ihrer Eltern zu erwarten war. Den Fanatikern der Theorie bleibt noch der Troft, daß Ferdinands unbefannte Mutter und seine Großeltern Bieberleute gemesen fein mögen. Wir beruhigen uns bei des Dichters Unnahme. Übrigens haben ja auch fremde Ginfluffe bei Ferdinands Entwicklung mit= gespielt: er hat "Grundsäte von Afademien mitgebracht". Rousseausche Ideen von den ewigen Rechten des Herzens, von Gefinnungsadel und Geistesfreiheit eingesogen. Die beseligende Macht reiner Liebe hat ihn über allen Schmutz des Lebens weit hinausgehoben. Und ift er nicht trot alledem mit taufend Banden an feinen Stand ge= bunden? Rann er die Gerkunft von seinem Vater verleugnen? Wie dieser ift er eine herrische, rucksichtslose, ja gewalttätige Natur, wenn es gilt, seinen Willen durchzusetzen. Willensfraft ift beiden gemeinsam, aber die Richtung des Wollens unterscheidet den Vater und Cohn. Diefer hat andere "Begriffe von Größe und Glud" als der Bräsident; er verzichtet, wie sein Dichter in den Bauer= bacher Tagen, auf alle Träume von zukunftiger Größe: in seinem Bergen liegen alle seine Bünsche begraben. Bon biesem Sehnen nach innerlichem Glück erfüllt, ift er dem Burgermädchen begegnet, und fein Gefühl fpricht deutlich: "Diefes Weib ift für diefen Mann." Sie ift ihm von Ewigkeit her beftimmt. Begenüber diefer befeligenben Harmonie der Herzen verlieren die Pflichten gegen Staat und Familie, das Herkommen und der Unterschied der Stände und der Unschauungen für ihn jegliche Bedeutung. Zwar das weiß er: in ben Augen ber Welt find es "vermeffene Soffnungen", in benen er selbst sich wiegt, die er in bem Bergen ber Beliebten weckt. Mögen Kämpfe und Leiden baraus entstehen: er ift bereit, die Gemeinschaft der Bergen ift unteilbar: "Wer fann ben Bund zweier Bergen lösen ober die Tone eines Attordes auseinanderreißen?" Die Gefahr fteigert feinen Mut; gerade weil er bes allmächtigen Bräfidenten Sohn ift, "eben barum" glaubt er, über die Gebirge von Hinderniffen zwischen sich und Luije hinwegfliegen zu konnen.

Als echter Sohn seines Baters setzt er Willen gegen Willen: gegen die offene Gewalt weiß er sich zu wehren, selbst die reizende Erscheinung und die ergreisende Erzählung der Lady vermögen ihn von seiner Liebe nicht abzuziehen. Aber wird seine unbedingt sich hinsgebende Liebe, die den schwersten Proben der Pietät und des Miteleids standhält, nicht auch das gleiche von der ganz anders in die Welt gestellten Geliebten verlangen? Ist sein reiner Sinn aufschleichende Kabalen gesaßt, sein heftiges Gemüt gegen Argwohn und Eisersucht gewappnet?

Seiner Natur nach fann Ferdinand gar nicht anders, als Quifens Befit mit allen Kräften seiner Seele wollen, für seine Liebe jedes Opfer fordern und bringen. Es ist ein Recht und eine Rot= wendigkeit jeines Charakters, gegen herzlose Ehrsucht und die brutale Nichtachtung seiner beiligften Empfindungen anzukämpfen. In der Berblendung seiner Leidenschaft jedoch unterschätzt er nicht nur die Sindernisse, die ihm von der Seite seiner eigenen Rreise her broben: er verkennt und übersieht auch die Grenzen und Schranken, die feinem schwärmerischen Idealismus durch die burgerliche Gefühls= und Anschauungsweise gesetzt find. Hier liegt der Kern und Reim seines tragischen Konflitts. Rraft seines angeborenen Herrenwillens sett er sich über alle Hindernisse hinweg und verlangt das gleiche auch von der in enggebundener Belt aufgewachsenen Bürgerstochter. Rücksichtslos auf die Idealität seiner Liebe pochend, miffachtet er alles Gewordene als verwerfliche Konvention; rucffichtslos reißt die herrische Selbstsucht seiner Liebe das unschuldige Mädchen aus ftillen Lebensgeleisen; ohne Bedenken, auf das Raturrecht feines Berzens tropend, beausprucht er volle Gewalt über die Geliebte: "Das Mädchen ist mein!" und als Richter über sein "Geschöpf" schreitet er selbstherrlich zur Vernichtung ihres Lebens.

Der Dichter, wie oft er auch Ferdinand zum Sprecher seiner eigenen Empfindungen macht, teilt dessen Blindheit für die Wirk-lichkeit nicht: in der Darstellung der Geigersfamilie zeigt sich deut-lich, daß er die Schranken kennt, die sich dem pathetischen Ver-langen Ferdinands auch von unten her entgegenstellen müssen. Wie

eine Satire auf dieses stürmische Überfliegen aller Standesschranken wirft das törichte Streben der alten Millerin, die in ihrer Eitelkeit und Dummheit doch basselbe wünscht, wie ber vornehme Liebhaber ihrer Tochter. Mit ihrem Stolz über die Besuche des anädigen herrn, ihrem Respett vor den "Prafentern", "Billetern" und Büchern, die durch ihn ins Haus kommen, mit ihrem bäurischftolzen Hochmut und ihrer propigen Herablaffung gegenüber dem bürgerlichen Freier, dem fie dann boch das Geheimnis mit auf den Weg gibt, daß "eben halt der liebe Gott ihre Tochter barrdu zur gnädigen Madam will haben", und schließlich mit ihrem haltlosen Wehtlagen und Jammern, als der Liebeshandel gefährlich wird, mit alledem ift diese Frau nicht nur eine humoristische Verkörperung bes Strebens über ben Stand hinaus, sondern auch eine leibhaftige Erflärung zu dem Verhalten der Tochter, insofern diese ohne die Unterftütung der einfältigen, sich geschmeichelt fühlenden Mutter nie fo weit mit dem Major gekommen wäre. Nach dem zweiten Akt läßt der Dichter Die Alte verschwinden, offenbar weil ihre jammerselige Geschwätzigkeit zu dem schweren Ernft der tragischen Szenen nicht gestimmt hatte.

Noch wichtiger für die Charafteristif der Gegensätze zwischen Abelig und Bürgerlich sowie als Stütze für die Voraussetzungen der dramatischen Handlung ift die knorrige Rraftgeftalt des Stadtmusikanten Miller. Gein inniges Berhältnis zu feiner einzigen, gartlich geliebten Tochter ift ein wichtiges Moment gur Schurzung des tragischen Konflittes, und sein feuriges Temperament und sein Bürgerstolz helfen das Verhängnis ebensosehr beschleunigen, wie das Gewicht seines väterlichen Ansehens gang zulett bie Tochter vom Selbstmord zurudhält. In diefer einen Geftalt hat der Dichter mit meisterlicher Runft alles zusammengefaßt, was am beutschen Bürgertum noch ferngesund, lebensfähig und liebenswert war: die Rechtschaffenheit in Handel und Wandel, echt bürgerliches Behagen an ber eigenen Arbeit, warmen Familienfinn und lebendiges Chriften= tum, ben Stolz auf die Sausehre bei aller Beschränktheit und ben Arawohn gegen die Großen bei allem schuldigen Respett, ben gefunden Sak gegen alle Urten bes Scheins, der Falfchheit und

der Überhebung. Auch die Schattenseiten dieses Bürgertums sind nicht vergessen: die ungehobelte Derbheit, die freilich angesichts der schwülen Verderbtheit der Hossischen mit befreiendem Humor wirkt; die nur zu begreisliche Furcht vor den Großen, die selbst der maulsfertige Musikus dem Präsidenten gegenüber, zwischen "But" und "Angst" schwankend, allein unter dem Eindruck brutalster Gewalt überwindet; und dann die charafteristische Frende über das "bare, gelbe, leibhaftige Gottesgold", die sich in den hochgestimmten Szenen des fünften Attes allerdings zu abstoßend äußert.

Für alle diese das Bürgerhaus beherrschenden Anschauungen sowie für die natürlichen Widerstände, die von dorther seinem Unterfangen sich von selbst entgegenstemmen müssen, hat Ferdinand keinen Sinn. Was sein hochsliegender Idealismus sich erkämpsen zu können glaubt, das sieht der nüchterne Blick des lebenskundigen Musikus von vornherein als unmöglich an: "Nehmen kann er das Wädel nicht — vom Nehmen ist gar die Rede nicht."

Und Luise stimmt darin mit ihrem Bater überein. Auch fie ift, wie Ferdinand an feine "Birtel", an ihren Stand gebunden. Aber die Tochter des leidenden, gedrückten Bürgertums ift für die Widersprüche zwischen ihrer Stellung und ihrem Sehnen viel empfindlicher als der herrische Geliebte. Ihr Lieben ift von vornherein Leiden, nicht Hoffen, Handeln und Wagen. Gerade die Mittel, mit denen Ferdinand das bürgerliche Mädchen zu fich heranzubilden und emporzuheben versucht hat: "die höllische Bestilenzfüche ber Belletriften", das "gottlose Lesen" empfindsamer Bücher, haben ihr den Ropf verwirrt und das naive Gefühl geraubt. Sie liebt Ferdinand mehr als ihr Leben, und kann doch den Mut nicht gewinnen, das Recht dieser Liebe rücksichtslos zu verteidigen. Sie hat nicht vergeblich die fromme Luft des Baterhauses geatmet: mit der Kindesliebe vereinigen sich religiöse Strupel, ängstliche Bedenken einer gebundenen Seele, um fie in qualvolle Unruhe zu fturgen und ihr Inneres in schmerzlichem Zwiespalt zu gerreißen. Aus dieser Angst, die ihr ihre Liebe wie ein Verbrechen gegen die Weltordnung erscheinen läßt, will fie fich durch Entsagung retten und ihre Hoffnungen auf bas Jenseits verpflanzen, wo "von uns abspringen all die verhaßten Gulsen bes Standes, Menschen nur Menschen sind". So steht sie von ihrem ersten Auftreten an in diefem leidvollen Widerspruche mit fich felbst und ihren Berhält= niffen: baraus muß sich ihr tragisches Geschick entwickeln. Und ben Geliebten muß fie mit hereinziehen! Für ihre schwankende Haltung, ihr Berzichtenwollen, ihre Klagen über die "frechen, törichten Wünsche" ihres Bergens und ihre Gewiffensbedenken hat ber feurige, zu jedem Opfer bereite Liebhaber fein Berftandnis. Ihre Weigerung, mit ihm zu flieben und mit ihm zu großer, freier Tat sich zu erheben, muß ihm als "Kaltsinn" erscheinen und seinen Argwohn, seine Gifersucht erregen: einmal an der Beliebten irre geworden, muß er fraft feiner gewaltsamen, herrichen Natur in leidenschaftlicher Berblendung die verratene Liebe rächen, fich felbst und der Geliebten zum tragischen Berhängnis werden. An ihren Charafteren zumeift, nicht an der Rabale, gehen die Liebenden zugrunde: Luisens unfreies Wesen, ihr zwischen dem Berlangen ihres Herzens und den Geboten des Glaubens, zwischen perfönlicher Reigung und dem Zwang des Herkommens, zwischen Leidenschaft und Kindesliebe schwankendes Gemüt ermöglicht erft bas Anspinnen und die Durchführung der Rabale; Ferdinand, je vertrauensvoller er sich der Geliebten hingegeben, muß nach dem ganzen, ihm unbegreiflichen Verhalten bes über alles geliebten Mädchens und nach seiner eigenen Ratur ein Opfer der frechen Trügerei werden.

So hat der Dichter nichts versäumt, den Verlauf der dramatischen Handlung aus den Charafteren abzuseiten und zu begründen; ja Ferdinands Eisersucht hat er eher zu viel als zu wenig motiviert: sie ist auch ohne die vierte Szene des dritten Aftes begreislich. Wenn überhaupt der natürliche Fluß des dramatischen Ganges einmal stockt, wie in der Szene der Lady und Luisens im vierten Akt, so zeigen sich zugleich auch Schwächen in der Charafteristist: theatralisch wirksam ist auch diese Szene, aber in die dramatische Handlung greift sie nicht voll ein.

Doch über etwaige Lücken und Widersprüche trägt uns die im ganzen, wie selbst der eigenwilligste Schillerkritiker, Otto Ludwig, bekennt, "energisch und rasch fortschreitende, immer spannende Handlung" hinweg. Bei allem subjektiven Anteil läßt sich der Dichter auf Nebenwege nicht fortreißen: mit dramatischer Wucht und bühnensicher schreitet er auf sein tragisches Ziel los. Mit strenger Folgerichtigkeit schließt sich Szene an Szene, mit Notwendigkeit wächst ein Moment aus dem anderen, und dieser inner-lich sestgeschlossene Zusammenhang zeigt sich auch in der äußeren Verkettung der Szenengruppen und der stetigen Folge des zeitlichen Verlaufs.

Lebendig führt uns schon bas erfte Wort bes Musikus im erften Aft "Ginmal für allemal! Der Handel wird ernfthaft" mitten in den Gegenstand hinein. In vier knappen Szenen werden scharf und flar aus den Charafteren von Bater, Mutter und Tochter die inneren und äußeren Widerstände und Widersprüche entwickelt, die ben Bergenswünschen des Liebespaares fich von der bürgerlichen Seite her entgegenstellen muffen. Start hebt fich davon Ferdinands allen Schranken trogende Leidenschaft ab. Die Begenfäße find ba, und Burms Feindschaft fest sofort den Bebel an, auch die Widerstände ber Kreise Ferdinands, seines Baters machzurufen. Indem sich in den brei folgenden Szenen die Anschauungen der adeligen Welt exponieren, schreitet zugleich auch die Sandlung vorwärts. Durch die Mitteilungen Wurms gereizt, tritt der Präsident jest schon mit dem frivolen Plan hervor, seinen Sohn mit der Lady zu verbinden. Kalb muß die Sache als abgemacht überall aussprengen, damit Ferdinand nicht mehr zurückfönne. Dann fteben Bater und Sohn fich gegenüber, und im Born über den tropigen Widerstand Ferdinands befiehlt ihm der Prafident, sofort mit ber "Braut" zusammenzutreffen. Der Bater ift entschloffen, jeden Widerstand zu brechen, der Sohn bereit, dem Rampfe die Stirn zu bieten. Der jäh ausgebrochene Konflift zwischen Berg und Welt fordert Entscheidung.

Der zweite Att scheint Ferdinands Wollen zum Sieg zu führen. Ein paar einleitende Szenen machen uns mit den Herzensnöten der

ehrgeizigen und boch liebebedürftigen Lady und ihrer Stellung zu den nichtswürdigen Zuständen des Landes bekannt: dieser Frau gegenüber, das fühlen wir, wird Ferdinand die Absicht, ihr seine Berachtung ins Gesicht zu schleubern, schwerlich durchführen können. Er erscheint und ist wider Erwarten sogar von dem Reiz ihrer Erscheinung getroffen, von ihrer Lebensgeschichte gerührt. Um so kräftiger wirkt sein Widerstand: er bekennt seine Liebe zu dem bürgerlichen Mädchen und entstammt dadurch erst recht die Leidenschaft der verschmähten Frau. Aber seiner Liebe treu, zu jedem weiteren Kampse entschlossen, eilt er davon.

Diefer Rampf entbrennt fofort. Bon banger Sorge getrieben. eilt Ferdinand in das Haus des Musikus und findet dort alle in furchtbarer Aufregung: das drohende Unheil hat sich schon an= gefündigt. Der angftvolle Ruf: "War mein Bater ba?", mit bem Ferdinand ins Zimmer fturgt, fteigert ben Schreden und bie Berzweiflung ber Eltern und ber Geliebten. Gine Szene voll Leiben= schaft folgt: fürchterlich erwacht Luise aus ihrem Traume, die Mutter jammert, ber Alte lacht vor But und Ingrimm; nur Ferdinand rafft sich zu dem tapferen Entschlusse auf, dem Rechte des Baters und der Gewalt des Bräfidenten die Macht seiner Liebe entgegen= gufeben. Auf fein Wort: "Jest zu meinem Bater" tritt ber Ge= fürchtete schon herein, und nun steigert sich der Auftritt mit binreißender Gewalt zu seinem Söhepunkt. Schlag auf Schlag, Stoß auf Stoß erfolgt. Alle Personen bleiben in charafteriftischer Bewegung, alle stehen bem Präsidenten Rede und Antwort, wie es ihre Lage und die wildbewegte Erregung des Augenblicks fordert: die Mutter verfinkt in Jammer und Ohnmacht. Luise erträgt die Brutalität des Präsidenten mit der Burde der Unschuld, Ferdinand fucht immer von neuem vergebens die Geliebte zu schüten und bem Grimmigen zu tropen, - bie Abfertigung bes frechen Gindringlings burch den Mufifus endlich broht die Wetterwolfe zur Entladung zu bringen. Die Gerichtsbiener erscheinen. Vergebens fest fich Ferdinand gegen fie zur Wehr, vergeblich rennt er gegen die Sartnäckigkeit bes rücksichtslosen Vaters dreimal drohend an. — ba, als alle menschlichen Mittel erschöpft find, weiß er den Angriff durch das außerste, ein

"teuflisches Mittel", zu brechen. Seine Drohung, der Residenz zu erzählen, "wie man Präsident wird", wirft den Gegner nieder.

Die Gewalt ift abgewehrt, nun tritt die Rabale in ihr Recht. Die Wirkung Diefer mächtigen Szene springt unmittelbar in Die Sandlung des dritten Aftes über: fie zeigt fich im weiteren Borgeben des Bräfidenten sowie in dem Verhalten Quifens. Nun foll der Bund durch Sinterlift, von innen gesprengt werden: die Beleidigungen, zu denen der alte Miller fich hinreißen ließ, follen die Handhabe des neuen Planes, die Kindesliebe Luisens und die leicht zu erregende Eifersucht Ferdinands die Gewähr zu seinem Gelingen geben. In der Tat: Luise ift reif für die scheußliche Bersuchung Burms. Die Szene zwischen ihr und Ferdinand zeigt sie vom Schrecken des eben Erlebten noch gang betäubt und Entsagungsgebanken hingegeben. Go trifft Wurm die hilflos Verlaffene an, und tropbem hat er kein leichtes Spiel. Die verzweifelte Gegenwehr bes zermarterten Mädchens gegen die mit unerbittlichem Zwang ihr aufgedrungene Zumutung ift mit Erschöpfung aller Für und Wider und mit Aufwand aller dramatischen Mittel erschütternd bargeftellt. Sie muß den Brief schreiben und damit ihre lette Glückshoffnung felbst zerftören. Der Gid besiegelt ihr und Ferdinands Schickfal. Die Sandlung hat ihren Gipfelpunkt erreicht und eilt nun ber unvermeiblichen Ratastrophe zu.

Wieber entwickelt der vierte Aft die unmittelbaren Wirkungen dieser Szene. Der Kampf mit den Widerständen der Welt wird bei Ferdinand zu einem inneren Konflikt mit den Dämonen des Arg-wohns und der Eifersucht. Durch Luisens Weigerung zu fliehen (III, 4) schon mißtrauisch geworden, kann er bei dem ihm in die Hände gespielten Briefe an eine so abgeseimte Schurkerei nicht denken. Einen Augenblick zwar leuchtet die Hoffnung auf, die komische Todes-angst und die seigen Beteuerungen Kalds müßten ihn die Wahrheit erkennen lassen, aber der leidenschaftlich Verblendete überhört und mißversteht in seinem namenlosen Gemütsaufruhr alle aufklärenden Worte. Dadurch in seinem Wahne nur bestärkt, läßt er den erbärmslichen Narren lausen: sein Grimm, durch die heuchlerische Güte des Vaters noch gesteigert, kehrt sich ganz gegen die Geliebte.

Allzu breit brängen sich zwischen den tödlichen Entschluß Ferdinands und die Katastrophe die Szenen der Lady und Luisens. In dieser reist durch das Spiel der Nebenbuhlerin der Gedanke, durch Selbstmord die Heiligkeit ihrer Liebe zu retten, jene wird durch die stolze Größmut des verzweiselten Mädchens bestimmt, sich für immer vom Hose zu trennen. Bleibt diese Entwicklung auch ohne Einsluß auf die folgende Handlung, so ist mit der hier besgründeten Flucht der Milsord doch "das surchtbarste Hindernis" für die Vereinigung der Liebenden beseitigt: eine tragische Fronie des Schicksals, das die Herzen schon innerlich getrennt hat.

Der fünfte Aft endlich bringt die unaufhaltbare Rataftrophe. Mit einer laftenden Stimmungspaufe fest er ein; felbst das Schweigen auf der Bühne muß den wohlbewußten Absichten des Dichters dienft= bar werden. Roch zweimal schimmert die Möglichkeit einer Schickfals= wendung auf. Luife, zum Tode entschloffen, will in einem Briefe, ber alles auftlären soll, auch ben Freund auffordern, mit ihr bie "finftre Strafe zu wandeln". Aber ber aus dem Gefängnis eben zurückgekehrte Bater erschüttert das Berg seines von den Baradieses= wonnen des Todes schwärmenden Kindes mit allen Mitteln religiöser Mahnung und bringt fie von ihrem Borfat zurück: fie gerreißt ihren Brief, fie will wieder leben, dem alten Bater guliebe wieder leben. Beide wollen zusammen fliehen, aber schon tritt Ferdinand, jum Schrecklichsten entschlossen, auf. Und nun erft, nachdem sich das Berhältnis des berben Musikers zu seiner Tochter in seiner gangen Kraft und Innigkeit offenbart hat, wirkt das Erscheinen bes Majors mit voller Furchtbarkeit. Jest muß fich alles entscheiden; auf des Geliebten peinigende Frage: "Schriebft bu diefen Brief?" antwortet fie, gebunden durch ihren Gid: "Ich schrieb ihn." Des Mädchens Rieder= tracht scheint erwiesen, aber noch einmal wird das Verderben hinaus= geschoben: in der Szene mit Miller schlägt es Ferdinand ins Gewiffen, was er dem braven Alten rauben, morden will: das einzige Kind! Und welch ein Kind! Doch biefe Regung bes Mitleids - der lette Soffnungeftrahl - verfliegt rafch vor feiner leidenschaftlichen Entschloffen= heit. Miller ift bald entfernt. In wohlbedachter Steigerung führt ber

Dichter die Liebenden nun ihrer Katastrophe entgegen. In immer neuen Bausen malt sich die unbestimmte Erwartung eines Furchtbaren, in den gleichgültigen Fragen Luisens und den seltsamen Reden Ferdinands das ganze Esend der beiden. Erst als die Arme ihr junges Leben rettungslos verloren sieht, bekennt sie ihre Unschuld: sein frevelhafter übergriff in die Rechte einer höheren Macht hat sich bitter an Ferdinand gerächt. Durch den surchtbaren Eindruck dieser Katastrophe werden auch die Urheber des Anschlags mit ins Verderben gezogen: so werden alle, die sich an einer höheren Ordnung der Dinge zu versündigen wagten, unter den Trümmern eines Falles begraben. Die Verderbtbeit der Zustände ist gerichtet; gerichtet sind aber auch alle, die in herrischem oder selbstsüchtigem Eigenwillen sich besondere Rechte anmaßten; gerichtet auch die Liebenden, die aus Leidenschaft und Schwäche der Idealität ihrer Liebe abtrünnig wurden und so durch eigenes Verschulden den Kabalen der Welt erlagen.

Seine dramatische Bucht und tragische Überzeugungefraft sowie bie ergreifende Wahrhaftigkeit seines Gehalts verhalfen bem burger= lichen Trauerspiele Schillers überall zu durchschlagenden Bühnenerfolgen. In Mannheim hatte der Dichter felbst die Aufführung forgfältig vorbereitet. Der außerordentliche Beifall, den Ifflands Familienftuct "Berbrechen aus Ehrsucht" bei seiner ersten Aufführung am 9. Marz gefunden hatte, machte bie Freunde Schillers nicht wenig beforgt, die Quise Millerin konnte badurch ftart in Schatten geftellt werden. Um so unermüdlicher hielt der Theaterdichter seine Proben ab, um so peinlicher brang er auf angemeffenes Spiel ber Darfteller. Die Besetzung der Rollen war ausgezeichnet: Beck und feine Frau Karoline waren für bas Liebespaar wie geschaffen, Beil hatte zu dem alten Miller gleichsam Modell geseffen, Boef hatte ben Präsidenten, Iffland ben Sefretar zu spielen. Der Dichter selbst wohnte der Vorstellung am 15. April 1784 mit Streicher in einer Loge bei. "Ruhig, heiter," so erzählt der Freund, "aber in sich gekehrt und nur wenige Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen des Vorhanges. Aber als nun die Handlung begann — wer vermöchte ben tiefen, erwartenden Blick — bas

Spiel ber unteren gegen die Oberlippe — bas Zusammenziehen ber Augenbrauen, wenn etwas nicht nach Bunich gesprochen wurde — den Blitz der Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese auch hervorbrachten — wer könnte dies beschreiben! — Während des ganzen ersten Aufzuges entschlüpfte ihm fein Wort, und nur bei dem Schlusse besselben wurde ein ,es geht gut' ge= hört. Der zweite Aft wurde . . . mit so vielem Feuer und er= greifender Wahrheit bargeftellt, daß, nachdem der Borhang ichon niedergelaffen war, alle Zuschauer auf eine bamals ganz ungewöhn= liche Weise sich erhoben und in stürmisches, einmütiges Beifallsrufen und Klatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so sehr davon überrascht, daß er aufftand und sich gegen das Bublikum verbeugte. In feinen Mienen, in der edlen, ftolzen Saltung zeigte fich das Bewußtsein, sich selbst genug getan zu haben, sowie die Zu= friedenheit darüber, daß seine Berdienfte anerkannt und mit Auszeichnung beehrt wurden."

Und über die meiften Bühnen Deutschlands nahm nun bas Werk seinen Siegeszug, und überall wurden die Bergen des Volkes, ber Jugend zumal, wie im Sturm erobert. Bergebens erhoben im August Göttinger Professoren Ginspruch gegen die Aufführung bes Stückes, ba fie ben Besuch ihrer Bandekten-Repetitionen burch bas lockende Schausviel gefährdet faben. Bergebens suchte die ängftliche Rritit bezopfter Afthetiter die Wirkung des fieghaften Wertes abzuschwächen. In ursprünglicher Form ober in Bearbeitungen, ver= ballhornt und abgeschwächt, - irgendwie brang bas Stück boch auf die Bühnen. Die in Theorien befangenen Beurteiler ließen zu allermeift jeden Blick und Sinn für den bramatischen Zug und die Geschlossenheit bes Bangen vermissen. Nur der Rezensent der Allgemeinen beutschen Bibliothet zu Berlin rang seinem Vorurteil das Zugeftändnis ab, "daß das Stud, im ganzen genommen, vor den beiden vorigen merkliche Vorzüge" habe, sowohl in der Anlage bes Planes, als in ber Führung ber Handlung und bes Dialogs, in der Charafterisierung der Personen und in der Benützung der Situationen. Aber auch er hatte die Rataftrophe "minder tragifch"

gewünscht. Andere, mehr zimperliche Gemüter ließen sich durch sprachliche Auswüchse und Anftößigkeiten, durch einzelne ftarke Szenen und Übertreibungen von ber gerechten Erfenntnis und bem unbefangenen Genuß bes Bangen abhalten. Die Bermischung tragischer und tomischer Elemente genügte ben Sütern bes französischen Geschmackes, das an unauflöslicher Geschlossenheit des Dramatischen mit Leffings Emilia Galotti wetteifernde, an bichterischer Ursprünglichkeit und tragischem Gehalt diesem Werk überlegene Trauerspiel mit den wilden Erzeugniffen der regellofen Shakespearomanen in einen Topf zu werfen. Und doch, das Talent bes Dichters und seinen Beruf zur tragischen Runft wollte und fonnte fein Sehender verfennen. Rur einer brachte est fertig, vor der Größe und Gewalt bes Werkes sich die Augen zu verschließen: Rarl Philipp Morit, ein junger Berliner Symnafialrettor, verwarf furz und grob das Ganze als "ein Produkt, was unseren Zeiten Schande macht", und schloß mit ber Bemerkung: "Alles, was biefer Berfaffer angreift, wird unter feinen Banden zu Schaum und Blafe." Den Stoff fand er ekelhaft, ben Gehalt unfinnig, die Charaftere widerspruchsvoll, niederträchtig und pobelhaft, in ber Sprache nur "elende, zusammengestoppelte Phrasen", "preziöse" Deklamation uff. Mis er eine zweite Besprechung mit der Berficherung schloß, er wasche seine Bande von diesem Schillerschen Schmutze und werde fich nie wieder damit befassen, da ahnte er nicht, daß er kaum ein Sahr später beim erften Zusammentreffen mit bem geschmähten Dichter völlig bem Zauber Diefer Perfonlichfeit erliegen follte. In Berlin felbst erregte die hämische Kritik die Gemüter und fachte die Begeifterung für ben Dichter und fein Wert erft recht an. Siebenmal innerhalb eines Monats wurde Kabale und Liebe am Ende bes Jahres unter ungeheurem Beifall in der preußischen Sauptstadt gegeben. Und noch fünfzig Jahre später berichtete der greise Zelter an Goethe, welche elektrische Macht bas Werk auf ihn und bie ganze "Sprudeljugend" ausgeübt habe. Diefe hinreigende Macht ift unvermindert geblieben bis auf den heutigen Tag.

## 16. Neue Bedrängniffe.

Zwei Wochen nach der Mannheimer Aufführung durfte Schiller die überwältigende Wirkung seines bürgerlichen Trauerspiels auch in Goethes Baterstadt personlich miterleben. Den Frankfurtern war das "feurige Genie" des "deutschen Shakespeare" durch wieder= holte Aufführung der Schillerschen Dramen ja schon bekannt ge= worden. Wie den Fiesto, so hatten sie auch Kabale und Liebe schon vor den Mannheimern, am 13. April, auf ihrer Bühne gesehen. "Alles verlangt barauf, und es wird fehr voll werden", hatte Goethes theaterfreudige Mutter in diefen Tagen voll gespannter Erwartung an ihren jungen Freund Frit von Stein geschrieben. Der rührige Theaterdirektor Großmann war es, ber fich ber Stücke bes jungen Dichters bamals fo eifrig annahm und auch fernerhin den Ruhm des jungen Schwaben in die kleineren Residenzen. Babeorte und Universitätsstädte trug. Zwischen beiden hatten sich ja schon persönliche Beziehungen angeknüpft, als jener Schillers republikanisches Tranerspiel bereits am 20. Juli 1783 in Bonn zur ersten Aufführung brachte. Bereitwillig war ber Dichter des Fiesto auf die Abanderungsvorschläge des erfahrenen Bühnenleiters eingegangen und hatte fich vorgenommen, beffen "reife Renntnis" auch bei seinen künftigen Arbeiten zu Rat zu ziehen. In der Tat verdiente ein Mann, "ber als Dichter und Schauspieler und Schauspieldirektor alle Grenzen der theatralischen Welt umgangen" hatte, die Aufmerksamkeit eines aufstrebenden Bühnendichters. Unter ben "Pringipalen" seiner Zeit war Großmann eine auffallenbe

Erscheinung. Aus einer biplomatischen Laufbahn, der sich der arme (1746 geborene) Berliner Schulmeisterssohn nach sauer vollendetem Studium zugewandt hatte, war er, durch den Umgang mit Lessing angeregt, unter die Dichter und Komödianten gegangen. Auf lehrereichen Kunstfahrten, bei abwechslungsvollem Komödienspiel hatte der literarisch wohlbeschlagene Mann ungewöhnlich reiche Erfahrungen gesammelt. Gewandt, lebhaft und witzig im geselligen Verkehr, aneregend und für Anregungen selbst empfänglich, gewann er leicht Zutritt zu den besten Kreisen von Frankfurt, dessen Theater er vor kurzem übernommen hatte.

Auf Großmanns Ginladung fanden fich gegen Ende April Iffland und Beil zu einigen Gaftspielen in Frankfurt ein, und mit ihnen Schiller. Ihren ersten Triumph feierten die Mannheimer am 30. April "bei einem vollgeftopften Schauspielhaus und einer feit der Raiferfrönung noch nie erhörten Stille" in Ifflands Berbrechen aus Chrsucht. Die Begeisterung für ihre Runft öffnete ben Schauspielern und dem Theaterdichter, ber einft fo trübfinnig durch die Gaffen der freien Reichsftadt gestrichen war, die gaftlichen Säuser der reichen Frankfurter Raufleute; Iffland speifte am Abend seines Erfolges bei Goethes Mutter. "Bon Frefferei zu Frefferei herumgeriffen," fonnte Schiller faum "einen nüchternen Augenblicf" finden, die Runde von dem großen Erfolg nach Mannheim fliegen zu lassen. "Es ift zuverlässig mahr," schreibt er, "noch voll und warm" von dem freudigen Erlebnis an Dalberg, "daß Iffland und Beil unter ben besten hiesigen Schauspielern, wie der Jupiter bes Phibias unter Tüncherarbeiten, hervorragten. Nie habe ich lebenbiger gefühlt, wie fehr jedes andere Theater gegen bas unfrige zurückftehen muffe, als hier. Ifflands und Beils Spiel hat eine Revolution unter dem Frankfurter Publikum veranlagt. Ich brenne vor Begierde, Em. Erzellenz weitläufig alle Bemerkungen mitzuteilen, die ich hier machte und noch machen werde, und ich weiß zuver= läffig, daß, wenn es möglich ware, meine Achtung für das Mann= heimer Theater zu vergrößern, nichts in der Welt dieses mehr bewirken könnte, als mein hiefiger Aufenthalt."

384

Um 3. Mai follte Rabale und Liebe wiederholt werden, nachbem eine Woche vorher der umgeformte Fiesto jum erften Male gegeben worden war. Dem Dichter war wegen mangelhafter Besetzung einiger Rollen, besonders derjenigen der Lady Milford, vor ber Aufführung seines Studes fo bange, daß er am liebsten "auf die Ehre" gang verzichtet hätte. Aber die hinreißende dramatische Gewalt des Werkes, das packende Spiel Beils und Ifflands, der in Frankfurt den Rammerdiener spielte, und nicht zum wenigsten die rührende Erscheinung der Darftellerin der Luife, Sophie Albrecht, verschafften bem Stücke einen burchschlagenden Erfolg: wenn die gartgebaute, schlanke Geftalt ber Blondine in edler Saltung über bie Bühne schritt, Schwermut in den bleichen Zügen, schwärmerische Glut in ben großen, blauen Augen, war alles gefeffelt. Schiller lernte die damals siebenundzwanzigjährige Frau und ihren Gatten, ber gleich ihm von der Medizin zu den Mufen übergegangen mar, auch außerhalb ber Buhne fennen: in diesem sah er alsbald einen "lieben, schätbaren Freund", in Sophie glaubte er eine verwandte, gleichgestimmte Seele gefunden zu haben. "Gleich in den ersten Stunden", schrieb Schiller an Reinwald, "fetteten wir uns fest und innig aneinander; unfere Seelen verstanden fich. Gin Berg, gang zur Teilnahme geschaffen, voll edlen, reinen Gefühls für Wahrheit und Tugend, und selbst da noch verehrungswert, wo man ihr Geschlecht sonft nicht findet." Gerne hatte er damals die bewunderte Freundin vor den Gefahren des Theaterlebens bewahrt, zu dem sie, von unklarer Sehnsucht getrieben, in unstetem Suchen nach ihrer wahren Bestimmung, vor einem halben Jahre gefommen war. Der Theaterdichter würdigte ihre bedeutenden Anlagen zur Schauspielerin, aber felbst ben "größten theatralischen Ruhm" hielt er mit der geringften Einbuße "ihres schönen und einzigen Bergens" für zu teuer bezahlt. Reinwald follte ihm beifteben, die gefühlvolle Frau, die sich auch schon als empfindsame Dichterin bewährt hatte, von ihrer Theateridee abzubringen: "Unfere vereinigten Bitten retten ber Menschheit vielleicht eine ichone Seele, wenn wir fie auch um eine große Aftrice bestehlen." Der nüchterne Reinwald aber, der die krankhafte Empfindelei und die romanhafte Überspanntheit der stets unbefriedigten Frau kannte, suchte die schwärmerische Begeisterung des Dichters mit dem Hinweis abzukühlen, daß ihre unheilbare, unnatürliche Leidenschaft wohl erst mit dem Tode kuriert werde. Sophie Albrecht ist dann auch der Bühne treu geblieben; in Leipzig und Dresden sollte Schiller sie als geseierte Schauspielerin wiederfinden.

Zunächst ward der jungen Freundschaft, die Schiller mit solcher Wärme eingegangen war, die Probe auf ihrer Beständigkeit erspart, da der Dichter schon am 3. Mai nach Mannheim zurücktehren mußte. Obschon er sich durch den eben errungenen Ersolg gehoben und zu neuen Plänen aufgelegt fühlte, steigerte gerade jetzt der Druck seiner wirtschaftlichen Verhältnisse die Sehnsucht nach der Bauerbacher Idhste. Wie ein seliger Traum schwebte ihm die Hoffnung vor, "zurückgezogen von der großen Welt, in philosophischer Stille sich selbst, seinen Freunden und einer glücklichen Weisheit zu leben". Über in demselben Schreiben an den lange vernachlässigten Reinwald gesteht er auch, daß die Umstände ihn zwingen, in Mannsheim zu bleiben und auf längere Zeit sich zu binden, als er vielsleicht sonst getan hätte. "Aur auf mich kommt es an", so meint er zuversichtlich, "ob ich nach Versluß meines Jahres, nämlich am 1. September, meinen Kontrakt verlängern will oder nicht."

Der Vergleich der Mannheimer Schauspieler mit der Großmannschen Gesellschaft hatte dem Theaterdichter die Vortrefflichkeit
der Mannheimer Darstellungskunst im glänzendsten Lichte gezeigt.
Die pfälzische Bühne zum Nange eines wirklichen Nationaltheaters,
einer Musterbühne im Sinne Lessings, zu erheben, sie "in Deutschland herrschend zu machen", das war "das große Werk," an dessen Aussührung er nun gehen wollte. Sich selbst hosste er dadurch
zugleich statt der beschränkten und dürstigen Wirksamkeit im Theaterausschuß ein größeres und fruchtbareres Arbeitsseld zu schaffen. Die
einflußreiche Deutsche Gesellschaft sollte für dieses Werk gewonnen
werden. Zunächst schlug Schiller vor, neben dem Theaterausschuß
einen engeren Ausschuß von sechs sachkundigen Mitgliedern der Gesellschaft "zur Beurteilung der Stücke und ihrer Vorstellung auf der Bühne" einzusetzen; darin sollte Dalberg und ihm selbst, dem Theaterdichter, Sitz und Stimme vorbehalten sein, damit schiefe und der Bühne nachteilige Kritiken vermieden würden; zugleich aber wollte der Dichter, gleichsam als wechselseitiger Schriftsührer, Anfragen, Antworten und Beschlüsse zwischen Gesellschaft und Theaterausschuß vermitteln. "Auf diese Art", so schloß er seinen Vorschlag, "würden beide Kollegien durch mich in Zusammenhang gebracht und auf eine solenne Art miteinander verbunden werden."

Der Plan scheiterte und zwar, wie es scheint, an dem engsherzigen Geist der Gesellschaft. Schon als Schiller und Dalberg ihre Ideen den Mitgliedern vortrugen, mußte der Dichter zu seinem Mißvergnügen die Bemerkung machen, "daß alle Institute zur Bestörderung der schönen Literatur und Kunst wenig Eingang bei Männern sinden, die es unter der Würde eines Mannes halten, sich saut für etwas in diesem Fache zu erklären". Eine Zeitlang dachte man, wie Schwan berichtet, Schiller als Sekretär der Gesellschaft anzustellen; aber Klein, ihr einflußreicher Geschäftsverweser, dem das Vorhaben sehr ungelegen kommen mußte, soll es hintertrieben haben.

Lebhafter noch setzte sich Schiller für ein anderes Unternehmen ein: durch eine Mannheimer Dramaturgie, ein periodisch sortlaufendes Werk, das er mit Hilse der Theaterkasse selbständig herauszugeben gedachte, sollte der Ruhm der Nationalbühne gemehrt werden. Dalberg aber ließ keinen Zweisel, daß das Theater nichts für die Sache tun könne; nach seinem Vorschlag sollte die Dramaturgie als Beitrag zu dem geplanten Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft erscheinen. Von diesem Gedanken war wieder Schiller wenig erbaut: denn wie sollten seine dramaturgischen Darlegungen in einem jährslich nur einmal erscheinenden Buche, mitten unter den trockensten Aussächen zur rechten Wirkung kommen? Die gelehrten Herren der Gesellschaft dagegen fürchteten, wie Streicher ausdrücklich bezeugt, daß ihre ernsten "Jahrbücher durch Berichte über ein so flüchtiges Ding wie das Theater profaniert" werden könnten.

Begen ein fo beschränftes Vorurteil anzufämpfen, gebot bem

Theaterdichter die Achtung vor seinem Beruf und seine hehre Auffassung der dramatischen Runft. Die Frage nach dem sittlichen Werte der Bühne war im Jahrhundert der Aufklärung von Dichtern und Philosophen, Geiftlichen und Gelehrten immer wieder aufgeworfen worden, besonders seitdem die Theatergegner in bem Rulturverächter Rouffeau einen energischen Mittämpfer gegen die behauptete Schädlichkeit der Schaubühne gefunden hatten. Auch in der Pfalz hatte dieser Streit früher schon die Federn in Bewegung gesett. Nun griff Schiller gleichfalls bas Thema auf, um burch seine Antrittsrede in der Deutschen Gesellschaft ihren zopfigen Mitgliedern zu beweisen, daß gerade die "Schaubuhne als eine moralische Anftalt" das allertauglichste Mittel sei zur Aufklärung, Geschmacksbildung und Bolksveredlung. Er ftellt die Frage: Bas fann eine gute ftebende Schaubuhne wirken? und beginnt bie glänzende Verteibigung seiner Sache mit einem entschiedenen Angriff: voll Unmut über ben "Amtsftolg" bumpfer Bedanten und die (eben noch erlebte) "ftolze Berachtung, womit Fakultäten auf freie Runfte heruntersehen", im Sochgefühl ber Burbe seines bramatischen Berufes ruft er anklagend aus: "Man verurteilt ben jungen Mann, ber, gebrungen von innerer Rraft, aus bem engen Rerfer einer Brotwiffenschaft heraustritt und dem Rufe des Gottes folgt, der in ihm ift? Ift das die Rache der kleinen Geifter an bem Benie, bem fie nachzuklimmen verzagen? Rechnen fie vielleicht ihre Arbeit darum so hoch an, weil sie ihnen so sauer wurde?" Der Wert der Buhne ift dem Dichter im Werte des Dramas beschlossen, im "höchsten Produkt dieser Gattung" aber möchte er "auch bas höchste Brodukt bes menschlichen Beiftes" feben. Die berechtigten Anklagen gegen zuchtloses Romödiantentum und gegen die "versteckte Giftmischerei" mancher bramatischen Schilderungen können sich gegen die mahre Runft nicht richten, so wenig wie die ichlimmften Schandtaten von Bertretern bes Chriftentums zur Berwerfung "ber sanftmutigften ber Religionen" führen durfen. In seiner Stuttgarter Abhandlung hatte ja Schiller felbst schon die Migbräuche und Übelftande des "gegenwärtigen deutschen Theaters,

388

gebrandmarkt, zugleich aber über dem traurigen Wirklichkeitsbilde bas Ibeal einer guten Bühne, einer reinen Kunft aufleuchten laffen. Was dort dem Theater gewünscht ist, wird hier als vorhanden angenommen: die echten Wirkungen einer auf idealer Sohe ftehenden Bühne bilden den eigentlichen Inhalt der Rede. Freilich, fortgeriffen von dem Eifer, die über das Theater herrschenden ungunftigen Meinungen zu gerftreuen, nimmt der Redner seine Mage und Biele allzu willig von dem Nütlichkeitsgeift derer, die er bekehren will; nur darauf bedacht, den törichten Berächtern der bramatischen Runft die hohe Bedeutung der Bühne für das staatliche und gejellige Leben zu erweisen, ihr den gebührenden Plat neben Religion, Moral und Gesetzgebung zu sichern, läuft er Gesahr, sie ihrer höchsten Burde, der Freiheit und Selbstbestimmung, zu entkleiden. Die Erkenntnis, die einst der junge Mediziner schon geahnt hatte, daß das Künstlerische als seelische Macht Kultur schaffe, spitt sich hier zu der praktischen Forderung an die Staatslenker und Gefetgeber zu, die Buhnenkunft im besonderen gur Bergens - und Berstandesbildung des Volkes zu benuten: nicht nur die weltliche Gerechtigkeit und das religiöse Gewissen soll das Drama unterftugen und ergangen, nicht nur Lebenstenntnis und praftische Weisheit foll es verbreiten, Aberglauben, Unduldsamkeit und falfche Erziehungsgrundfäte befämpfen, fondern fogar "die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen" und selbst Induftrie und Erfindungsgeift in Feuer feten. Alle diefe Wirkungen vereinigen fich schließlich, den "Nationalgeist", die übereinstimmung von Meinungen und Neigungen eines Volkes, zu wecken und zu befeftigen. Im Gegensatz zu Leffings Spott "über ben gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Rationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsche noch feine Nation sind", meint der Mannheimer Dramaturg, zuversichtlicher im Bollgefühl feiner ichopferischen Rrafte: "Wenn wir es erlebten, eine Nationalbuhne zu haben, fo murben wir auch eine Nation!" An eine Ginheit im politischen Sinne hat babei Schiller so wenig wie Leffing gedacht. Aber die Geschichte hat jenen stolzen Ausspruch des jungen Redners gerechtfertigt: ben

Einfluß, den er hier einer "guten stehenden Bühne" auf den Volks= geist zutraut, haben in der Tat seine eigenen Dramen bei der Wieder= belebung und Stärkung des nationalen Sinnes, bei der Auferbauung des deutschen Geistes und Staates machtvoll ausgeübt.

Ein lettes Verdienst und nicht das unwichtigste weiß der Redner schließlich der Schaubühne noch anzurechnen: sollte fie auch alle jene aufgezählten Wirkungen verfehlen, so bleibt fie doch die Stätte ber edelften Ausfüllung ber Muße. "Der empfindfame Beichling härtet fich zum Manne, ber robe Unmensch fängt bier zum erstenmal zu empfinden an . . . Welch ein Triumph für dich. Natur - fo oft zu Boden getretene, fo oft wieder auferstehende Natur! — wenn Menschen aus allen Kreisen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Geffel ber Rünftelei und ber Mode, herausgeriffen aus jedem Drange des Schickfals, durch eine allwebende Sympathie verbrüdert, in ein Beschlecht wieder aufgelöft, ihrer felbst und ber Welt vergeffen und ihrem himmlischen Ursprung fich nähern! Jeder einzelne . . . gibt jest nur einer Empfindung Raum - es ift diese: ein Mensch zu fein." Go klingt die Rede aus mit bedeutsamem Bergicht auf alle jene so forgsam aufgezählten Wirkungen und Zwecke: hinter bem, was scheinbar bloß rhetorischer Schmuck und Brunk ift, leuchtet ein tiefer Sinn, ber später erft in ben Briefen über äfthetische Erziehung mit Macht und Klarheit zum Durchbruch tommen follte.

Der Redner hatte alles, was sich zugunsten der Bühne vor einer solchen Hörerschaft sagen ließ, wirkungsvoll zusammengesaßt. Aber die herrlichsten Aussichten auf eine wahrhafte Nationalbühne konnten die selbstgefälligen Lokalpatrioten der Gesellschaft zu einer Unterstützung der dramaturgischen Pläne des Theaterdichters nicht verlocken. Der Präsident, Dalberg, trat der Sache, wie es scheint auf die Rede hin, noch einmal näher: auf seinen Wunsch sandte ihm Schiller am 2. Juli 1784 einen genauen Entwurf seiner Dramaturgie; er versprach eine Geschichte des Mannheimer Theaters mit gebührender Rücksicht auf die Verdienste "seiner Unternehmer", eine Darstellung seiner Versassiung und Verwaltung, Schilderungen

des Schauspielerpersonals und fritische Berichte über die Vorftellungen, ein fortlaufendes Monatsrepertorium und Ausschußprotokolle, Auffäge zur Afthetik der bramatischen Runft und über bie Breisaufgaben ber Intendang, ferner als "Beilage" Anetboten, Bedichte und Auszüge. Für alle diefe dem Theater gu leiftenden Dienste forderte ber Herausgeber eine jährliche Vergütung von fünfzig Dukaten, auf daß er "mit dem gangen Mage feiner Rrafte und freiem, unbefangenem Runftgefühl", unabhängig "von bem Eigennut eines Verlegers und den Zufällen des Buchhandels", fein Werk vollenden könne. Geschickt weiß Schiller dem ehrgeizigen Intendanten die Vorteile des Unternehmens nabezulegen und die Dringlichkeit seines Antrags vorzustellen: er erwartet eine be= schleunigte Antwort; Dalberg braucht bloß zu unterzeichnen, alle Magregeln tonnen fofort getroffen werden, die nötigen Briefe liegen schon für die Post bereit. Allein so eilig hatte es der bedächtige Intendant nicht, und schließlich blieb der Plan des Mannheimer Dramaturgen unausgeführt. Während Schiller in folcher Beife vergeblich für seine eigene Sache sich mühte, hatte er wenigstens die Genugtuung, daß auf seine ebenso gerechte wie warme Empfehlung eine von Freund Beterfen in Stuttgart bei der Deutschen Gesell= schaft eingereichte sprachgeschichtliche Arbeit mit einem außerordent= lichen, zweiten Preise, einer golbenen Medaille im Wert von fünf= undzwanzig Dutaten, bedacht wurde. Im freudigen Stolz auf ben Erfolg bes Freundes munterte er biefen auf, Mitglied ber Gefell= schaft zu werden: "Rechne auf meine fräftige Mitwirkung", fügt er hinzu. "Ich habe so ziemlich Ginfluß auf die Dehreften, und ber Prafibent ift gang auf meiner Seite."

In Wirklichkeit freilich lagen die Dinge anders, als der naw vertrauende Dichter sie sah. Während er noch fest und sicher in der Gunst des Intendanten sich wähnte und um den Ruhm der Nationalbühne eifrig bemüht war, suchte sich dieser bereits von dem Theaterdichter loszumachen. Gerade um jene Zeit gab Dalberg dem Arglosen einen deutlichen Wink: eines Tages trat Hofrat Wah, der Mannheimer Theaterarzt, in Schillers Stube und erteilte

ihm im Auftrag der auf dem Herrnsheimer Schlosse weilenden Erzelleng den Rat, fich dem Studium der Medizin wieder zuzuwenden. Dieser Gedanke war ihm ja auch von Schwan schon wiederholt nahe gelegt worden, und der Bater jah ebenfalls in der Erwerbung des Doktorgrades den beften Ausweg für den Sohn aus allen feinen Nöten. Aber zur Ausführung hatte bas Wichtigste, bas nötige Geld, gefehlt. Nun schien sich unerwartete Hilfe zu bieten: uneingebenk ber früher mit Dalberg gemachten Erfahrungen, nahm Schiller bas Anfinnen bes klugen Diplomaten vertrauensvoll als einen Wink, diesem sein "ganzes herz vorzulegen". Bergeblich warnte Streicher, "daß nur eine hofmäßige, ausweichende Antwort erfolgen würde", falls Schiller fich zu einem Bittgesuche hinreißen ließe: in überftrömendem Dankgefühl für des vermeintlichen Gönners "großmütigen Unteil" an feinem Schicffal, beglückt von der Unsficht, seiner dichterischen Eristenz die feste Grundlage einer "Brotwiffenschaft" geben zu können, trug Schiller bem "vortrefflichen Mann" die Bitte vor, ihm fur ein einziges Jahr medizinischen Studiums zu ben notwendigen Mitteln zu verhelfen; mas er in biefer Zeit für die Buhne nicht leiften konne, bas werbe er fpater einholen. "Ich stehe auf bem Scheibeweg", so schließt er seinen Bergenserguß; "alles, mein ganges Schickfal vielleicht hängt jest von Ihnen ab. Rann es Ihnen schmeicheln, bas Glück eines jungen Mannes zu gründen und die Epoche seines Lebens zu machen, Die Wünsche seines Herzens, seiner Familie, seiner Freunde, ja Ihre eigenen mit eins zu erfüllen, fann biefes Bewußtsein Ihnen fuße fein, so erwarte ich alles von Ihrer Entschließung, und wenn ich es je dahin bringe, der Welt wichtig zu werden, so weiß ich auch gewiß, daß ich benjenigen nicht vergesse, dem ich alles, alles schuldig bin. Rann ich hoffen, die Entschließung Guer Erzellenz mündlich oder schriftlich zu hören? Ich erwarte fie mit Sehnsucht und Ungebuld."

Schiller scheint vergeblich gewartet zu haben. Jedenfalls aber blieb ihm die Erkenntnis nicht erspart, daß er den Intendanten gründlich mißverstanden hatte. Der Reichsfreiherr hätte weit mehr 392

Blick und Herz für die Persönlichkeit Schillers, ein ganz anderes Verständnis für die eigentümliche Größe des Dichters, einen wahren Glauben an ihn und feine Zukunft haben muffen, wenn er auf dieses Gesuch hätte eingehen sollen. Die Makstäbe, die der vornehme Berr an Runft und Rünftler zu legen pflegte, reichten für den Genius eines Schiller nicht aus. Sein Berhältnis zu bem jungen Dramatiker gründete sich von vornherein auf die kühle geschäftliche Berechnung eines Bühnenleiters: solange der Dichter die Theater= taffe füllen half und fein Wirken dem Inftitut Erfolg verhieß. ward er von dem Intendanten hochgeschätt. Dabei konnte Schillers dramaturgische "Planschmiederei" wenig in Betracht kommen. Denn ben Bedarf an äfthetischer und sonstiger Kritik glaubte ber Begründer des Rationaltheaters felber becken zu können. Dafür hatte er seinen Theaterausschuß eingerichtet, wo er selbst Erklärungen. Urteile und Wünsche vortrug und anhörte. Was Schiller darüber hinaus plante, konnte dem selbstgefälligen Theaterherrn leicht als ein anmaglicher Übergriff in sein eigenes Arbeitsfeld erscheinen. Theaterstücke, zugkräftige Kassenlocker, das war es, was er von seinem Theaterdichter erwartete, nicht dramaturgische Projekte. Deswegen hatte er ihn an Mannheim gefesselt, aber die beiden gelieferten Stücke hatten die Erwartungen Dalbergs nur zum Teil erfüllt, und das dritte stand noch aus. Der historisch-politische Fiesko hatte bei den Mannheimern wenig Glück gehabt; von Rabale und Liebe war das Publikum wohl hingeriffen worden, aber der Geschmack an dem bürgerlichen Trauerspiel war nicht so nachhaltig wie der Erfolg der Räuber, und felbst dieses einft umjubelte Drama war am 20. Juni 1784 vor leerem Sause aufgeführt worden. Die Neigungen des Bublikums find ja selten dauerhaft, der "Mannheimer Genius" insbesondere aber war, wie ein amtliches Gutachten uns bezeugt, "in feiner Beluftigung fehr ohnbeständig, anfänglich in der Belobung übertrieben und zu vergnüget, in balbem mantel= mutig und lettlich im Genuß besselben gar überdruffig". Die fräftige dramatische Kost, die Schiller bot, hatten die leichtlebigen Pfälzer bald fatt; fie verlangten leichtere und feichtere Benüffe,

Singspiele und Operetten, Lustspiele und Rührstücke, wie sie die Engländer und Franzosen und ihre deutschen Übersetzer, Bearbeiter und Nachahmer in Masse boten. Man verlangte vor allem Abswechslung, und da das Publikum klein war, mußten die Zuschauer immer wieder durch Neuheiten nach ihrem Geschmackangelockt werden. Diesem aber entsprach im Grunde Schiller so wenig wie Shakespeare, dessen Stücke, selbst in mundgerecht gemachten Verballhornungen, die Mannheimer ungenießbar fanden.

War dem bedächtigen Hofmann bei dem fühnen, freien Wirken und Wefen des fturmischen Genies nie recht geheuer gewesen, so war der Theaterleiter warnenden Stimmen um fo leichter zugänglich, je weniger er mit dem Theaterdichter auf seine Rechnung kam. Bedenken und Zweifel an Schillers Bedeutung waren in bem unficheren Manne wiederholt von außen angeregt worden. Schon bald nach der erften Aufführung der Räuber hatte Gotter in Gotha, ein stlavischer Verehrer und Nachahmer französischer Formtunft und Dalbergs Drakel in Runftfragen, bem Drama Schillers "in ber Gattung des Schrecklichen ben Breis" zuerkannt: "Aber ber Simmel bewahre uns vor mehr Studen Diefer Gattung!" Richt weniger gewichtig für den adeligen Softheaterleiter mar bas, mas Schröber, ber Obermeifter der deutschen Schauspielkunft, ehe er noch Rabale und Liebe kannte, aus Wien im Mai 1784 an Dalberg schrieb: "Der Raifer will feine Sturm- und Drangftude und mit Recht.... Es ift ichade um Schillers Talent, daß er eine Laufbahn ergreift, die der Ruin des deutschen Theaters ift. Die Folge ist deutlich. Wird der Geschmack an diesen Sturm- und Drangftucken allgemein, fo tann fein Publifum ein Stud goutieren, bas nicht wie ein Raritätenkaften alle fünf Minuten etwas anderes zeigt, in welchem nicht alle Leidenschaften immer aufs höchste gespannt sind. Wir werden in gehn Jahren feine Schauspieler haben: benn biefe Sachen spielen fich felbst. . . . Ich haffe das frangösische Trauer= spiel — als Trauerspiel betrachtet —, aber ich hasse auch diese regellosen Schauspiele, die Runft und Geschmack zugrunde richten. Ich haffe Schillern, daß er wieder eine Bahn eröffnet, die der

Wind schon verweht hatte." Ließ er auch ein andermal Schiller als "das größte jetzt lebende dramatische Genie" gelten, so riet er doch Dalberg, ihn von dem Wege abzuzwingen, auf dem er bis jetzt wandle, und gestand: "Mich kann wahrlich nur die Kasse versleiten wollen, Werke dieser Art zu geben."

Das war sicherlich auch Dalbergs Standpunkt, aber ihn verleiteten jest gerade jene Rucksichten auf die Raffe, bem allzu unergiebigen Theaterdichter seine Gunft zu entziehen. Ein neuer, verheißungsvollerer Stern war überdies im Marz des Jahres 1784 über bem Mannheimer Theaterhimmel aufgegangen: Ifflands Familiengemälde "Berbrechen aus Chrsucht" hatte nicht nur ungeheuren Beifall beim Bublifum, feierliches Lob von Dalberg und einen goldenen Ehrenpreis von der Deutschen Gesellschaft davongetragen, — mehr als dies, es hielt sich auf dem Theater. Diefer Bund zwischen Buhne und Literatur versprach den Bunschen aller, bes Intendanten, der Theaterliebhaber, der Schauspieler, Erfüllung. Bon der gewandten Feder des Renners der Ruliffenwelt und der Launen des Bublikums durfte Dalberg promptere Lieferung buhnenfertiger Stücke erwarten, als von dem Theaterdichter, der fich von ihm über die Wahl seines Stoffes noch lange Rat holte und nur zaudernd und zögernd an sein Don Karlos-Drama ging, bas Rurfürstlicher Intendance vielleicht nur neue Verlegenheit schaffen fonnte. In der Tat brachte Iffland binnen Jahresfrift drei neue Augstücke auf die Bretter und entzückte als Prolog= und Festspiel= dichter Fürstenloge und Barterre. Er verstand sich auf die Runft patriotisch hösischer Schmeichelpoesie und wurde von den Berrschern mit Ehren und Geschenken überhäuft. Ihn an Die Bfalz zu fesseln, scheute auch Dalberg fein Opfer. Dem Bublitum aber bot Iffland ein angenehmes Gemisch von Seiterkeit und Rührung, Zeitgehalt in philistroser Verdünnung, moralische Lehren ohne peinliche Anklagen und beißende Satire. In den platten Niederungen Diefer biederen Mittelmäßigkeit ließ fich gefahrlos wandern, ohne geistige und gemütliche Unftrengungen; in biefen Dichtungen fanden fich bie meisten mit ihrem eigenen nüchternen und boch rührseligen Wesen

widergespiegelt. Die Schauspieler hielten es, wie immer und überall, mit der Tagesmode. Dem Mimen gilt ja meift der Grundfat: Schön ift, was der Menge gefällt. Die Mannheimer Schauspieler machten den Abfall von Schiller um fo lieber mit, als fie vielfach mit seinem Auftreten und Schaffen unzufrieden waren. Dem Amt eines Theaterdichters trauten manche von vornherein keinen rechten 3med zu. Gelbft Schillers Freund Meyer hatte die Frage aufgeworfen: "Wäre ein geschickter Tanzmeister einem Theater nicht nühlicher als ein Theaterdichter?" Dem Literaten einen Ginfluß auf ihrem eigenen Bebiete. juzugefteben, verboten ihnen Gitelfeit und Empfindlichkeit. Schillers Rollenverteilung zu Kabale und Liebe hatte einen kleinen Theaterskandal veranlaßt, und ohne Reibungen war es auch bei den Proben nicht abgegangen. Iffland klagte über beren unleiblichen "Jammer": "Der Ginfältigen halber hält man fie, und die Ginfältigen beffert es nicht", meinte ber feines Erfolges sichere Birtuos, dem es mehr auf das Hervorheben des eigenen Spiels als auf ein fünftlerisch abgetontes Zusammenspiel ankam. Während ber Dichter auf Beachtung feiner Absichten drang, wollten die Schauspieler ihre Launen spielen laffen. Ginmal foll Schiller laut seinen Unwillen geaußert haben über die Derbheit, mit der Beil ben Mufitus Miller barftellen wollte. Der beleidigte Rünftler ichwieg, aber als bann an einer Stelle die alte Millerin zu rasch abging, rief er sie zurud und sagte boshaft: "Ich habe Ihnen nach des Verfassers Vorschrift noch einen Tritt vor den Sintern zu geben." In der Tat ftellten ja Schillers leidenschaft= liche Charaftere und sein gedankenreicher Dialog auch große Unftrengungen an die durch den unruhigen Betrieb und das über= fturzte Ginftudieren neuer Stude ftart angespannten Schauspieler. Sie wehrten sich ausdrücklich gegen die "Epochen= und Parade= ftude" und forderten mehr "Mittelgattung" mit bequemeren und boch dankbaren Rollen. "Die Kräfte der Schauspieler find zu bedenken," schreibt Iffland einmal an Dalberg. "Es ift nicht übertrieben, wenn ich sage, daß ich den Cassius, Franz Moor, Lear und Verrina in einem Karneval nicht liefern könnte, ohne meiner Gesundheit oder meinem Künftlergefühl förmlich zu entsagen." Es war eben leichter, irgendeine oberflächlich gezeichnete Figur mit guten Einfällen und theatralischen Schlagern auszustaffieren und so eine effektvolle Rolle aus ihr zu machen, als sich in den feinen Organismus eines dichterischen Gebildes mit Leib und Seele einzuleben. Selbstverständlich kam auch in dieser Hinsicht der handwerksmäßig gewandte Schauspieler Iffland den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kollegen besser entgegen als der Dichter.

Rein Zweifel: Schillers Stellung wankte. Immerhin erschien er dem ehrgeizigen Iffland auch jetzt noch als ein gefährlicher Rivale. Sein Fall sollte beschleunigt werden. Es galt, den Theaters dichter bei dem ohnedies schon bedenklich gewordenen Intendanten als überflüssig erscheinen zu lassen und ihn bei dem Publikum heradzusehen. Mißgunst und Eigendünkel, Känkesucht und Spießs bürgertum fanden sich in schönem Bunde zusammen.

Die Gelegenheit, einen hinterliftigen Schlag gegen ben ahnungelosen, gerade in Schwetzingen weilenden Dichter zu führen, bot am 3. August 1784 die Aufführung einer zweiaktigen Poffe "Der schwarze Mann" von Gotter. In dem geiftlosen Machwerk spielt ein jämmerlicher Tropf von Theaterdichter, namens Flickwort, eine komische Rolle: der arme Hungerleider ift ein Genie im Schimpfen und Schuldenmachen, ein Maulheld und Phrasendrescher, ber immer voll stedt von dramatischen Entwürfen, aber nichts Rechtes ausführen, vor allem bie Schlußwendung nie finden tann. "Aber der fünfte Aft?" ruft Flickwort in feinen poetischen Roten aus. "D bu unseliger Fünfter! Rlippe meiner schiffbrüchigen Kollegen, soll auch ich an dir scheitern? — Zwei Wege liegen vor mir. Die Verschwörung wird entdeckt — der König siegt über fich felbst - die Verschwörer erhalten Gnade. (Nach einer Bause) Nein! Das fieht zwanzig anderen Stücken so ähnlich. Ich stehle nicht. Ich bin ein Original. Ich laffe bie Tugend unterliegen. Je unmoralischer, besto schrecklicher." Flickwort ift vernarrt in Chatespeare und die englischen Dichter, aber haßt bie Frangofen; im Starfen und Ungeheuren waren jene seine Lehrer, bald werben

fie Schulknaben gegen ihn fein. — Dieser plumpen Satire gegen Die modischen Kraftgenies gab die Mannheimer Darftellung erft ihre rechte Spike. Für derben Wit und persönliche Neckereien waren ja die fröhlichen Pfälzer von jeher besonders empfänglich. Zielte bies nicht auf ihren Theaterdichter, auf fein Zaubern und Schwanken beim Fiesto, auf seine Geldverlegenheiten und seine Geniewirtschaft, von der fich die Rlatschbasen und Philister der pfälzischen Sauptftadt fo viel zu erzählen wußten? Gierig ging man auf alle Un= spielungen ein; den letten Zweifel hatte Ifflands Maste vernichten muffen: bis auf die Rleidung foll er in seinem Flickwort die Er= icheinung Schillers fopiert haben. Go murbe biefer bem Gefpotte preisgegeben von derfelben Buhne, beren Ruf er begründet hatte und beren Gedeihen er seine besten Kräfte zu widmen bereit mar; von denselben Schauspielern verhöhnt, die mit ihm den Ruhm feiner brei Erftlingsbramen teilen burften; am meiften von dem Manne, beffen Erfolg er vor furgem erft in Frankfurt noch freudig begrüßt und neidlos verfündigt hatte.

Ifflands schäbiger Chrgeiz war aber auch damit noch nicht befriedigt: ber Gegner follte nicht nur bloggestellt und aus dem Umte verbrängt werben, auch seine Stücke sollten zunächst von bem Spielplan verschwinden. Unter bem Schein fühler Sachlichkeit und uneigennütigen Wohlwollens gab er im September 1784 bem Intendanten den Rat, weder die Räuber noch den Fiesto biefen Winter mehr zu geben, bagegen Schillers "fürtrefflichen Rarlos" in Aussicht zu nehmen; ber aber war ja noch gar nicht geschrieben. Um Gründe für seine Abmahnung war der Argliftige nicht ver= legen: das Publifum fei erklart gegen jene Battung; die lette Räubervorftellung fei leer gewesen; Fiesto werde schwerlich die Roften doppelter Statiftenproben tragen; die erschöpften Rräfte der Schauspieler seien zu bedenken. Er vergist nicht, auf den Reichtum an Werken hinzuweisen, durch die Schillers Dramen entbehrlich würden; insbesondere aber mit bentlichem Wint auf seine eigenen Rührstücke aufmerksam zu machen, die zur moralischen Bildung des Bublitums tauglicher seien als jene wilden Erzeugnisse. Auch die

Vorstellung bes Schwarzen Mannes weiß er für seine Zwecke zu nüten. Zuerst beuchelt er mit der Miene der Unschuld Bedauern: "Wir hätten biefes Stuck niemals geben follen. Aus Achtung für Schiller nicht. Wir felbft haben bamit im Angeficht bes Bublifums (bas ihn ohnehin nicht gang faffet) ben erften Stein auf Schiller geworfen. Ich habe ängftlich jede Analogie vermieden, bennoch hat man gierig Schiller zu bem Gemälde figen laffen. Schon damit ift die Unfehlbarkeit von Schiller genommen, die Unverletlichkeit des großen Mannes. Wie foll er nun mit seinen Werken auftreten? . . . Ich darf hoffen, das Stück werde niemals wieder= holt werden. Man hatte diese Wirkung nicht voraussehen können. Run aber?" Run aber, das ist Iffsands Meinung, da das Un= glück geschehen sei, sei der verhöhnte Dichter unmöglich geworden: bei fortgesetter Pflege ber Schillerschen Stude muffe die Poffe Gotters als eine Berspottung der Mannheimer Nationalbuhne felbft aufgefaßt werden. Gben diefen Gotter aber empfiehlt Iffland zum Schluffe für den Fall, daß man fünftigbin eines literarischen Beirates bedürfe.

Mis dieser Brief geschrieben wurde, hatten sich übrigens die amtlichen Beziehungen Schillers zu dem Mannheimer Theater schon gelöft. Bon jenen Ränken und Umtrieben nicht bas mindeste ahnend, hatte er noch einmal in einem Schreiben vom 24. August ben zu herrnsteim weilenden Dalberg von seinen gegenwärtigen Arbeiten und zufünftigen Absichten unterrichtet: er ift eifrig mit frangofischer Lekture beschäftigt, was Seine Erzellenz gewiß billigen werben; er will die klassischen Stude Corneilles, Racines, Crebil-Ions und Boltaires durch eigene Bearbeitung der deutschen Buhne erobern; aber auch der Macbeth und der Timon von Shakespeare sollen bearbeitet werden; mit frischem Mut steuert sein endlich in Fluß geratener Karlos der hohen Tragodie zu, und nach diesem will er alsbald an den zweiten Teil der Räuber geben, "worin alle Immoralität in die erhabenste Moral sich auflösen muß". Noch einmal betont er seinen festen Entschluß, "Mediziner" zu werden, offenbar um ben zurüchaltenden Intendanten auch nach

bieser Seite zu beruhigen. Kurz, nach jeder Richtung verspricht ber um seine Zukunst Besorgte, im folgenden Winter alles hereinzubringen, was seine "beinahe jahrelange Unpäßlichkeit" ihn hatte versäumen lassen.

Aber alle Mühe war vergebens. Das Vertragsjahr lief ab, und Schiller blieb ohne eine Erwiderung. Vor einem Jahre war er durch Lockungen und Versprechungen aller Art festgehalten worden, nun wurde er stillschweigend, ohne ein Wort der Anerkennung, aus seinem Amte entlassen! Diese Entlassung mußte Schiller als einen schweren Schlag empfinden, wenn ihm auch immer klarer die Erstenntnis sich aufgedrängt hatte, daß das Mannheimer Theater seine besten Hoffnungen unerfüllt ließ und für Entsaltung seiner tiessten Kräfte keinen Kaum bot. Doppelt schwer aber traf ihn dieser Schlag in einer Zeit, wo das Schicksal wieder einmal seine innere Widerstandskraft auf die härteste Probe stellte; wo zugleich mit seiner bürgerlichen Existenz auch sein guter Name ins Wanken geriet; wo selbst die liebsten Menschen, seine Eltern und die Bauerbacher Freundin, an ihm irre zu werden drohten.

Wie eine Sträflingsfette Schleppte Schiller feit den Stuttgarter Tagen die Laft feiner Schulben nach. Selbständig fich zu bewegen und zu wirtschaften, Ordnung auch in der Freiheit zu halten, das hatte die herzogliche Dreffuranstalt ihren Zögling ja nicht gelehrt. Die Rargheit seiner Besoldung hatte den Regimentsmedifus gu allerlei Anleihen genötigt; außer fleineren Summen im Wirtshaus und beim Buchhändler schuldete ber Dichter seit bem Druck ber Räuber und der Anthologie einem Sauptmann von Schade fünfzig, einer Generalin von Solle hundert und einem Unbekannten einen Posten von etwa zweihundert Gulden, für den sich eine Korporals= frau, namens Fricke, verbürgt zu haben scheint. Der Gedanke an bie Befriedigung feiner Gläubiger mar die bitterfte Sorge bes Flüchtlings auch in seinen trübsten Stunden, die Erkenntnis ber Unmöglichkeit, seine Schulden in absehbarer Zeit zu tilgen, der schwerfte Stoß für seine jugendliche Bertrauensseligkeit gewesen. Die Gewißheit freilich, daß er "ber ehrliche Mann" bleiben werde,

konnte ihm keine Enttäuschung rauben, so wenig wie ben im Grunde felsenfesten Glauben an seine Zukunft.

Im weltstillen Bauerbach hatte ber Schützling ber Gutsherrin leicht seine einfachen Bedürfnisse auf Borg befriedigen können, nachbem der dürftige Reft feines Fiesto-Sonorars aufgezehrt war. Der Wirt, der Gutsverwalter, der sparsame Reinwald hatten aushelfen muffen, Frau von Wolzogen felbst hatte gebürgt und gelieben. Ihrem Eintreten verdankte Schiller die Summe, die er auf den Weg nach Mannheim mitnahm. Dort leuchtete ihm endlich die beglückende Aussicht vor, aus dem Wirrwarr feiner Schulden nach und nach sich herauszuarbeiten. Aber seine trefflichen Borfate zur Sparfamkeit, seine herrlichen Berechnungen scheiterten an der Un= aunft der Berhältniffe und seiner eigenen Unkenntnis des Lebens. Zwar für seine Person lebte er so sparfam und bescheiden, wie es in dem ohnehin teuren Mannheim möglich war: in einem Weck beftand sein Frühstück; das Mittagessen ließ er sich in einem "zinnernen Ginfat", ben er fich gefauft hatte, aus einem fleinen Wirtshause holen, und sparte sich einen Teil davon für den Abend auf ober af "Kartoffel in Salz ober ein Ei zu einer Bouteille Bier". Nicht mehr als elf Bulben, fo verfichert er, ließ er monat= lich "fürs Maul aufgeben". Aber zu den nötigen Roften für seine "Dtonomie" und "Equipierung" famen noch mancherlei Ausgaben, welche seine gesellschaftliche Stellung, seine Krankheit und seine wiedererwachende Lebensluft mit fich brachten. Die Schauspieler, in beren Rreisen er verkehrte, bezogen bas Bierfache seines Gehalts, aber selbst der durchaus nicht verschwenderische Iffland kam trop= bem jahrelang aus seinen Schulben nicht heraus, und dabei hatte diefer noch glänzende Nebeneinnahmen. Dem Theaterdichter aber waren seine breihundert Gulden schon am 19. Dezember 1783 ausbezahlt. Auf die versprochenen Ginnahmen zweier Theaterabende mußte er bei bem schlechten Geschäftsgange verzichten und sich dafür mit einer Summe von zweihundert Bulben abfinden laffen, die ihm in Raten von je fünfzig Gulden vom Mai bis August 1784 ausbezahlt wurden. Auf allen beutschen Theatern wurden

seine drei Dramen aufgeführt und bewundert, von Schwan verlegt und überall nachgedruckt, Auflage um Auflage veranstaltet: außer dem bekannten Honorar für Fiesko erhielt der Dichter nur zehn Karolin für die erste Ausgabe von Kabale und Liebe, weiterhin keinen Heller mehr. Wenn von jenen Anspielungen des "Schwarzen Mannes" überhaupt eine auf Schiller zutraf, so war es die Klage Flickworts: "Theaterunternehmer und Buchhändler sind durch mich Kapitalisten geworden, und ich selbst habe nichts als Lorbeeren und — Schulden!"

Bald war Schiller so im Gedränge, daß er oft schon für die nächste Woche, ja für den nächsten Tag in Sorge sein mußte. Statt von seinen Schulden sich zu befreien, murbe er immer tiefer hinein verwickelt. Bon diesen peinlichen Berhältnissen brang die Runde auch nach Stuttgart und auf die Solitube, in Schillers Elternhaus. Seit feiner Flucht frankelte bort die Mutter, um bas unsichere Geschick des einzigen Sohnes sich harmend. Des Vaters Groll war durch die unerwartete, fühle Zurückhaltung des Herzogs etwas beschwichtigt worden. Aber ber Bauerbacher Aufenthalt des Sohnes hatte bem Sauptmann, ber aus ben Briefen Reinwalds an Chriftophine vom Leben und Treiben seines Frit Renntnis erhielt, wenig Freude gemacht. Auch als die frohe Nachricht von der Unstellung in Mannheim eingetroffen war, hatte der lebenstundige Mann bas Mißtrauen nicht gang unterdrücken können, ob fie benn auch von Dauer fein werbe; lieber noch hatte er den Sohn in Berlin oder Wien unterkommen sehen, da dort bessere Theater und der Umgang mit Gelehrten und großen Männern feinem Fortkommen dienlich sein könnten. Aber am allerliebsten wäre es ihm gewesen, wenn Fritz die Gnade Serenissimi angerufen und alle feine Rrafte wieder auf bas medizinische Studium geworfen hatte, wo er "ein weit rühmlicheres und sichereres Brot erhalten wurde, als bei den Theaterarbeiten". "Denn ich hoffe zu Gott," fügte der Bater hinzu, "daß unsere Entfernung nicht immer fortdauern foll. und daß ich es noch erleben werde, meinen einzigen Sohn auch wieder um mich zu haben." Wiederholt, am 14. September und am 10. November, hatte ber Hauptmann in diesem Sinne geschrieben. Und noch einmal vor Ablauf des Jahres 1783 legte Chriftophine dem Bruder den Wunsch der Familie herzlich nabe, entweder felbst Schritte zur Verföhnung bes Berzogs zu tun oder ben Bater um Erlaubnis zur Rückfehr einkommen zu laffen. Der Vorschlag war wohlgemeint, für Schiller aber unausführbar: er enthielt eine Verkennung seiner beiligsten Verpflichtungen gegen sich selbst und seinen Beruf. In aller Liebe, aber mit unerschütterlicher Festigfeit wies er deshalb die Zumutung zuruck. "Ich fann Dir nichts darauf antworten, Liebste," schreibt er zu Reujahr 1784, "als daß meine Ehre entsetlich leidet, wenn ich ohne Konnerion mit einem anderen Fürsten, ohne Charafter und dauernde Verforgung nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entfernung aus Bürttemberg mich ba wieder blicken laffe." Wenn auch ber Bater ben Ramen zu jener Bitte hergebe, so werbe boch jedermann in ihm felbst die Triebfeder zu diefer "erbettelten Wiederkehr" er= blicken: feine Achtung beim Bublitum, feine Ehre, fein Glud könnten burch einen solchen Schritt "einen ewigen Stoß" erleiden. "Die offene, edle Kühnheit," ruft er aus, "die ich bei meiner gewalt= samen Entfernung gezeigt habe, wurde ben Namen einer findischen übereilung, einer dummen Brutalität bekommen, wenn ich sie nicht behaupte." Übrigens glaubt der Flüchtling nicht, daß der Herzog einem Gesuche des Vaters stattgeben wurde, und für diesen Fall einer schimpflichen Abweisung bekundet er seine Entschloffenheit, den ihm zugefügten "Affront" durch einen derben Gegenschlag zu rächen. "Nunmehr", schließt er beutlich, "weißt Du genug, um vernünftig in dieser Sache zu raten."

Inzwischen aber war Schiller durch seine Schulden in immer größere Bedrängnis gekommen: der Bauerbacher Geldverleiher wurde ungeduldig, und die Stuttgarter Gläubiger, nachdem sie einmal auf die Mannheimer Stellung ihres Schuldners aufmerksam geworden, begannen ihm stärker zuzusehen. Die wenig bemittelte Frau von Wolzogen sah sich als Bürgin gezwungen, ihren jungen Freund wegen der Zahlung zu mahnen, aber dieser, gänzlich außer

ftande, im Augenblick auch nur das geringste zu leisten, konnte sie im November 1783 nur auf die Zeit des Karnevals 1784, und als biefer auch nicht die erhofften Ginnahmen brachte, auf Oftern und von da wieder auf ben Sommer vertröften. Der Berbft tam heran, ein neues Unternehmen, die geplante Rheinische Thalia, eröffnete neue Aussichten, wiederum hoffte Schiller, bis Ende 1785 in drei Terminen die Banerbacher Schuld abtragen zu fonnen. Und wiederum täuschte er sich. Furchtbar war die Qual, die ihm die Ohnmacht, sein Wort einzulösen, schuf; mit Entsetzen nahm er wahr, wie felbst die reinste Freundschaft durch diese elenden Berhältniffe getrübt murbe, und daß fein eigenes Bild in den Augen ber Freundin leiden mochte. In der Beschämung seines Bergens wagte er monatelang nicht zu schreiben. "Unglückliches Schickfal," heißt es in seinem Briefe vom 8. Oftober 1784, "das mich zwingen mußte, in Ihren Augen etwas zu scheinen, was ich niemals gewesen bin und niemals werden kann, niederträchtig und undankbar. . . . Der Gedanke an Sie, der mir jederzeit soviel Freude machte, wurde mir durch die Erinnerung an mein Unvermögen eine Quelle von Marter. Sobald Ihr Bild vor meine Seele fam, ftand auch das gange Bild meines Unglucks vor mir. Ich fürchtete mich, Ihnen zu schreiben, weil ich Ihnen nichts, immer nichts als bas ewige: Saben Sie Beduld mit mir, schreiben fonnte."

Aber das Schmerzlichste war für Schiller, daß er sich in diesem Jammer auch von seinen Eltern verlassen, von dem eigenen Bater verkannt sah. Der Hauptmann, der den Schritten des Sohnes nur mit Mißtrauen gefolgt war, erkannte "teils aus erhaltenen Nachrichten, größtenteils aus angestellter Überlegung", wie es um seinen Friz stand. Dieser hatte es immer vermieden, seinen Lieben durch Aufklärung über seine wahre Lage Kummer zu bereiten. Aus eigener Kraft hatte er zugleich mit seinem auch seiner Familie Glück begründen wollen, und nun sah er sich um dieselbe Zeit, wo er mit seinem Sintritt in die Deutsche Gesellschaft einen großen Schritt zu seinem "Etablissement" getan zu haben glaubte, zu einem offenen Bekenntnis seiner unhaltbaren Lage gedrängt. Und das

war das Bitterfte: während er jeden Gedanken an eine Rückfehr in die Heimat, an eine Unterwerfung unter die herzogliche Gnade in seinen gegenwärtigen Umftanden stolz von sich weisen mußte. nötigten ihn gerade diese Umftande, Silfe in der Beimat, im Eltern= hause zu suchen. Der Bater wußte anfangs nur von der Schade= schen Schuld, nichts von den größeren von Holleschen und Frickschen Posten. Er war bereit, für jene fünfzig Gulben eine Zeitlang aut zu ftehen, damit der Sohn "nicht angefochten werde und besto ruhiger arbeiten könne". "Aber", so fügt er hinzu, "ich versichere mich babei, daß Er mich nicht zum Nachteil Seiner Schweftern im Stich laffen werbe." Bu feiner Überraschung erfuhr nun ber Bater aus dem Bekenntnis des Sohnes von dessen Bauerbacher und den anderen Stuttgarter Berpflichtungen. Der Hauptmann war entruftet und hielt mit strengem Tadel nicht gurud: er habe nach bem natürlichen Lauf der Dinge alles vorausgesehen und fonne auch jett die Zufunft voraussagen. "Go lange Er, mein liebster Sohn," ruft er mahnend, "Seine Rechnung auf Einnahmen fest, die erst kommen sollen, mithin dem Zufall oder Unfall unterworfen sind, so lang wird Er im Gedränge verwickelt bleiben. Biederum, fo lang Er bentt, biefer, jener Gulben ober Bagen wird es nicht ausmachen, daß ich herauskomme: so lang werden Seiner Schulden nicht weniger werden. Um etwas zu ersparen. muß man beim Areuzer anfangen." Eindringlich verweift er den um einen Ausweg verlegenen Sohn auf Gott, "ein höchft gutiges, höchst weises und höchst allmächtiges Wesen, welches sozusagen nur auf unser Gebet wartet, um uns aus allem herauszuhelfen." Rechtes Gottvertrauen in des Hauptmanns Sinn muß aber Taten wirken: benn, fo ergangt er feine Worte, "wie Gott zu unseren Reiten feine Bunder tut und in die Natur einer jeden Sache die Kraft zu wirken gelegt hat, so müssen wir auch das Unfrige bei= tragen." Und von hier aus sucht er einen guten väterlichen Rat zur Berbefferung ber "gegenwärtigen Lage" bes Sohnes: "Mache Er von Seinen Revenuen und Paffivis einen Ctat, in dem die Tilgung ber letteren auf eine bestimmte Beit, fie mag fo fern sein,

als sie will, sestgeset ist. Dieser Etat muß aber nicht abgeändert werden, und damit er es nicht wird, so mache er einen Seiner Mannheimer Freunde zum Garant, dem Er nicht anliegen muß, dieses Arrangement zu verschweigen." Der Rat war wohlgemeint, aber konnte der Sohn Gebrauch davon machen? Die zureichenden "Revenüen" waren es ja gerade, die sehlten, und wo war unter den Mannheimer Bekannten auch nur einer, dem der Theaterdichter sein volles Vertrauen hätte schenken, von dem er so viel Vertrauen hätte fordern dürsen? Sebensowenig war seiner Verlegenheit mit dem Hinweis auf eine "Partie" geholsen, "eine vernünstige, tugendshafte und häusliche Frau", die sich der Sohn durch gesetzes, sleißiges und sparsames Verragen "oder durch die Verwendung seiner Freunde" vielleicht erringen könnte.

Derber äußerte fich der Unwille des Baters, als der Februar vergangen war, ohne daß der Sohn die fünfzig Bulben der Schade= schen Schuld geschickt hatte: nunmehr zog auch der Alte sein Bersprechen guruck. Er war zwar bereit, die Zinsen ber Solleschen Schuld zu bezahlen und die Bürgschaft auf den um ein Jahr verlängerten Wechsel zu übernehmen, aber er ließ fich doch die Ge= legenheit nicht entgehen, den Sohn durch erneute Hinweise auf die Vorsehung und ihre erzieherischen Absichten, durch Vorhalten seines Leichtfinns, Eigenfinns und allzugroßen Selbstvertrauens murbe zu machen. Bald nach diesem Briefe vom 9. März 1784 muß die bereits vorher abgefandte, aber unterwegs verspätete Gelbsendung für den Hauptmann Schabe in Stuttgart eingetroffen sein, und ber Bater zog wieder gelindere Saiten auf, aber aufs neue empfahl er feinem Frit die Erwerbung des Doktorgrades und ernstliche Wiederaufnahme ber Arzneikunft, die ihm ein weit sichereres Ginkommen und "nicht weniger Reputation" verschaffen könne als die Schriftstellerei. "Liebster, bester Sohn," ruft er aus, "hier in Deutschland ift ein Theaterdichter immer noch ein kleines Licht."

Bis in den Juli hinein scheint Schiller dann von Gläubigern unbeläftigt geblieben zu sein, und auch des Vaters Unwille durfte sich legen. Ja, am 30. Juni war der Himmel so weit geklärt, daß ber Alte bem Sohne die Erfüllung eines oft geäußerten Bunfches in Aussicht stellen konnte: seine Lieblingsschwester Chriftophine, Die Genoffin und Beraterin feiner Jugend, follte in Gesellschaft bes Meininger Bibliothekars Reinwald ben nach weiblicher Fürforge fich Sehnenden in Mannheim besuchen. Fritz follte überrascht werden, aber ber erfreute Bater fonnte es nicht übers Berg bringen, ihm ben Plan zu verschweigen. Und er gab um so freudiger seine Zustimmung, als Anfang Juli ein Brief aus Mannheim eintraf. ber den Eltern von einer befferen Wendung der Dinge Runde gab. So empfing benn Schiller Mitte Juli, als er gerade auf ein paar Tage aus der Bachofenhipe von Mannheim nach Schwetzingen, dem furpfälzischen Versailles, entronnen war, die Nachricht, die Reisenden jeien am 16. Juli aufgebrochen. Schon vorher hatte der Bater dem Sohne noch einmal befonders ans Herz gelegt, dem wohlmeinenden Reinwald "in allen Stücken fo wie dem beften Bater, Bruder ober Freund" zu folgen; beffen Rat sei ber befte, benn er besitze eine ausgebehnte Menschenkenntnis, während Frit selbst fich zu sehr von dem Schein einnehmen laffe und von feinem eigenen guten Bergen auf andere schließe. "Und am Ende", so heißt es gulegt, "findet sich nicht selten das Gegenteil, oder wenigstens mehr Komplimente als Realitäten."

Schiller war wenig entzückt von der Aussicht, den Meininger Freund unter solchen Umständen wiederzusehen und noch weniger geneigt, sich ihm gerade jetzt vertrauensvoll zu erschließen. Reinwald hatte schon in Schillers Bauerbacher Tagen, als er aus einem zufällig in seine Hände geratenen Briefe Christophinens an den Bruder deren "reises Denken", ihr verständiges Wesen, ihren sparsamen Sinnen kennen gelernt hatte, auf des Vaters Erlaubnis hin einen Briefwechsel mit dem Mädchen angeknüpst. Reinwalds Bunsch, die Familie Schiller auf der Solitude besuchen zu dürsen, war gerne erfüllt worden, da auch der Hauptmann seine Briefe stets mit Vergnügen las. So wenig persönlich Anziehendes der grämliche Bibliothekar hatte, so sah doch der Vater in dem vielseitig unterzichteten, ehrenwerten Gelehrten einen willkommenen Freier, und

auch Christophine lernte den treuen Freund des geliebten Bruders mehr und mehr schähen. Aber gerade des Dichters Gefühle für den Meininger Freund hatten sich merklich abgekühlt. Aus mancher Bemerkung in den Briefen des Vaters über die Bauerbacher Tage und über Frau von Wolzogen hatte er mit Verdruß die warnende Stimme des ängstlichen Hypochonders herausgehört. Und nun trat der kränkliche, grillenhafte Mann gar als Bewerber um die Hand der frohmütigen, schaffensfreudigen Schwester aus, — wie sollte sich das Dasein der jugendlichen Christophine an der Seite des kritteligen, von selbstsüchtigen Stimmungen beherrschten Halbgreises gestalten? Der Bruder hielt mit seinen Bedenken nicht zurück, und auch dem ehemaligen Busenfreunde kam er zwar gefällig, aber doch ohne jedes Vertrauen entgegen; absichtlich zeigte er sich kalt und verschlossen. Nur mit "Unwillen und Schauder" konnte Reinwald nachmals an diese Mannheimer Tage zurückbenken.

Die Gafte hatten zu ungludlicherer Zeit nicht tommen können. Dunkler als je zogen sich die Wolken über Schillers Saupt zu= fammen. "Bon allen Seiten", fo berichtet Chriftophine, "befturmten Sorgen der Notwendigkeit ihn." Bu Hause erwartete man nach bem tröftlichen Schreiben vom 1. Juli einen freudigen Bericht über bas Eintreffen der beiden Reisenden, und ftatt deffen tam nun ein Brief bes Sohnes, ber von neuen, größeren Berlegenheiten fprach, von Berlegenheiten, die ihn zur "Desperation" trieben und den Eltern "die Saut schaudern" machten. Was war geschehen, daß Frit schreiben konnte: zwischen heut und vierzehn Tagen stehe alles auf der Wage; wenn er fich nicht helfen könne, muffe er zu verzweifelten Silfsmitteln feine Zuflucht nehmen? Unglaubliche Gerüchte, die in Stuttgart umliefen, steigerten die Angst der Eltern: der Hauptmannssohn, so munkelte man, habe der Korporalsfrau Fricke falsche Wechsel geschrieben und sei beswegen in Mannheim verhaftet worden. Zwar das fühlte der Alte gewiß, daß sein Frit fich so weit nicht habe vergessen können, aber er empfand boch schmerzlich: nun find "all unsere schönen Hoffnungen in die Tiefe des Meeres" versenkt.

408

Wir wissen aus Streichers Bericht, welcher Art die Bebrangnis war, die den Dichter damals fast zur Berzweiflung trieb. Noch immer lastete mit ben anderen Berbindlichkeiten als die brückenoste Schuld jene Anleihe von zweihundert Gulden auf ihm. bie er zum Druck der Räuber erhoben hatte. "Beinah zwei Jahre schon", erzählt Streicher, "war die Geduld der Gläubiger hingehalten worden; er durfte also die Meinung hegen, daß dieses vielleicht noch länger der Fall sein könnte. Allein zu seinem nicht geringen Schrecken kam es anders. Die Berfon, welche fich für ihn auf obige Summe verbürgt hatte, wurde fo fehr von den Dar= leihern gedrängt, daß sie aus Stuttgart nach Mannheim entfloh. Man sette ihr nach, erreichte sie dort und hielt sie gefangen." Schiller war in der veinlichsten Berlegenheit; in Mannheim war niemand, an den er fich wenden konnte, zumal da ihm an ftrenafter Berfchwiegenheit gelegen fein mußte. Wie follte er feine Ehre retten, wie jene "Berson", wahrscheinlich die Korporalsfrau, aus ihrer Schuldhaft befreien? Bom Bater, bem er fich in seiner Not offenbart hatte, war nichts zu erwarten: er hatte weder Geld noch, bei aller Liebe und allem väterlichen Mitgefühl, die rechte Einsicht in die Lage des Sohnes. Strenge verwies der Alte Diefem feine Rlagen über die Ungerechtigkeit des Schickfals. "Mein lieber Sohn," ruft er, "Er hat noch nie recht mit Sich felber gerungen, und es ift höchst unanständig und fündlich, Sein Nicht= wollen auf die Erziehung in der Afademie zu wälzen." Schmerzlicher konnte den unter so peinlichen Umftanden doppelt empfindlichen Sohn kein Vorwurf treffen, als der, "daß er in alle seine Berlegenheiten nicht gefommen ware, wenn er hier geblieben ware, und daß er überhaupt glücklicher, mit fich felbst zufriedener und in der Welt brauchbarer ware, wenn er mehr in der Mittel= ftraße hätte bleiben und nicht Epoche hätte machen wollen". So fam durch die unseligen Schulden zu allem Verdruß und aller Not auch noch ein Zerwürfnis mit dem Bater. Chriftophine er= hielt die Weisung, ohne Zeitverlust heimzukehren, da sie ja boch bem Bruder in seiner bosen Lage nur zur Laft fallen könne. Sie

ließ ihn bei ihrer Abreise am 6. August in tiefster Bedrängnis zurück.

Da kam dem schon fast Verzweiselnden Hilse von unerwarteter Seite. Schillers und Streichers Wirtsleute, der durchaus nicht wohlshabende Maurermeister Anton Hölzel und seine Frau, hatten die beiden Schwaben liebgewonnen und besonders den gutherzigen, umsänglichen Theaterdichter, der durch seine ärztliche Kunst ihren Sohn Georg aus schwerer Krankheit gerettet, ins Herz geschlossen. Mütterslich nahm sich die wackere Frau des "verwaisten Weißzeugs" ihres Mieters an, und auch seiner Schwester konnte sie nicht genug Freundschaft erweisen. Als nun die guten Leute durch Streicher von der hochnotpeinlichen Lage seines Freundes ersuhren, da waren sie bereit, so schwer es ihnen siel, den Theaterdichter aus seiner verhängnisvollen Verlegenheit zu besreien.

Schiller hat noch vor seinem Weggang von Mannheim die ihm fo hochherzig vorgeftrectte Summe guruderftatten können. Und das Schicksal hat es ihm vergönnt, die Wohltat zu vergelten, da= burch daß er um die Wende des Jahrhunderts felber zweimal bie braven Bürgersleute aus bitterfter Not retten fonnte. Denn mit den Kriegsplagen war auch bei dem alten Hölzel die Armut eingekehrt; er selbst war schlaff und stumpf geworden, seine unverzagte Frau aber klopfte vergebens an die Türen guter Freunde. Da wandte fie fich in ihrem Jammer an den Professor Schiller in Jena: "Der weiße Ropf Bolgels", fo schließt ihr Brief, "legt fich nahe an ihr wohltätiges Berg und ich auch." Selbstverftand= lich half der Angerufene sofort; er ließ der Familie durch seinen Berleger Cotta gleich am nächsten Tage zehn Karolin (zweihundert Mark) in zwei Zahlungen anweisen und erklärte sich zu weiterer Silfe bereit: "Hölzel, wenden Sie sich allemal an mich, schonen Sie mich nicht!" In rührenden Worten stattete die Solzelin ihren Dank ab: "Wohltätiger Freund," so schreibt sie, "Wohltun an seinen Freunden tragt schweren Zient, daß beweisen Sie lieber schiller an mir, . . . ich weine in diesem Augenblick und Sie wirten mitt mir in meinem elend weinen, wan ich Ihnen fage

daß ich von Ihrem Geld wieder daß erfte mahl wieder abends ein licht brennen konnte, o wie danke ich der Borsehung und Ihnen für diese wohlthadt, dieses Geld hilft mir meine einzige Tochter fleiden zu dem ersten nachtmahl . . . " Ein paar Jahre lang hielt fich dann die Maurersfamilie hauptfächlich durch die ruftigen Arme der Frau über Waffer, aber noch einmal, im Jahre 1802, zwang äußerste Not die arme Alte sich an ihren "einzigen Freund in der gangen welt" zu wenden. Auch diesmal griff Schiller mit Rat und Tat ein. Durch seine gewichtige Empfehlung an Beck, der inzwischen Mannheimer Theaterdirektor geworden war, erhielt einer ber Hölzelschen Söhne eine Stelle als Theatermaschinift mit gutem Gehalt. Erft aus der Art, wie die Empfehlung ihres alten Mieters, des einst so wenig geachteten Theaterdichters, auf die Theaterleute wirkte, begann der schlichten Frau eine Ahnung aufzudämmern, daß ihr "lieber schiller" inzwischen ein Mann von gewaltigem Unsehen geworden war. In ihrem von Dankbarkeit überfließenden Briefe erzählt fie, wie Berr Beck ihren Abolf geholt und ihm fein Glück verkundet habe: "Diefes alles haben Sie Ihrer Mutter und meinem Härtensfreund Schiller zu danken." Ihr Sohn habe fich vor Freude nicht aufrecht halten können und geweint: "Mutter," habe er gesagt, "nicht daß gelt machte würkung sondern wie ich hörte baß der grose Schiler seine koftbare Zeit an uns verlagne wänte." Beck sei auch gleich zu Dalberg gegangen, und dieser habe fofort alles bewilligt, "uhm Herr Schiller zu zeigen in wälcher großen Achtung er bei ihm ftinte". Die Silfe, die dem verkannten Theater= dichter felbst einst verweigert worden war, wurde nun dem Schützlinge bes berühmten Mannes willig gewährt. Bon allen Seiten wurde die Frau um Auskunft bestürmt und um diese Freundschaft beneidet, die fich ein paar Jahrzehnte vorher außer den biederen Hölzelsleuten niemand zu verdienen bemüßigt gefunden hatte. -Doch zurück zum Jahre 1784!

Aus der schlimmsten Gefahr war Schiller durch das Einspringen Hölzels gerettet. Aber drückend genug waren nach wie vor seine Verhältnisse, betrübend das Zerwürfnis mit dem Bater,

das durch das ablehnende Verhalten des Sohnes zu Reinwalds Beiratsplänen noch verschlimmert wurde. Lange blieben die Eltern ganz ohne Nachricht aus Mannheim. Als endlich im September der Briefwechsel wieder in Fluß tam, da brachte er neue Bitten und Rlagen von der einen, heftige Vorwürfe und ftrenge Mahnungen von der anderen Seite. "Mein Sohn", so beginnt der Brief des Baters vom 23. September 1784, "hier fit ich, habe Seine Briefe vor mir, und bin dadurch für Unmut bis zu Tranen gerührt." Wiederum wirft er ihm vor, daß feine gegenwärtige Lage nur seiner eigenen Verschuldung zuzuschreiben sei, daß er nur durch "Beugung des Herzens", Selbsterkenntnis und "anhaltende Demütigung vor Gott" Bandel schaffen tonne: "Er hat alle meine Grunde bestritten, alle meine und andere Erfahrungen hintangesett und nur folchen Bhantasien und Leuten gefolgt, die Ihn ins Berberben fturgen mußten." Er fendet ihm, mit dem Bemerten, "daß es das lette Mal fein wird", zwei Louisdor, die er felbft habe entlehnen muffen: "für Ihn ift es vielleicht wenig, mir aber ift es nicht also." Wiederum weist er darauf hin, daß er noch drei Rinder habe, von denen noch keines verforgt sei. Zwei Monate ließ der Sohn vergeben, ebe er auf diesen Brief antwortete. Un= gerecht war sein Vorwurf, daß der Bater die geforderte Summe von zweihundert bis dreihundert Gulben hatte aufbringen können; bem konnte der Sauptmann die Geringfügigkeit feiner Besoldung (breihundertneunzig Gulben) und die Tatsache entgegenhalten, daß die Erträgniffe seines Grasbeftandes anftatt für die nötige Aussteuer der Schwestern zur Bezahlung der Holleschen Schuld ver= wendet worden seien. Begreiflicher schon war der Verdruß bes Sohnes darüber, daß fremde Leute im Auftrage des Baters fein Leben und Treiben in Mannheim beobachteten. Aber der Alte war nicht gesonnen, den ihm sehr empfindlichen Tadel des Sohnes hinzunehmen. "Lieber Sohn," schreibt er feierlich am 12. Januar 1785, "das Berhältnis zwischen einem guten Bater und beffen, obschon mit vielen Berftandesfräften begabten, doch aber dabei in dem, was zu einer wahren Größe und Zufriedenheit erforderlich

wäre, immer noch sehr irregehenden Sohne kann den letzteren nies mals berechtigen, das, was der erstere aus Liebe, aus Überlegung und aus selbstgemachter Erfahrung jenem zugute vornimmt, als Beleidigung aufzunehmen."

Der Konflikt zwischen Vater und Sohn war damit auf seiner Höhe angelangt. Zu einem Bruch konnte er aber nicht führen, weil der Sohn bei aller Gegensätlichkeit der Anschauungen die herzliche Absicht und treusorgende Liebe in den väterlichen Ausslassungen nicht verkannte. Bald beruhigte er denn auch die Eltern durch einen Brief und rührte sie durch "religiöse Außerungen" zu Tränen des Dankes gegen Gott, daß dieser ihr Gebet für ihren Fritz, "um Regierung seines guten Geistes", nicht verworfen habe. Auch die Beschäftigung des Sohnes, seine Arbeit an der Thalia und am Don Karlos, gab dem alten Schiller das Vertrauen in die Lebenstüchtigkeit seines Einzigen zurück. Vor allem machten gute Aussichten auf Leipzig, die sich inzwischen geboten hatten, dem Vater eine herzliche Freude. Bevor aber Friedrich Schiller dazu kam, sich ganz von Mannheim zu lösen, hatte er auss neue in inneren Kämpfen und Wirren sein Selbst zu behaupten.

## 17. Charlotte von Ralb und Losfösung von Mannheim.

Gine tiefe Sehnsucht nach Frauenliebe, nach einem Berzens= bunde fürs Leben hat gerade in diefen drangvollen Sorgenzeiten bem einsamen Dichter immer wieder Bedanken und Ginne bewegt. Zwar konnte er sich den Widerspruch zwischen solchen Bünschen und seiner eigenen notvollen Lage nicht verhehlen; zwar fühlte er. daß sein "ungestümer Ropf" und sein "warmes Blut" jest noch feine Frau glücklich machen könnten, gleichwohl aber brach aus ben Tiefen seines männlichen Wesens immer wieder bas leiden= schaftliche Begehren nach Liebesglück und das natürliche Bedürfnis nach einer fein Wefen und Wirken fürsorglich erganzenden Gefährtin hervor. Als Freund Zumsteeg ihm seine Verheiratung mitteilt, da fühlt er es als die "wahre Wonne des Lebens, an eine Person, die mit uns Freuden und Leiden teilt, die unseren Gefühlen ent= gegenkommt und sich so innig, so biegsam an unsere Launen schmiegt, gekettet zu sein, — an ihrer Bruft unsere Seele von tausend Zerstreuungen, tausend wilden Bunfchen und unbandiger Leidenschaft abzuspannen, — und alle Bitterkeiten bes Glücks im Genuß der Familie zu verträumen". Ungeübt in der Führung einer eigenen Wirtschaft, "allein und getrennt" inmitten vieler Befanntschaften, sehnt er sich nach einer weiblichen Sand, die ihm die taufend kleinen Bekümmerniffe des Alltags abnehme und fo zugleich ben Flug feiner Begeifterung erleichtere. "Bätte ich jemand," schreibt er im Mai 1784 an Reinwald, "der mir diesen Teil der Unruhe abnähme und mit warmer und herzlicher Teilnehmung sich um

mich beschäftigte, gang könnte ich wiederum Mensch und Dichter sein, ganz der Freundschaft und den Musen leben." Oft genug glaubte er auf dem Wege zu dem ersehnten Glücke zu sein; bald hoffte er, die ftolze "Schwanin" könne seinen Bunschen Erfüllung bringen, bald irrte fein Berg noch einmal zu der verblagten Bauerbacher Liebe gurudt. Im Juni 1784 gesteht er ber Mutter Lottens feine Beiratsgedanken, die durch jene Sehnsucht nach glücklicher Rube und inniger, gegenseitiger Teilnahme in ihm erzeugt worden seien. "Die stillen Freuden des häuslichen Lebens würden, mußten mir Beiterkeit in meinen Geschäften geben und meine Seele von taufend wilden Affekten reinigen, die mich ewig herumzerren." Und nun plöblich entlockt ihm sein um einen sicheren Gegenstand verlegenes Liebesbedürfnis ben Ausruf: "Fande ich ein Mädchen, bas meinem Bergen teuer genug mare! ober fonnte ich Sie beim Wort nehmen und Ihr Sohn werden. Reich würde freilich Ihre Lotte nie aber gewiß glücklich." Acht Tage banach, als er ben unterbrochenen Brief noch einmal überliest, erschrickt er selbst über seine "törichte Hoffnung". "Doch, meine Beste," fügt er entschuldigend hinzu, "fo viele närrische Ginfälle, als Gie schon von mir hören mußten, werden auch diesen entschuldigen. Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich tausendmal Ihrer lieben Lotte."

Einen Monat, bevor Schiller diesen Brief schrieb, war bereits die Frau in seinen Lebenskreis getreten, die mächtiger und nachshaltiger auf seine Leben und Schaffen wirken, gewaltiger seine Leidensschaften ansachen sollte als alle jene holden Geschöpfe, die dis jeht seinen unsteten Liedesdrang angezogen hatten. Die Freifrau Charslotte von Kalb war es, die am 8. Mai mit ihrem Gatten, einem Major in französischen Diensten, nach Mannheim gekommen war. Eine trübe Zukunst lag vor, eine freudlose Jugend hinter ihr, als sie Schiller kennen lernte. Charlotte stammte aus dem alten, reichsbegüterten Abelsgeschlecht der Marschalk von Ostheim, dem auch Henriette von Wolzogen angehörte. Geboren am 25. Juli 1761 zu Waltershausen im fränkischen Grabfeld, war das seinfühlige, in sich selbst lebende Kind frühe allem Wunderbaren gläubig hingegeben,

allem Trüben weich aufgeschloffen. Statt mit Ruppen zu spielen, durchschweifte die Rleine lieber einsam die weiten Räume bes dufteren Schloffes ober draugen Wiesen und Felder; am liebsten aber lauschte sie erschauernd ben geheimnisvollen Erzählungen eines alten Förfters von allerlei feltsamem Familienunheil. Schon vor bem achten Jahre verlor fie die gartlich geliebten Eltern, beren Tod ihr durch Träume und Zeichen sich angekündigt hatte. Auf raunende Stimmen und dunkle Erscheinungen, auf Ahnungen und Borbedeutungen ängftlich zu achten, an gute und bofe Geifter wie an unentrinnbare Schicksalsmächte zu glauben, blieb biesem willen= 108 allen Gindrücken hingegebenen Gemüte zeitlebens innerftes Beburfnis. "Du folltest nicht da sein", hatte die Großmutter bei ihrer Geburt gerufen, als statt bes sehnlichst erwarteten zweiten Stammhalters nur ein Madchen eingetroffen war. Diese Worte empfand das Rind wie einen Schickfalsspruch, als es nach dem Tode der Eltern, meift getrennt von den anderen vier Geschwiftern, glucklose Tage bei Berwandten und Bekannten, auf einsamen Schlöffern ober in Meiningen und Banreuth, unter gleichgültigen Menschen ohne Bergensteilnahme verlebte und nirgends eine Beimat, nirgends eine vertraute, verftandnisinnige Seele fand. Fruh mit bem Schmerz vertraut, - "als Kind hab' ich ausgeweint", fagte fie fpater -, gewöhnte fich Charlottens wundes Gemut ans Fürchten mehr als ans Hoffen. Tief empfänglich für Freud und Leid, jog fie fich vor der rauhen Wirklichkeit und der kalten Welt mehr und mehr in ihr Inneres zuruck. Ihr leidenschaftliches Empfinden lernte fie hinter scheinbarer Ralte und Gleichgültigkeit verbergen, und doch ging ihr tiefftes Sehnen auf innige Mitteilung bes Geistes. So fehlte ihrem Willen die feste Rucht, ihrem Berftande die geregelte Übung; Empfindung und Phantafie beherrichten ihr Seelenleben. Wie ihre Augen zu schwach waren, das Licht der Sterne zu sehen, so nahm auch ihr Beift bie Wirklichkeit nicht klar und rein auf, sondern fah und schätte Menschen und Dinge nur burch das bunte Glas einer schwärmerisch idealischen Borftellungs= weise. Rur was ihrer Einbildungsfraft gefiel und ihrem Sang ju beschaulich träumerischem Sinnen entsprach, eignete sich Charlotte begierig an. Frühe hatten katholische Lebenssormen und pietistische Einslüsse auf sie gewirkt, und später gab sie sich willig auch dem geheimnisvollen Reiz freimaurerischer Ideen hin. Mehr aber als im Leben, fand sie in Büchern, was sie brauchte, und im stillen Sinnen darüber die vollste Befriedigung: neben Racine und Voltaire las sie die empfindsamen Romane der Engländer und Deutschen, vor allem aber vertieste sie sich gern in religiöse Bücher; die Vibel, der Koran, orientalische Spruchweisheit und mystische Bekehrungs= und Erbauungsschristen bildeten ihre liebste Lektüre. Mächtig sprachen zu ihrer regen Phantasie die vielgestaltigen und vieldeutigen Rhythmen und Formen der Musik, und ihrem einsgeborenen Schönheitsgefühl offenbarten sich bald die tiessten Gesheimnisse dichterischer Schöpfungen.

Schiller scheint Charlotte bereits in Bauerbach zu Anfang des Jahres 1783 einmal flüchtig gesehen zu haben. Damals weilte die Verwaiste, die in Meiningen jahrelang nicht vom Krankenbett ihrer Pflegemutter gekommen war, von schmerzlichen Familienereigniffen tief niedergebeugt, auf dem naben Gute ihres Dheims, des prunkliebenden Reichsfreiherrn von Stein zu Nordheim. Durch Frau von Wolzogen hatte Schiller schon zu jener Zeit mancherlei von den Schicksalen der Geschwifter erfahren: im November 1782 war der einzige, heißgeliebte Bruder, die Hoffnung der Familie, in der Blüte seiner Jahre, auf der Universität Göttingen plötlich dahingerafft worden; die zweite Schwefter Wilhelmine hatte ihrer Liebe zu einem Bürgerlichen entsagen und einem vornehmen Gatten ins Elfaß folgen muffen, wo fie nach furzer Zeit ftarb. Rach ihr wurden auch die anderen Schwestern finanzieller Berechnung und eigenfüchtiger Familienpolitit geopfert. Zuerft mußte die zweitjungfte, Eleonore, ein schalthaftes, lebensluftiges Wefen, dem Beimarischen Kammerpräsidenten von Kalb, der Witwer und etwa doppelt so alt wie sie war, wider alle Reigung die Hand reichen; ein Jahr banach, im Oftober 1783, wurde Charlotte felbst, die älteste Schwester, zum ungleichen Chebundnis mit Beinrich von Ralb.

bem jüngeren Bruder des Präsidenten, gezwungen, und sie fügte sich, wie sie sagt, im "Gleichmut des Leidens". Die schwärmerische, ganz in ihrer Gefühlswelt mit tiesem Empfinden lebende Idealistin und der weltgewandte, weitgereiste, lebens= und abenteuerlustige Offizier, — das waren freilich unvereindare Gegensäte. "Uns lockt die Hoffnung nicht, uns bindet kein Vertrauen", so klagt Charlotte über den Beginn ihrer She. "Es schwanden die Tage ohne Einsicht noch Absicht dahin, wir in tiessster Wesenheit geschieden: eines hatte wenig von der Welt erschaut, der andere, die Strahsen des Himmels nicht zu deuten vermögend."

Jest kamen die beiden auf der Reise nach Landau, der Garnison bes Majors, in die pfälzische Hauptstadt, wo dieser wegen zukünftiger Dienste beim Berzog von Pfalg-Zweibrücken unterhandeln wollte. Charlotte mar ichon längst durch Frau von Wolzogen mit den Räubern bekannt geworden; ihr schwärmerischer Sinn hatte in Amalia "feelenreiche, subtile Wahrheit, das Unerklärliche" ausgesprochen gefunden. Bom Fiesto hatte ihr Reinwald sofort nach bem Erscheinen bes Buches feche Eremplare beforgen muffen. Run brachte fie nebst Empfehlungen der Bauerbacher Gutsherrin ein Schreiben von bem Meininger Bibliothefar, bas fie als "große Be= wundrerin" der Dichtungen Schillers sowie überhaupt des "Schönen und Guten" einführte. Man verlebte mehrere höchft angenehme Tage in anregenden Gesprächen und Spaziergangen in ber Stadt und Umgegend, wobei Schiller führte und erklarte. Der Frau machte diese erste Begegnung mit Schiller den tiefften Gindruck: fie, beren reiches Gemüt fich nur in Entsagung hatte üben burfen, gewann zum erften Male eine Ahnung vom Werte bes Lebens, als ihr der in hohen Idealen lebende Geift des jungen Dichters wie eine Offenbarung ihrer eigenen Sehnsucht erschien; zum ersten Male wagte fie sich frei aus sich heraus, denn (so berichtet fie felbst), "da gegenseitig mit dem Gefühl des Verstandenseins das Wort ge= fprochen werden konnte, löste ber Gedanke ben folgenden, ohne Wahl ober Nachstinnen". So hatte Schiller Gelegenheit, ben Reichtum ihres Beiftes zu bewundern. Er schied von ihr mit der Empfindung, daß fie "nicht zu den gewöhnlichen Frauenzimmerseelen" gehöre.

In Landau hielt Frau von Kalb es nicht lange aus. So interessant ihr auch manche der abenteuerlichen Söldnergestalten in der Grenzsestung waren, ihrer Seele vermochte das Garnisons-leben nichts zu dieten. Deshalb war es ihr nicht unlieb, daß die französische Sitte der Offiziersstrau den dauernden Ausenthalt in den Garnisonsorten versagte. Mit Schiller war sie brieslich in Verbindung geblieben und hatte ihm gelegentsich allerlei literarische Wünsche und häusliche Besorgungen aufgetragen. "Wie sied ist's mir, Sie in dem Ort zu wissen, den ich bewohne," schrieb sie ihm, als ihre Übersiedlung nach Mannheim beschlossen war, weil sie dort geistigen Versehr mit Büchern und Menschen besser pslegen konnte und doch sür den Gatten leicht erreichbar blieb. Ansang August 1784 nahm sie in Mannheim Wohnung.

Die eigenartige Frau übte dort auf die verschiedensten Naturen bald eine starke Anziehungstraft aus. Iffland freute fich, an ihr eine "gute Zuschauerin" gefunden zu haben, und ließ sich ihre ge= schmactvollen Urteile zur Aufmunterung feines Runftlereifers bienen; Beck, der eben erft feine Gattin verloren hatte, pries fie als ein "vortreffliches Geschöpf" und war glücklich, "von ihrer Seele Nahrung holen zu können", und selbst ber schlichte Streicher, ber mehr= mals in der Woche mit ihr musizierte, gedachte noch nach Jahren bankbar bes anregenden Verkehrs mit der geiftvollen Frau. Zwischen ihr und Schiller bilbete fich mehr und mehr ein vertrautes Freundschaftsverhältnis heraus, ein wechselseitig beseligendes Geben und Empfangen. Als Charlotte zu Anfang September Mutter eines Sohnes ward, holte Schiller in einem Augenblicke höchster Not einen Arat herbei und wurde einige Tage banach von dem bant= baren Gatten felber an das Bett ber Genesenden geführt. In ben nun folgenden einsamen Wochen war ihr der fürforgliche Freund ein ftets willfommener Gaft, der liebste Gesellschafter. Seine "trauliche Rede" tat ihrem Gemüte so wohl, "wie mildes Licht die Dämmerung erhellt". Auch mit bem Gatten Charlottens verftand sich der Dichter aufs beste: dem Offizier gefiel die offenherzige Mitteilsamkeit des jungen Schwaben, und diesem die foldatisch feste

Urt und ber Weitblick des lebenstundigen herrn. Wenn der Major aus feiner Garnison herüberkam, dann ward mit deffen Rameraden auch Schiller zu manchem frohen Mahl geladen, wobei er aus den Erzählungen ber viel umbergeschlagenen Offiziere überraschende Einblicke in eine neue Welt gewann. Unter Charlottens Führung öffneten sich bem weltunläufigen Dichter neue, vornehme Lebens= freise, in deren leichten, sicheren Umgangsformen er sich nun bewegen lernte. Aber nicht nur auf Schillers Haltung im geselligen Leben wirkte die Freundin ein, sie nahm auch an allen seinen Bergens= und Geiftesanliegen innigften, fordernden Anteil. "Sein Genius", fagte Karoline von Wolzogen, "fand bei Frau von Kalb die Freiheit und Warme des Begegnens in Gefühl und in Ideen, beren er bedurfte, und die garte Schonung der Freundschaft in leidenschaftlichen Stimmungen." Bur Freundschaft besagen beide ja die höchsten Fähigkeiten, und ihre Sehnsucht drängte zu beren Entfaltung. In dumpfer Singabe an bas Schickfal hatte bie Frau jahrelang dahingelebt, verkannt und unverftanden, weil fie felbft die Fülle ihres Inneren schen vor ber Welt verschloffen hatte. Run sprang die längst schon zur Blüte reife Anospe ihrer eblen Beib= lichfeit, erwärmt von dem Strahl einer jugendfrischen Berfonlichkeit, die wie sie in hohen Idealen lebte und mit voller Glut der Phantasie und entschlossener Kraft bes Gedankens Bartheit und Milbe verband; einer Perfonlichkeit aber auch, die zur Linderung ber eigenen brennenden Wunden nach einer Frauenhand sich sehnte. Indem nun die im Leid erprobte Frau dem Freunde ihre volle, anregende Teilnahme zuwandte, ward fie felbst bes Reichtums ihres Frauenherzens inne, empfand fie zum erften Male gang die Beseligung vertrauensvoller geistiger Singabe, beglückender Offen= barung. So tam nach langen Jahren schmachtender Entbehrung ihr durch gesellschaftlichen Zwang mighandeltes Berg zu seinem Rechte. Und auch Schiller fand, wonach er so lange sich gesehnt hatte: eine Beraterin in allen inneren Röten und in seinen äußeren Bedrängniffen. In einer Zeit, wo er ringsum nur Feinde und Widerwärtigkeiten fpurte, wo er nur Gleichgultigkeit, Bankelmut

und Selbstsucht erfuhr, berührte ihn ihre Hingebung und Teilnahme wie ein warmer Sauch. Das war wohltuend für ben Menschen, aber auch ber Dichter gewann bei biesem Austausch. Ginen folchen Reichtum inneren Lebens, ein fo lebendiges Gefühl für alles Eble und Große, eine folche Freiheit und Wärme der Ansichten hatte Schiller noch bei teiner der Frauen gefunden, die mit ihm in vertrauten Geistesverkehr getreten waren. Nicht bloß Charlottens Ge= spräche regten ihn an; ihr ganges Wesen gab ihm eine neue Unschauung weiblicher Art und forderte seine schöpferische Kraft heraus. Ihre Erscheinung und ihr ausdrücklicher Tadel lehrten ihn die Fehler seiner früheren Frauengestalten tennen. In manchen Rügen seiner werdenden Dichtung prägten sich die Eindrücke aus, die er von ber ebelgefinnten, innerlich vereinsamten, in aufgezwungener Che lebenden Frau empfing; der Dichter felbst hat später zu seiner Schwägerin geäußert, daß der Umgang mit Frau von Ralb mahrend ber Ausarbeitung des Don Karlos fehr belebend auf ihn gewirkt, und baß fie zu einigen Zugen im Charafter ber Ronigin Glifabeth die Veranlassung gegeben habe. Aber auch die Prinzessin Cboli hat etwas von der leidenschaftlichen Seele der nach Liebe dürftenden Frau. Ihr verständnisvolles, durchaus nicht bloß bewunderndes Urteil ließ Schiller bei seinem dichterischen Schaffen gelten. Wie er sie mit Shakespeare bekannt machte, so wies fie ihn immer wieder auf Geschmack und Dag in den Werken der Frangosen bin und regte ihn an, seine dichterischen Erzeugnisse durch Vornehmheit der Form und bes Ausdruckes zu abeln. Ihr las er auch die fertigen Szenen feines Don Karlos vor, freilich nicht mit bem gewünschten Erfolg: fie war in ihrer hohen Erwartung getäuscht und suchte dies schonend zu verbergen. Als aber Schiller auf ein bestimmtes Urteil brang, bekannte fie lachend: "Liebfter Schiller, bas ift bas Allerschlechtefte, was Sie noch gemacht haben." Der entruftete Dichter warf feine Schrift auf ben Tisch, nahm but und Stock und ging weg. Raum aber hatte Frau von Ralb alsbann eine Seite bes Beftes ftill für fich gelesen, da gingen ihr die Schönheiten ber Dichtung auch schon auf, die bei dem allzu heftigen Vortrag des Dichters wieder einmal verloren gegangen waren. Und nun nahm Charlotte den Freund tüchtig in die Schule, um seine Deklamation von den eingewurzelten Un= arten zu heisen. Diese Lektion erwies ihre vorteilhafte Wirkung bald.

Gegen Ende des Jahres 1784 fam der Bergog Rarl August von Weimar auf einer Reise, die er zur Begründung bes Fürstenbundes machte, nach Darmftadt. Un dem fleinen Sofe, der fein geistiges Gepräge ber (1774 verftorbenen) großen Landgräfin Karoline verdankte, erfreuten sich Runft und Wiffenschaft feit langem einer ftillen, freundlichen Bflege. Der Gebante, über Darmftadt Beziehungen mit Weimar anzuknüpfen, lag nabe, und Frau von Ralb wußte die Sache einzufäheln. Im Saufe ber verwitweten Prinzeffin Georg Wilhelm von Seffen lebte als Erzieherin ber jungen Pringeffin Quife von Medlenburg, ber fpateren Konigin von Breugen, ein Fraulein von Wolzogen. Un diefe konnte Charlotte ben Dichter empfehlen. Mit ben Unfängen seines Karlos in ber Tasche machte er sich am 23. Dezember auf den Weg nach ber heffischen Resideng, wo er im vielbesuchten Bafthaus gur Sonne einkehrte. Bon der fürftlichen Dame wurde er freundlich empfangen, verkehrte auf das ungezwungenfte mit deren beiden Söhnen und wurde ichließlich durch sie bei ihrem Schwager, bem Erbprinzen Ludwig, eingeführt. Am Abend bes zweiten Weihnachtstages las ber Dichter im erbpringlichen Palais in Gegenwart ber fürstlichen Familie ben erften Alt seines Trauerspieles vor, der ungeteilten Beifall fand. In einer folgenden Unterredung mit Karl August fühlte fich ber Dichter burch bas herzliche Entgegenkommen bes Fürsten zu einer offenen Aussprache seiner Hoffnungen und Bunsche ermutigt. Schon am nächsten Morgen empfing ber beglückte Schiller durch ein Handschreiben bes Herzogs die freudige Runde, daß ihm ber "Charatter als Rat" in weimarischen Diensten verliehen sei. Mit gehobenem Bewußtsein kehrte er am 29. Dezember nach Mannheim zurud. Run, da er einen "Charatter" hatte, war seine gesellschaft= liche und burgerliche Stellung neu befestigt; die Berleihung bes Titels war ein Troft für feine Eltern, eine Sicherung gegen üble Nachreden der Zweifler und Nörgler in Mannheim wie in der

Heimat und fraglos auch ein Beruhigungsmittel für die Ungeduld der Gläubiger. In dem Dichter selbst erweckte der Titel die Gewißheit, sich eine Versorgung und ein neues Vaterland erwerben zu können.

Aber die Zuspitzung der Verhältnisse in Mannheim drängte ihn auch, sich nach einem neuen Aufenthalt umzusehen. Wenige Wochen nach seiner Rückfehr von Darmstadt, am 18. Januar, führte man zum ersten Male seit dem 9. Mai 1784 wieder Rabale und Liebe auf. Die überaus liederliche Borftellung zeigte bem Dichter, daß er von diesem Theater und diesen Schauspielern nichts Gutes mehr zu erwarten hatte. Mit Ausnahme der "Frauenzimmer" und Becks hatten alle ihre Rollen mit offenbarer Absicht "unerhört vernachläffigt." Der Dichter fand fein Stück "gang in Lumpen gerriffen" und mußte ftatt seines eigenen Textes nicht felten Unfinn hören. In heller Entruftung, wenn auch mit aller Söflichkeit, schrieb er darüber an Dalberg gleich am folgenden Tage: "Es ift das erfte Mal," hebt er an, "daß ich über die theatralische Vorstellung meines Stückes eigentlich meine Meinung fage, und auch jest würde ich es aus tausend Ursachen nicht tun, wenn meine wahre Hochachtung für E. E. mir es nicht zur Pflicht machte, ebe ich einen Schritt öffentlich tue, wenigstens mich offenherzig gegen Sie zu erklaren." Ausbrücklich schreibt er es einem "politischen Raffinement" der "Herren Schauspieler" zu, daß fie gerade den schlechten Dialog durch gutes Spiel heben und den guten Dialog burch schlechtes Spiel verderben; daß dieselben Schauspieler, die in ben mittelmäßigen Studen vortrefflich, ja groß gewesen feien, in den seinigen meift unter sich selbst herabzusinken pflegen. Gerade ihm verfagen die Schauspieler selbst bas geringfte Zeichen ber Achtung, das Memorieren seines Tertes; statt bessen versuchen die bequemen Herren, mit dürftigen Extemporierfünften "den Dichter zu ichulmeiftern". Diefer Rudfichtslofigfeit gegenüber betont Schiller mit stolzem Selbstgefühl seine innere Unabhängigkeit vom Theater und seine Verdienste um die Mannheimer Buhne. "Ich glaube und hoffe," fo schließt er, "daß ein Dichter, der drei Stude auf Die Schaubuhne brachte, worunter Die Räuber find, einiges Recht

hat, Mangel an Achtung zu rügen." Die Erwiderung auf diese Beschwerde kam ohne Verzug, aber nicht von Dalberg, wie Schiller erwarten durste, sondern von — Issand. Der Schauspieler setzte die Maske des gekränkten Biedermannes auf: die Vorwürse des Dichters kann er gar nicht begreisen; auf die Klage gegen das Spiel erhebt er Widerklage gegen die Dichtung. Indem er sich zu verteidigen scheint, verhöhnt er den Gegner. Auf dieses sonderbare Kechtsertigungsschreiben ging Schiller nicht weiter ein; er war entschlossen, wie er Dalberg angekündigt hatte, in der Rheinischen Thalia weitläusiger über jene Vorstellung sich auszulassen.

Seitbem Schiller bes Theaterdienstes ledig und seine Dramaturgie gescheitert war, hatte ihn die Idee der Gründung eines Theaterjournals beschäftigt. Glückte das Unternehmen, so war seine Not mit einem Schlage beendet. Die Zeitschrift follte auf Gubffription berausgegeben werden; fünfhundert Abnehmer und ein reines Einkommen von taufend Gulden glaubte Schiller mit aller Bestimmtheit erwarten zu können. In einer Ankundigung ber Rheinischen Thalia vom 11. November 1784, am Tage nach feinem fünfundzwanzigsten Geburtstage, warf er fich mit blindem Bertrauen dem Publikum gleichsam in die Arme. "Ich schreibe als Weltbürger, ber feinem Fürften bient," ruft er aus. "Run= mehr find alle meine Berbindungen aufgelöft. Das Bublifum ift mir jett alles, mein Studium, mein Souveran, mein Bertrauter . . . Etwas Großes wandelt mich an bei der Borftellung, feine andere Feffel zu tragen, als ben Ausspruch ber Welt - an feinen anderen Thron mehr zu appellieren, als an die menschliche Seele." Um die Lefer mit dem Geift und den Absichten seines Unternehmens vertraut zu machen, gibt ber Dichter ber Räuber in schwungvoller Rede einen überblick über seine Jugendgeschichte und die Entstehung feines Erftlings, ben "ber naturwidrige Beifchlaf ber Subordination und bes Genius in die Welt fette".

Aber vergebens suchte Schiller Mitgefühl zu erwecken; vergebens versprach er, Namen und "Charaktere" seiner Subskribenten dem Journal vordrucken zu lassen; vergebens stellte er als Inhalt

seiner Zeitschrift, weit über ben ursprünglichen Plan eines blogen Theaterjournals hinaus, alles in Aussicht, was fähig ift, ben sitt= lichen Sinn zu verfeinern, Berg und Geschmack zu veredeln, Leidenschaften zu reinigen und allgemeine Bolksbildung zu bewirken: Gemalbe merkwürdiger Menschen und Sandlungen, Philosophie für das handelnde Leben, Auffätze über pfälzische Natur und Kunft, Berichte über das Mannheimer Theater, dichterische Broben und Besprechungen, Selbstbekenntnisse und Korrespondenzen aller Art. Vergeblich war auch all die Zeit und Mühe, die er auf das Unternehmen zu verwenden gezwungen war. Er war Verleger, Herausgeber und der einzige Mit= arbeiter! Unermudlich war er in der Benutung alter und in der Unfnüpfung neuer Berbindungen: Reinwald, Scharffenstein und andere Freunde, ja felbst ber frühere Nebenbuhler von Winkelmann mußten ihm Unterzeichner erjagen; er wandte fich an bekannte Professoren wie Meister in Zürich, Ebert in Braunschweig und J. G. Jacobi in Freiburg, an Lavater und den alten Gleim mit der Bitte, feine Ankündigung in den Kreisen ihrer Freunde und Berehrer bekannt zu machen; er ersuchte die Berausgeber angesehener Zeitschriften, wie Boie vom Deutschen Museum und Göckingk vom Journal von und für Deutschland, um Abdruck seines Prospetts und um Berbreitung im Rreife ihrer Korrespondenten und Mitarbeiter. Dbwohl diefer gange "Brief= und Rrämercommerce" bem Dichter überaus läftig und ungewohnt war, so fand er boch für jeden ein gewinnendes Wort, einen besonderen Ton. Auf diese Art wurde die Ankündigung wohl in weitesten Kreisen bekannt, und manche neue Verbindung geschaffen, aber die Unterzeichner stellten sich nur langsam und in dürftiger gahl ein: es verlohnte sich nicht, ihre Namen dem ersten Seft vorzudrucken. "Branumerieren will niemand gern," schreibt ber eifrige Reinwald, "und auch die Vornehmen haben nach dem neuen Jahre leere Beutel." In Mannheim felbst mußte fich Rlein, ber fich mit Iffland zur Mitarbeiterschaft an Schillers Thalia erboten hatte, ein Spottgedicht auf seine bramaturgische Begabung gefallen laffen, und auf Schiller felbft und eine Stelle feiner Ankundigung waren die anzüglichen Stachelverse gemünzt, die im Pfälzischen Museum erschienen:

Dem Genius gebar Madame Subordinatio Ein zügelloses, aber herrlichs Kind, die Räuber; Fiesko, Millerin sind von Miß Freiheit und Frau Pensio. Herr Genius, changieren Sie nicht mehr die Weiber!

Nach manchen Berzögerungen erschien endlich Mitte März bas erfte Seft ber Rheinischen Thalia. Un erfter Stelle ftand die Rebe über die Schaubühne. An diese schloß sich die Übersetzung einer Episobe aus Diderots Roman "Jacques le fataliste et son maître", unter dem Titel: Merkwürdiges Beifpiel einer weiblichen Rache. Das damals noch unveröffentlichte frangösische Werk war in Abschriften in vornehmen Rreisen Deutschlands verbreitet und fo durch Dalberg auch an Schiller gekommen. Er wählte das umfangreichfte und spannenofte Stud aus, die Geschichte einer Marquije von Pommerage, die ihrem treulosen Liebhaber eine anscheinend tugendhafte Buhlerin zur Frau gibt und ihn erft nach der Hochzeit über Art und Vergangenheit seiner Gattin auftlart. Richt ber Saupt= charafter, eine aus Größe und Gemeinheit gemischte Frauenseele, fondern formale Gigenschaften waren es, die Schiller zur Übersetung reigten, und biefe, die funne Reuheit ber Intrige, die unverkennbare Wahrheit der Schilderung, die schmucklose Eleganz der Beschreibung, weiß er der Erzählung zu bewahren. Von Diderot hat er erzählen gelernt; ber Franzose ward ihm ein Lehrer knappen, sachlichen, gemäßigten Stils. Den mühfamen übergang zu einer neuen Stilart bekundet auch ber in der Thalia veröffentlichte erfte Aft des Don Karlos, den der Dichter dem Herzog Karl August in Ehr= furcht widmet, indem er den jetigen Augenblick preift, wo er den "edelsten von Deutschlands Fürften und den gefühlvollften Freund der Mufen" auch als feinen Fürsten lieben durfe. - Bu den Einflüffen der Franzosen treten die Einwirfungen antiker Runft. Im Antikensaal zu Mannheim, wo auch Lessing, Herder und Goethe bewundernd gestanden hatten, waren dem Schwaben zum ersten Male die Meisterwerke der alten Plastiker mit der Macht und dem Zauber finnlicher Erscheinungen entgegengetreten. "Empfangen von dem allmächtigen Wehen bes griechischen Genius", tritt er "in den Tempel

426

der Kunft und - fühlt sich edler und besser." Wonach er so lange in schöpferischem Drange gerungen, was im Weltall und im Menschenleben als das Söchste seiner Seele stets erschienen mar, — hier steht es in Körpern lebendig veranschaulicht: "reinste Harmonie aller Teile zu einem unnachahmlichen Ganzen". — das Auge erkennt die Schön= heit, das Gefühl die Wahrheit: diese ist jener untergeordnet. Was an hohen Gedanken und erhabenen Empfindungen, afthetischen, philo= sophischen und kulturhistorischen Betrachtungen die Anschauung der Bildwerke bei ihm auslöft, legt er im Brief eines reifenden Danen nieder; und zwar denkt er bei dem Danen an Rabbed, einen geift= reichen jungen Nordländer, den er im Juli 1784 als "einen lieben Genoffen auf der Bahn der Runft" fennen und schähen gelernt hatte. Aus den einzelnen Werken erschließt sich ihm das ganze "göttliche Briechenland", aus dem erhabenen Schaffen des Menschen die Gewähr seiner höheren Bestimmung. Durch ben Anblick der Meisterwerke griechischer Runft wird von neuem fein Glaube beftärkt an die Allmacht und Ewigkeit der Runft, und zu dem Gedanken einer schönen Tat begeiftert, verläßt er den Saal. — Am dürftigsten ist das Mannheimer Theater in der Thalia weggekommen: außer einem rühmenden Bericht über die dramaturgischen Preißfragen und einer kurzen Abfertigung der ftreitluftigen Schauspielerin Benriette Wallenftein, unter dem Titel "Wallensteinischer Theaterkrieg", hat die Thalia nur ein tagebuchartiges Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters zu bringen. Bier spricht Schiller benn auch offen und frei, wie er versprochen, seine Meinung über das Theater und die Schauspieler aus, gleich rückhaltloß im Lob wie im Tadel. Madame Rennschüb wird einmal vortrefflich, in den meisten Rollen nicht zureichend befunden. Boek findet als Graf Effer hohe Anerkennung, als Edgar aber im "Lear" wird er "zu talt" genannt. Die Kritit jener Borftellung von "Rabale und Liebe" ift gnädiger ausgefallen, als bie Androhung vermuten ließ. Iffland, an anderen Stellen gerühmt, wird hier mit feinem Worte erwähnt - ein beredtes Schweigen! Nur bei Beil fann fich der Dichter die Bemerkung nicht versagen: "er erfüllte die launige Rolle des Musitus, soviel er wenigstens davon auswendig wußte".

Bald genug follte Schiller die Wirkung seiner Urteile auf die Schauspielerempfindlichfeit verspüren. Rennschüb und seine Gattin waren erboft, der eitle Boet nahm bem Kritifer ben einen, leifen Tadel schon übel, noch mehr aber das gelegentliche Lob seiner Kollegen. Es tam zu heftigen Bornesausbrüchen, und ber verlette Selbenfpieler nahm feinen Unftand, "auf öffentlicher Buhne mit Gebrull und Schimpfwörtern und Sanden und Gugen gegen Schiller auszuschlagen" und "auf die pobelhaftefte Art" von ihm zu reden. Der Dichter fah fich neuerbings gezwungen, folches Betragen ber Romödianten in einem Briefe an den Intendanten zu rugen. "Einer Frau ohne Erziehung", schreibt er unterm 19. März, "vergebe ich jede Aufwallung der Gitelfeit fehr gerne ... Was ich aber faum verschlucken fann, ift das Betragen bes herrn Boek." Er habe Diefen mit einer Achtung beurteilt, Die er nicht verdiene; Boefs Erbitterung rühre nur baber, daß er die erwartete Bergötterung nicht gefunden habe. Er verdiene, wenn einmal ausführlicher von der Mannheimer Buhne gesprochen werde, daß man ihn zu einer heil= famen Bescheidenheit jurudführe und die Komödiantenfalbe von ihm abwische. "Wie sehr bewundere ich bei dieser Gelegenheit E. E.," läßt er einfließen, "baß Sie fünf Jahre fähig waren, einer fo reizbaren Menschenklasse vorzustehen, ohne die Liebe eines einzigen Individuums zu verlieren." Dalberg gewährte dem Dichter wieder keine Genugtuung; er versicherte ihn zwar seiner besonderen Achtung, aber er verhehlte ihm auch nicht, "daß bergleichen Rritifen über Schauspieler notwendig Zerrüttungen und endlich gar ben Zerfall eines Theaterinstituts bewirken muffen". Bum Beweise ruft er bas Beispiel Leffings an, ber auch "gang aus Gründen" perfonliche Rritifen über Schauspieler verfaßt und doch in seiner Dramaturgie habe abbrechen muffen, "um das damals fo fürtreffliche Samburger Theater nicht gang zu gerrütten".

Wäre Schiller noch im Zweifel gewesen, daß seines Bleibens in Mannheim nicht mehr sei, so hätte ihn dieses letzte Erlebnis überzeugen müssen. Aber er war auch ohnedies schon zu einem Entschluß gekommen. Ein ersprießliches Verhältnis zum Theater 428

war unmöglich geworden, sein journalistisches Unternehmen war gescheitert. Wiederholt mar der Gedanke, fich einen anderen Wirkungs= freis zu suchen, in ihm aufgetaucht. Er bachte an Berlin, wo seine Werke trot aller Rritik den Beifall der Jugend gefunden hatten; andererseits wurden seine Blicke durch die Verleihung des weimarischen Ratstitels auf die Gunft "feines Bergogs" und ben Mufenhof von Weimar gelenkt. Und sehnsüchtig zogen seine Gedanken auch nach Leipzig, seitbem ihm von bort ein foftliches Zeichen liebender Berehrung zugekommen war. Schon Anfang Juni 1784, in ber Zeit seiner tiefsten Berftimmung, hatte er aus Leipzig burch Bermittlung bes Buchhändlers Gob, Schwans Geschäftsteilnehmer, eine überraschende Sendung erhalten: vier von "Dichteranbetung" überfliegende Briefe, eine feibene, mit funftvoller Stickerei verzierte Brieftasche und die mit Gilberftift auf Bergament gezeichneten Porträts ber vier Spender, zweier Liebespaare, außerdem eine Romposition von Amalias Lied aus der erften Szene des dritten Altes ber Räuber. Giner ber Briefe fchloß mit ben Worten: "Wenn ich, obwohl in einem anderen Nache, als das Ihrige ift, werde gezeigt haben, daß auch ich zum Salz der Erbe gehöre bann sollen Sie meinen Namen wissen. Jest kann es ju nichts helfen." Schiller ward durch diese Huldigung tief ergriffen; wie ein, Sonnenftrahl fiel sie in das trübe Dunkel seiner Tage. In Briefen an Dalberg und Frau von Wolzogen gab er feiner Freude lebhaften Ausdruck. "So ein Geschent von ganz unbekannten Sänden," schreibt er am 7. Juni der Freundin, "durch nichts als die bloße reinste Achtung hervorgebracht, ein solches Geschent ift mir größere Belohnung, als ber laute Zusammenruf ber Belt, die einzige füße Entschädigung für taufend trübe Minuten. Und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir dente, daß in der Belt viel= leicht mehr folche Zirkel find, die mich unbekannt lieben und fich freuen, mich zu fennen, daß vielleicht in hundert und mehr Jahren - wenn auch mein Staub schon lange verweht ift, man mein Andenken fegnet und mir noch im Grabe Tränen und Bewunderung gollt — dann, meine Teuerste, freue ich mich meines

Dichterberufes und verföhne mich mit Gott und meinem oft harten Berhängnis."

Später erfuhr er wohl durch Got, wer die unbefannten Spender waren: Chriftian Gottfried Rorner, feine Braut Minna Stock, beren altere Schwefter Dora und ihr Liebhaber Ludwig Ferdinand Suber; Körner hatte bas Lied tomponiert, Dora bie Bilber gezeichnet, Minna die Brieftasche gearbeitet. Aber zu einer Erwiderung auf jene Briefe ließ den Berdufterten feine Gemuts= ftimmung nicht kommen, inmitten von Gram und Widerwärtigkeiten wollte er seine Antwort einer "befferen Stunde" vorbehalten. Lange mußten die vier Bilder ber unbefannten Freunde, die über Schillers Schreibtisch hingen, mahnend auf ihn herabschauen, bis er endlich am 7. Dezember an Suber eine Antwort richtete. "Gin Bufall, ein wehmütiger Abend", so schreibt er, "erinnert mich plöglich wieder an Sie und mein Bergeben, ich eile an ben Schreibtisch, Ihnen, meine Lieben, Diefe schändliche Bergeffenheit abzubitten." Aus feiner Lage macht er seine Saumseligkeit begreiflich und läßt jene bie tiefe Wirkung ihrer Sendung nachempfinden durch bas Bekenntnis: "ich fage nicht zu viel, daß Sie, meine Teuersten, es fich zuzuschreiben haben, wenn ich die Berwünschung meines Dichterberufes, die mein widriges Verhängnis mir ichon aus ber Seele prefte, zurucknahm und mich endlich wieder glücklich fühlte." Daher bittet er fie um Fortsetzung ihres Wohlwollens und erwähnt die Möglichkeit, daß er zur Jubilatemesse nach Leipzig tommen werde. Der Brief fam erft am 3. Januar in die Sande der Leipziger. Huber und Dora Stock antworteten, frei von jeder Empfindlichkeit, ichon am 7. Januar und begrüßten mit großer Freude die Aussicht, den bewunderten Dichter perfonlich tennen zu lernen. Körner, beffen Bater in diesen Tagen geftorben war, tam erst am 11. Januar zu einer Erwiderung: in ficherer, verständnisinniger Beife geht er auf Schillers offenen Ton ein und bittet ihn herzlich, nach Leipzig zu kommen. "Wir wissen genug von Ihnen," schreibt er, "um Ihnen nach Ihrem Briefe unfere gange Freundschaft anzubieten, aber Sie fennen uns noch nicht genug. Alfo kommen Sie selbst sobald als möglich.

Dann wird sich manches sagen lassen, was sich jetzt noch nicht schreiben läßt. Es schmerzt uns, daß ein Mann, der uns so teuer ist, Kummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu können, und dies macht uns Ihre Freundschaft zum Bedürsnis." Und gleich in diesem Briefe zeigt der sichere Mann jene hohe Auffassung von dem dichterischen Beruse Schillers, die ihn zum Berater und Genossen des Kingenden so geeignet machen sollte. Der angekündigten Thalia, die Schiller aus "Kausmannsrücksichten" unternommen zu haben angab, sieht er mit Verlangen entgegen. Aber gegenüber dieser "gleichsam bestellten Arbeit" weist er auf des Dichters "eigentliche Bestimmung" hin: "Alles, was die Geschichte in Charafteren und Situationen Großes liesert und Shakespeare noch nicht erschöpft hat, wartet auf Ihren Pinsel."

Schiller verspürte bas fichere Vertrauen, bas tiefe Verftandnis, die hohe Achtung vor seinem Genius, die hier zu ihm sprachen. Er hatte die innere Gewißheit: "Diese Menschen gehören Dir, diesen Menschen gehörst Du!" Mit hastiger Freude schlug er in die dargebotene Freundeshand. Die Leipziger find feinem Bergen wohlvertraut: "Ihre Briefe — und wir waren Freunde." Aber, wie um seine schwärmende Empfindung zu zügeln und seine Berehrer vor Enttäuschung zu bewahren, entwirft er ihnen eine Charafteriftif des Menschen, den sie in dem Dichter erwarten bürften: er nennt seinen unglücklichen Sang jum Vergrößern, seine Reigung, felbst durch geringe Beranlassung sich zu schwindelnden Hoffnungen fortreißen und ben fleinsten Umstand zum Samenforn von etwas Unendlichem werden zu laffen. "Diefes Rämliche fängt mir an mit Ihrer Freundschaft zu begegnen. Ihre liebevollen Geftandniffe trafen mich in einer Epoche, wo ich das Bedürfnis eines Freundes lebhafter . . . . . "

Hier wurde der am 10. Februar begonnene Brief durch einen unvermuteten Besuch unterbrochen; aufregende Ereignisse hinderten seine Vollendung bis zum 22. Februar. "Diese zwölf Tage", so fährt Schiller nun fort, "ist eine Revolution mit mir und in mir vorgegangen." "In einer unnennbaren Bedrängnis"

Krisis. · 431

seines Herzens ruft er den Freunden zu: "Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben . . . Zwölf Tage hab ich's in meinem Herzen herumgetragen wie den Entschluß, aus der Welt zu gehen. Menschen, Berhältnisse, Erdreich und Himmel sind mir zuwider. Ich habe keine Seele hier, keine einzige, die die Leere meines Herzens füllte, keine Freundin, keinen Freund; und was mir vielleicht noch teuer sein könnte, davon scheiden mich Konvenienz und Situation."

Was hatte diese plötliche Krisis heraufbeschworen? Neue Bebrängniffe durch bie Gläubiger, neue Zerwürfniffe mit ben Schau= fpielern würden den leidenschaftlichen Ton des Briefes nicht erklären und rechtfertigen. Bu allen jenen Widerwärtigkeiten war plöglich ein entscheidendes Moment hinzugekommen. Was ihm "vielleicht noch teuer fein konnte", bas tann nur auf feine Beziehungen zu Charlotte von Ralb gehen. Lange hatten die Schranken ber "Konvenienz" ben beiben Zwang und Zuruckhaltung auferlegt, aber fie hatten nicht hindern können, daß bas Bundnis ber Seelen immer mehr ben Charafter leidenschaftlicher Liebe annahm. Wie hatte die ihrem Schickfal mit dumpfem Gleichmut hingegebene Frau den jah erwachten. Glück begehrenden, Glück verheißenden Stimmen bes Bergens Schweigen gebieten follen? Wer wie fie ben Rraften bes Gemüts allein vertraute und die Wirklichkeit (nach Berders Wort) nur in schwankenden Bildern fah, der mochte auch fühn, allen Schranken zum Trot, das schier Unmögliche wollen. Ihr blieb, so ichien es ihr, nur die Wahl zwischen einer endlos öben Bukunft an ber Seite eines ungeliebten Gatten und einem einzigen Blud in immerwährendem Geiftesaustausche mit dem geliebten Freunde. Auch dieser muß in der verehrten Frau, die nur schwer ihre leidenschaftliche Zuneigung hinter vornehmer Gemeffenheit barg, bald mehr gesehen haben als bloß die Seelenfreundin. Sein leicht= entzündliches Berg hatte ja schon öfters in Flammen gestanden. Sier aber war eine reife und reiche Seele in einem lieblichen Körper; hier schlug ihm ein völlig sich hingebendes Berg entgegen. Wohl bemühten fich beibe, das Beheimnis ihrer fich suchenden Seelen zu hüten, aber einmal mußte die Stunde ber Offenbarung fommen.

Und fie kam plötlich, überraschend. Längere Reit hatten fie fich nicht gesehen. Eines Tages nun (wohl in jener fritischen Zwischen= zeit) gab Schiller ber Freundin die feste Absicht fund, dem Rufe ber Leipziger zu folgen: da, in diesem entscheidungsschweren Augen= blick, schlug die sorgsam behütete Glut ihres Herzens in jah aufflammender Leidenschaft empor; der drohende Berluft hatte das fturmische Verlangen nach Sicherung bes im ftillen ersehnten Befipes geweckt. Als Greifin noch hat Charlotte in ihren (nicht geschichtlich treuen, aber ftimmungswahren) "Gedentblättern" ben Schmerz der Abschiedsftunde geschildert. Sie erschrickt, klagt, beschwört ben Geliebten, fie nicht zu verlaffen. "Denn seitbem ich Sie fenne," ruft sie aus, "verlange ich mehr, als ich vormals von den Tagen erbeten: nie habe ich bekannt, wie obe die Bergangenheit ... Mein Soffen nach freundlicher Gegenwart schien erfüllt; höherer Natur verbunden, mit des Vertrauens Ernft und Milde fand ich ben Mut der Freudigkeit." Da ruft Schiller überwallenden Herzens ihr au: "D wohl, daß ein Gedanke flammend uns befeelt! Sa, ich war beängstigt, es Ihnen auszusprechen. Das Feuer meiner Seele hat sich in Ihrem reinen Licht entzündet. Duß ich nicht auch eine Rufunft fürchten, auf welcher Trug und Zweifel laftet?" Doch leidenschaftlicher bringt Charlotte mit Bitten und Rlagen in ibn, "das Geschick zu wenden", ben "Bund ber Wahrheit" nicht zu trennen. Vergebens sagt er zu ihrer Beruhigung, die Harmonie der Seele bleibe auch in der Trennung bestehen. Auch er wird hin= geriffen von der Sturmesmacht lobernder Leidenschaft, das erfte "Du" fommt über seine Lippen, und mit der Wahrhaftigkeit der Liebe gibt fie zurudt: "Du fagen Sie — Du fage ich ... Die Allseligen find ein Du, bas Du ift einer ewigen Berbindung Siegel."

Die Fesseln der "Konvenienz" drohten zu brechen, die Wirbel der Leidenschaft den Dichter mit fortzureißen. Nun empfand er die Liebe als eine Gewalt, die zugleich "ängstigt und entzückt". Seine Zukunft, sein innerstes Wollen stand auf dem Spiele. Sollte er dem sinnbetörenden Dämon der Leidenschaft oder dem Ruf seines schöpferischen Genius folgen? Würde nicht in diesem

peinvollen Kampfe mit den "Situationen", in den friedlosen Frrungen und Wirrungen des Herzens seine Kraft sich aufreiben? Die erschütternden Kämpfe seines Gemüts, das stürmische Aufs und Niederswogen seiner Seele, sein gegen alle beschränkende Sahung trohig sich aussehnendes Glücksbegehren sinden einen ergreisenden Ausdruck in dem Gedichte Freigeisterei der Leidenschaft (später, um sechzehn Strophen verfürzt, "Der Kampf" genannt). Aber wie sehr sich auch sein Käsonnement gegen die Fesseln unbequemer Lebensordnungen empörte, seine gesunde Natur sand doch die entscheidende Widerstandsstraft zur Entsagung. Das Denkmal dieses Sieges im schweren "Riesenstampf" der Pflicht ist das Gedicht Resignation. Er reißt sich los, wenn auch mit blutendem Herzen; er verzichtet auf Sinnenglück und Genuß, um das Gefühl seiner inneren Würde nicht zu verlieren.

Schiller war nur noch von dem einen Verlangen beherrscht: fort, unbedingt fort von Mannheim! Mit den Worten feines Rarlos ruft er aus: "Der hiesige Horizont liegt schwer und brückend auf mir, wie das Bewußtsein eines Morbes." Seiner Sehnsucht erscheint Leipzig "wie der rofige Morgen jenfeits der waldigen Sügel", für den Durft seiner Seele "nach neuer Nahrung, nach befferen Menschen, nach Freundschaft, Anhänglichkeit und Liebe" erwartet er dort, bort allein Befriedigung. Der Umgang mit ben neuen Freunden foll fein ganges Dasein in einen lebendigeren Schwung bringen und seine ftockende poetische Ader wieder erwärmen. "Bei Ihnen will ich, werd' ich alles doppelt, dreifach wieder sein, was ich ehemals gewesen bin, und mehr als das alles, o meine Befte, ich werde glücklich fein. Ich war's noch nie. Weinen Sie um mich, daß ich ein folches Geftandnis tun muß. Ich war noch nicht glücklich, denn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung ber Schriftstellerei wägen auch nicht einen Moment auf, ben Freundschaft und Liebe bereiten — das Berg barbt babei."

Während Schiller im Geiste schon ganz in Leipzig lebte, forderten in Mannheim noch höchst unangenehm wirkliche Dinge ihre Erledigung: mannigsache Schulden wollten bezahlt sein; davon hing seine Reise nach Leipzig und sein zukünftiges Schicksal ab. In einem Briefe vom 28. Februar eröffnete er, alle Schen über

windend, Suber seine peinliche Lage und seine Plane für die Zufunft. Diese find unbestimmt genug. Man weiß nicht, will er nur gum Befuch ober zu bauerndem Aufenthalt nach Leipzig reifen. Als Nebenabsicht gibt er an, fich "mit dem Berzog von Weimar auf einen gewiffen Fuß zu arrangieren" und durch beffen Mitwirkung "förmlich Dottor zu werden": Diefer "legten Ölung" bedürfe er noch jum Abschluß feiner Studien. Aber es fehlt ihm bas Belb, um Mannheim zu verlaffen. Und so bittet er denn Huber, ihm "von Buchhändlern oder von anderen Juden" ungefähr dreihundert Taler Borschuß zu verschaffen, die er aus dem Ertrag seiner Thalia zurückerftatten will. Bu biefem Zwecke foll jener ben Berkauf ber Zeitschrift an einen Leipziger Buchhändler vermitteln. "Bum Raufmann", fügt er, durch Erfahrung klug gemacht, hinzu, "schicke ich mich überhaupt so wenig als zum Kapuziner." Huber benachrichtigte Körner und ben Buchhändler Goschen, in beffen Geschäft jener einen Teil feines Bermögens eingelegt hatte. In gartefter Beise wurde bem Dichter die gewünschte Summe verschafft: Körner ließ die dreihundert Taler aus seinem Guthaben durch Göschen als deffen vorläufige Anzahlung auf die Thalia übermitteln. So war Schiller inftand gefett, seine Mannheimer Gläubiger, insbesondere die Familie Bolgel, zu befriedigen. Nur bei der Deutschen Gesellschaft hinterließ er eine Schuld von hundertzweiunddreißig Gulden, beren Anleihe ihm zu Anfang bes Jahres durch Klein vermittelt worden war.

Die Zeit bis zur Abreise zog sich für Schiller nun "wie eine Kriminalakte" hin. Noch einmal, am 25. März, schrieb er an Huber, um ihn mit seinen häuslichen Wünschen bekannt zu machen und auf seinen "närrischen Geschmack" vorzubereiten. Belehrt durch die Widerwärtigkeiten in Mannheim, ist er willens, auf eine eigene "Ökonomie" in Leipzig zu verzichten. "Es kostet mich weniger Mühe", schreibt er, "eine ganze Verschwörung und Staatsaktion durchzusühren, als meine Wirtschaft; ich stürze aus meinen idealischen Welten, sobald mich ein zerrissener Strumpf an die wirkliche mahnt." Fürs zweite braucht Schiller zu seiner "geheimen Glückseligkeit" einen rechten, wahren Herzensstreund, der ihm stets nahe ist, dem

er seine aufteimenden Ideen und Empfindungen schon in der Geburt mitteilen kann. Darum schlägt er dem noch unbekannten Freunde vor, mit ihm gemeinschaftlich zu wohnen. Seine Wünsche sind sehr bescheiden: zwei mit dem Notwendigsten ausgestattete Zimmer, aber weder im Erdgeschoß, noch unterm Dach und wenn möglich "ohne die Aussicht auf einen Kirchhof". Er liebe die Menschen und ihr Gedränge und möchte lieber fasten als allein essen; am liebsten sähe er das "fünffache Kleeblatt" regelmäßig zur Tafel versammelt. "Weine Zumutungen", fügt er selbst hinzu, "sind freilich verzweiselt naiv, aber Ihre Güte hat mich verwöhnt."

So tam allmählich ber Abschied heran, ber ihm nur bei wenigen schwer fallen konnte. Bon den Theaterleuten war ihm nur Beck treu geblieben. In Schwans haus war Schiller freilich bis zulett aus- und eingegangen, aber ber vorsichtige, klug rechnende Geschäftsmann hatte, wie wir wiffen, den Dichter zwar immer wieder auf eine "Brotwissenschaft" hingewiesen, für die finanziellen Nöte, die biesen zu Boden bruckten, jedoch weder Silfe noch Berftandnis gehabt. Bon Margarete, die fich wohl im ftillen Hoffnungen auf Schiller machte, nahm diefer herzlichen Abschied und empfing als Reichen ihrer Zuneigung eine von ihr gearbeitete, schöne Brieftasche; ein Briefwechsel wurde verabredet. Tiefer, schmerzlicher muß ihn der lette Abschied von Charlotte bewegt haben. Aber wir wissen bavon nur aus ben phantaftisch gesteigerten, die eigene schwärmerische Auffassung spiegelnden Aufzeichnungen der achtzigjährigen, erblindeten Greifin: fie ftellt die Abschiedsfzene in einem Zwiegespräch zwischen Fimanté-Schiller und Mana-Charlotte poetisch bar, woraus fich auf leibenschaftlich erregte Szenen ichließen läßt.

Den letzten Abend verbrachte Schiller bis gegen Mitternacht bei dem getreuen Streicher. Noch einmal überschauten sie die gemeinschaftlich verlebte Zeit und planderten über ihre Zukunft. Schiller sprach nun die Überzeugung aus, daß es ihm bei der Rechtlosigkeit des schriftstellerischen Eigentums und der geringen Teilnahme der höheren Stände an der deutschen Literatur trotz größten Fleißes und höchster Leistungen niemals gelingen könne, sich

durch sein bloges Talent auch nur das Ginkommen eines fleißigen Sandwertsmannes zu verschaffen. Ginen "besoldeten Rebendienst" wollte er jett ins Auge fassen und nicht mehr auf die Dichtfunst allein, am wenigsten auf das Drama, sein Leben aufzubauen versuchen. Mancherlei Bläne wurden eifrig erörtert, sogar der Gedanke an die längst verworfene Rechtswiffenschaft tauchte in der Erregung ber mitternächtigen Stunde noch einmal auf. Das Unmögliche felbst reizte Schillers Energie; über die Ungewißheit der Zufunft erhob er sich mit dem Entschluß, seine Kräfte auf so ungewöhnliche Art zu zeigen und ben Schneckengang anderer mit weit ausgreifenden Schritten zu überholen, um schnell dahin zu gelangen, wo ihn auch die fühnste Erwartung erst nach Jahren vermute. Und die beiden Genoffen, Dichter und Musiter, vertieften sich so fehr in ihre Rufunftsträume, daß sie einander scherzend die Sand darauf gaben, fich nicht eher zu schreiben, als bis der eine Minister, der andere Rapell= meister geworden sei. Es war ein Abschied auf Nimmerwiedersehen. Streicher, später ein angesehener Klavierbauer in Wien, hat dem großen Freunde über deffen Tod hinaus bis an fein eigenes Grab (1833) eine "abgöttische" Verehrung bewahrt, und dieser selbst behielt die "auf jeder Brobe ausharrende Treue" des uneigennütigsten feiner Freunde "in ewig teurem Angedenken".

Am 9. April reiste Schiller in aller Frühe von Mannheim ab, neuen Lebenskreisen, neuen Schicksalen entgegen. Damit wandte sich der Dichter auf lange Jahre von der Schaubühne ab: der Geschmack am Theater war ihm gerade durch das nähere Bekanntwerden mit dem Bühnenwesen einstweisen gründlich verleidet. Um so stolzer richtete sich der Glaube an die Bürde seiner Kunst und an seine eigene Sendung in ihm auf; um so stärker glühte in ihm der Bille, ganz sein eigen zu sein und frei aus sich heraus, einer Welt von Widerständen zum Trop, die höchste Vollendung seines Menschen- und Dichtertums anzustreben. Das blieb fortan bei allen Schwankungen Stern und Ziel seiner Fahrt. Zudem aber sollte ihm in der Ferne ein sicherer Freund beschieden sein, der dem Dichter in Stunden des Kleinmuts immer wieder Vertrauen und Selbstbewußtsein zu stärken wußte.

## 18. In Leipzig und Goffis.

In der dunklen Ahnung einer großen Schicksalswende, freier aufatmend in neuen Lebenshoffnungen hatte Schiller Mannheim verlassen. Seine Seele dürstete nach einem gleichgesinnten Freundes-herzen, und Körner hatte ihm noch vor seinem Aufbruch verheißungs-voll zugerusen: "Auch ich kenne den Durst nach Sympathie aus Erfahrung. Sie ahnen, daß der Ihrige bei uns gestillt werden wird, und wir sind stolz genug, zu glauben, daß diese Ahnung Sie nicht täuscht." Niemals hatte Schiller das Bedürsnis nach einem Freunde lebhafter gefühlt als damals, und bald durste der oft Enttäuschte dem Neugewonnenen mit heißem Danke bekennen, daß diesmal die Vorsehung sein Sehnen über alles Erwarten reich erfüllt habe.

Christian Gottsried Körner, nur drei Jahre älter als Schiller, war durch Naturanlage, Bildungsgang, Charafter und Geistes=richtung gerade zu dessen Freund und Natgeber wie geschaffen. Er stammte aus einer angesehenen Familie des gelehrten Leipziger Patriziats und war der einzige Sohn eines an Amtern und Würden reichen, mit vermögenden Kausherren verschwägerten Predigers, der auch als Prosesson der Theologie ein eifriger Versechter der alt-lutherischen Lehre war. Wie Schiller war Körner unter schwerem Erziehungsdruck herangewachsen; der Sohn des strenggläubigen, nur seiner Arbeit lebenden Geistlichen war durch die harte Schule freudloser Pflichterfüllung und sinsterer Entsagung gegangen. Im Elternhause und auf der Landesschule zu Grimma wurde schon der jungen Seele des gewissenhaften Knaben eine peinliche Gründlichkeit

438

und Umftandlichkeit eingeimpft, die nie fich genug tun konnte und eine unruhige Sehnsucht erzeugte bei ber Beschäftigung mit Aufgaben, die dem lechzenden Bergen nichts gaben. Das Gehege von überlieferten Glaubensfäten und herkömmlichen Lebensregeln konnte bem strebsamen Theologensohn keinen Schutz gegen die Ideen ber garenden Zeit, gegen bas erwachende Bedurfnis nach eigener Er= fenntnis und perfonlichem Leben gewähren. Im unbeftimmten Drange nach innerer Befriedigung und beglückender Wirkfamkeit irrte der junge Student unftet von einer Wiffenschaft zur anderen, aber weder die trockene Beschäftigung mit dem flaffischen Altertum noch die philosophischen Vorträge Garves und Platners vermochten seinen heißen Durft zu ftillen. Aber Zweifel an dem Glauben bes Elternhauses waren burch die Philosophie erregt, und so war der Sohn bes buchftabengläubigen Baters ein für allemal für bie Theologie verloren: vitam impendere vero, sein Leben der Wahr= heit zu weihen, wurde des Strebenden Lofung. Bon dem Bater zur Wahl eines bestimmten Berufes gedrängt, entschied fich Körner für die Jurisprudenz als "Brotstudium und angebliche Beschäfti= gung", ohne biefem geiftlofen "Gewebe willfürlicher Gabe" burch philosophische Behandlung Geschmack abgewinnen zu können. Bon jugendlichem Glückseligkeitäftreben erfüllt, widmete er fich spater in Göttingen bem Studium der Natur und der Mathematik, besonders in ihrer Anwendung auf die Bedürfniffe der Gewerbe, wobei er hoffte, ben Menschen neue Quellen ber Tätigkeit erschließen zu Aber die Notwendigkeit des Studienabschlusses führte Körner wieder in die Seimat und zur philosophischen Behandlung naturrechtlicher Fragen zurück; als Magifter der Philosophie und Doktor der Rechte habilitierte er sich im Jahre 1779 an der Universität seiner Vaterstadt und wurde, um sein Wissen auch praftisch zu betätigen, vom Bürgermeister zugleich "zu einem Notarien, öffentlichen Schreiber und Richter für Leipzig und Umgegend" eingesett. Da bot sich ihm im Spätsommer 1779 unerwartete Gelegenheit, mit einem jungen fächfischen Grafen Deutschland, Bolland, England, Belgien, Die Schweiz und Frankreich zu bereifen.

So lernte Körner nun Hanbel und Wandel, Kunft und Industrie, Sitten und Gesetze dieser Länder aus eigener Anschauung kennen. Mit gereiftem Verständnis und geklärtem Urteil kehrte der vielseitig gebildete junge Gelehrte nach anderthalb Jahren in seine Vaterstadt zurück: der Fülle seiner Ideen war nun eine feste Grundlage gezeben, und sein Denken blieb auch fortan mit der Natur der Dinge und der gegenständlichen Wirklichkeit verknüpft.

Diefer gange Entwicklungsgang aber hatte Rörner immer mehr von dem Ginfluß und den Anschauungen feines Elternhauses, und zwar nicht bloß auf religiösem Gebiete, entfernt. Dort hatte man ihn gelehrt, auf Runft und Runftgenuß, wie auf jedes Bergnugen, als auf etwas Überflüffiges ober gar Gunbhaftes herabzusehen, und ber brave Sohn hatte pflichtgemäß fein auffeimendes Wefühl für bichterische und musikalische Schönheiten unterbrückt. Allmählich aber hatten fich feine untlaren und engen Begriffe über bas Wefen und die Bestimmung ber Runft geklärt und erweitert; nun erschien ihm biefe "als bas Mittel, wodurch eine Seele befferer Art fich anderen versinnlicht, fie zu fich emporhebt, den Reim des Großen und Guten in ihnen erweckt, furz alles veredelt, was fich ihr nähert". Run erglühte er in Begeifterung für jebe Art von Schönheit und schöpferischer Kraft und gab sich rückhaltlos seiner leidenschaftlichen Teilnahme an den Darbietungen der Runft bin. Gin ursprünglicher Widerwille gegen alles Unechte und Mittelmäßige behütete Körner, ber fich jum schaffenden Rünftler nicht berufen fühlte, vor eigenen, ftümperhaften Versuchen. Wenn ihn auch Drang und Begabung nicht darauf wiesen, sich mitzuteilen und schriftstellerisch zu betätigen, fo war seine vielseitige Empfänglichkeit und seine auf personliche Ausbildung zielende Aneignungsfraft um fo reger und frischer. Aber erft die Freundschaft lehrte Körner aus fich herausgehen, und die liebende Teilnahme an der Bervollkommnung des be= wunderten Dichters entfaltete die innersten Rräfte bes ftillen Ge= lehrten zu äußerer Wirfung. An Schiller wurde Körner zum Rritifer, in ber innigen Berührung mit ber schöpferischen Natur entwickelte fich sein reproduktives Bermögen, die Kähigkeit, fich in

das Wollen und Wesen eines Werkes einzufühlen und ihm nach seiner Gigenart gerecht zu werden.

Schillers leibenschaftliche, nach Mitteilung feurig verlangende Seele hatte nach einem Freunde, nach tongenialer Erganzung feines Selbst sich gesehnt. Das Streben nach bem Höchsten in Kunft und Philosophie, die Begeisterung für Menschengluck und Wahrheit einigte die beiden; verschieden waren die Bahnen, auf benen fie biefen Zielen zuftrebten. Darin gerade lag die Gewähr für bie Möglichkeit gemeinsamer Tätigkeit. Was Rörner an Lebenserfahrung und Vielseitigkeit ber Bildung vor Schiller voraus hatte, bas fam Schiller für seine äußere Stellung und innere Entwicklung zugute. Des älteren Freundes flare Besonnenheit und ruhige Sachlichkeit wirkten klärend, versöhnend und mäßigend auf sein leidenschaftlich wogendes Gemüt. In Körners "flügelndem Berftande" war ein Gegengewicht geboten zu bes Dichters allzu fturmischem Temperament, zu seiner sich überstürzenden Empfindung. Das alles gab dem Freundschaftsbunde den erften, festen Grund, aber Dauer verlieh ihm die gegenseitige Achtung und Liebe, und von feiten Rorners das unverwüftliche "Talent zur Begeifterung", seine bei allen Proben ftandhaltende Zuverläffigkeit, Treue und Wahrhaftigkeit als helfender Freund und geiftiger Berater. Mochten Migverftandniffe eintreten, immer wieder erwarmten Schillers Berg und Geift in der Berührung mit Rorner, immer wieder fand er Troft in dem Bebanken, "jemand auf ber Welt zu wissen, auf ben man sich ganz verlaffen kann". Diese Verläglichkeit erwies fich in den gemeinen Sorgen bes Alltags wie in ben großen geiftigen Anliegen, wo Schiller nach Rat ober Silfe, nach Aufmunterung ober Mahnung fich umfah. Körner half bem Freunde nicht nur über bedrängte Tage und materielle Sorgen hinweg; er war nicht nur zu großen Opfern gart und schnell bereit: er wurde auch nicht mude, in den Jahren, wo abstrakte Beiftesarbeit ben Genius bes Dichters faft zu ersticken brobte, biefen bei feinem großen Ramen zu rufen und wieder und wieder den im Staube fich muhenden Freund auf die reine Sobe feiner bichterischen Bestimmung gu fordern. Der Burde

ber Kunst, ben reinsten Forderungen des Ideals war der Dichter nicht mehr als sein Kritiker ehrfurchtsvoll hingegeben. Seine Liebe zu Schiller machte Körner nicht blind für dessen Schwächen, aber gegen Verkennung der Schranken seines Genies war der Dichter ja ohnedies durch unbestechliche Selbsterkenntnis geseit: öfter hatte der Kritiker den Dichter gegen allzu scharfe Selbstbeurteilung in Schutz zu nehmen. "Ich habe sein Herz noch nie auf einem falschen Klange überrascht", durste Schiller später mit Recht von diesem Freunde sagen, der ein "kühnes und philosophisch aufgeklärtes Gewissen für die Tugenden und Fehler anderer, ein ängstliches für sich selbst" hatte.

Dieses Berg hatte ichon, ehe es sich Schiller zuwandte, schwere Broben beftanden. Im Saufe ber mufikliebenden Familie Breitkopf war ber angehende Privatdozent mit Minna und Dora Stock bekannt geworden, ben Töchtern jenes allzeit wohlaufgelegten, fleißigen Aupferstechers, bei dem sich einft der sechzehnjährige Goethe im Radieren und Holzschneiden geübt hatte. Auch nach dem Tode bes Baters (1773) war die Künftlerfamilie in der Dachwohnung bes Breitfopfichen "Silbernen Baren" wohnen geblieben, wo Stocks Stieffohn Endner für die in Dürftigfeit Sinterbliebenen durch Ausübung ber väterlichen Runft treulich forgte. Beide Mädchen befagen für Malerei und Musik feines Berständnis und waren für bie Schönheiten ber Dichtfunft empfänglich. Die altere, Dora (geboren 1760), von kleiner, etwas verwachsener Geftalt, mit einem schönen, geiftvollen Ropf, hatte den Bit und die Talente des Baters geerbt, während Bergensgüte und Liebenswürdigkeit das besondere Erbteil ber burch edlen Buchs und liebliche Schönheit ausgezeichneten, zwei Jahre jungeren Minna waren. Korner trug feine Liebe gu biefem anmutigen Mabchen vier Jahre lang schweigend im Bergen, aber nach dem Tode ihrer Mutter (1782) hielt er es für seine Pflicht, durch einen offenen Antrag die Berwaifte ber bangen Sorge um die Zutunft zu entziehen. Doch zwischen die Berlobten stellte fich das Familienvorurteil: der geftrenge Berr Superintendent wollte die "Rupferstechermamsell" nicht als Schwiegertochter annehmen:

ber Sohn beharrte auf dem Rechte des Herzens. Richt am wenigsten bie schweren Rämpfe um ihr fünftiges Glud entfachten in ben Liebenden die Begeifterung für ben Dichter von Rabale und Liebe. Um feinem Biele, ber Bereinigung mit ber Geliebten, naber gu fommen, mußte fich Rorner raumlich von feiner Minna eine Zeit= lang trennen. Das Privatdozententum trug nichts ein, und auch die 1781 übernommene Stellung eines Leipziger Ronfiftorialadvotaten bot feine Aussichten. Rotgebrungen folgte er daher im Mai 1783 einem Rufe nach Dresben, um als jüngster Rat bes Dberkonfistoriums und gleichzeitig als Affessor ber Landesökonomie-, Manufaktur- und Rommerzien-Deputation die höhere Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Gleichwohl schien bamals die endliche Verbindung ber Verlobten noch in weiter Ferne. Da räumte der rasch hintereinander erfolgende Tob ber Eltern Körners alle äußeren Hinderniffe hinweg: als Erbe eines nicht unbeträchtlichen Bermögens fonnte er nun bem Ruge feines Bergens folgen.

Beit weniger glücklich standen die Aussichten des anderen Baares, das Runftbegeisterung und Bergensneigung gusammengeführt hatten und bas fühne Hoffnungen über alle Sinderniffe und Hemmungen ber harten Wirklichkeit bamals noch glücklich hinwegtäuschten. Ludwig Ferdinand Suber, vier Jahre junger als bas Mäbchen, beffen Gunft er befaß, war nicht geschaffen, aus eigener Rraft fich sein Blud zu erbauen. Von fieben Geschwiftern war er der einzig überlebende Sohn einer Frangofin und eines Mannes. ber es in Baris vom baberischen Bauernburschen zu einer literarischen Stellung als geiftiger Bermittler amischen beutscher und frangösischer Rultur gebracht hatte und ber bann in Leipzig Leftor ber französischen Sprache geworden war. Bom Bater hatte der Sohn ein großes Sprachtalent und Sinn für bas Schöne, von ber Mutter eine allen Eindrücken bes Augenblicks willenlos hingegebene Natur geerbt. Diefer Erbfehler murbe leiber burch eine verkehrte Erziehung erft recht zu seinem Verhängnis. Dhne Wahl und Ziel schwelgte ber geistig frühreife Anabe in frangosischer, englischer und beutscher Lekture, ohne Bucht und Zwang eines geordneten Unterrichts tamen

seine geistigen Kräfte ins Buchern. Von früh auf von seiner ängstelichen Mutter verzärtelt, bis in die Mannesjahre hinein gegängelt und bevormundet, sernte der junge Mensch alles, nur nicht sich selber vorstehen. Geistig gewandt und empfänglich, voller Interessen, vielseitig angeregt und anregend, in vielen Sätteln gerecht, aber ohne jede Selbständigkeit und entschiedene Willensrichtung, suchte der persönlich liebenswürdige, aber unfertige, schwankende Jüngling Halt und Stütze. Körner wurde sein Freund: die gemeinsame Begeisterung für die Kunst und Literatur der kraftgenialen Jugend, besonders für Schillers Dichtungen, knüpste das Band, das durch ihre Herzensbeziehungen zu den beiden Schwestern immer sester wurde. Die Liebe, so hofften Hubers Freunde, werde alle Knospen seiner reichen Begabung zur Entfaltung bringen. Und bald zählte es auch zu Schillers "schönsten Träumen, die Epoche seines Geistes senken zu helsen".

Erft am 17. April, einem Sonntag, traf Schiller in Leipzig ein. "Moraft, Schnee und Gewäffer" hatten wechselweise die Reise verzögert. Noch "zerftort und zerschlagen" von der muhfeligen Fahrt, aber voll Ungeduld, die Freunde von Angesicht zu Angesicht zu sehen, begrüßte ber Ankömmling den harrenden Suber in einem eiligen Billet aus bem Blauen Engel, seinem Absteigequartier. Rörner weilte in Dresben, aber zu ben "lieben Mädchen" wurde Schiller gleich am folgenden Tage geführt. Bon feinem perfonlichen Eindruck auf die Schweftern hat Minna nach vielen Sahren noch lachend erzählt, wie fie von dem fanften Gesicht und bem schüchternen Betragen bes Dichters der Räuber förmlich betroffen worden seien: sie hatten sich ihn weit wilder gedacht, mit Ranonen= ftiefeln, Pfundsporen und raffelndem Schleppfäbel wie einen Rarl Moor. Als er aber warm wurde und aus überströmendem Bergen feinen Dank aussprach, da wurde ihnen der Gaft bald lieb und pertraut.

Für Schillers Unterkunft hatte Huber bereits gesorgt: ein bescheidenes Studentenzimmer im kleinen Joachimstal an der Hainstraße nahm den Reisemüden auf. Zu seiner Freude traf er in

demselben Hause liebe Bekannte an: die Schauspielerin Sophie Albrecht, die mit einem Teil der Bondinischen Truppe von Dresden herübergekommen war, und ihren Gatten.

Der junge Schwabe, der bis bahin, abgesehen von den paar Tagen in Frankfurt, ftabtisches Leben nur in Fürstenresibenzen fennen gelernt hatte, fühlte fich in ber aufftrebenden fächfischen Universitäts= und Handelsstadt wie in eine "größere Welt" ver= sest. Mehr noch als einst den jungen Frankfurter Goethe zog ihn bas buntbewegte Treiben von Klein-Baris an der Bleife an. Das architektonische Aussehen bes inneren, alten Leipzig hatte sich seit Goethes Studienzeit ja faum verändert. Wie bamals ichauten noch, neben unscheinbaren Säusern, gewaltige Gebäude mit "großen, himmelhoch umbauten Sofraumen" auf enge, duntle Stragen; noch umgab die Stadt ein weiter Rrang von prächtigen Barten. Aber schon reckte und behnte fich die einst fest Umgürtete über die abgetragenen Außenwerke und den ausgefüllten Festungsgraben hinaus den Vorstadtbörfern entgegen. "Gemeinnütige" Anlagen und Promenaden im neuen "englischen" Geschmad, Dbst= und Gemufe= gärten waren auf bem gewonnenen Gelande entstanden, die sich gerade mit frischem Grun schmudten. Und da Schiller zur Defizeit nach Leipzig gekommen war, traf er allenthalben, auf bem Markt, ben Stragen und ben Pläten, eine Menge geschäftiger Menschen von nah und fern, wenn auch der Megbesuch diesmal durch die abscheulichen Wege gelitten haben mochte und deshalb hinter ber Beschreibung zurückblieb, die man Schiller "im Reich" bavon gemacht hatte. Die "angenehmfte Erholung" fand er barin, bem bunten Gewühl der ab= und zuströmenden Gafte in Richters Raffeehaus an der Ede der Ratharinenftrage und des Brühls zuzuschauen. Dort traf man halb Leipzig und Fremde aller Art, Raufleute und Gelehrte, Schöngeifter und Rünftler, in ungezwungenstem Berkehre; bort bot sich auch die beste Gelegenheit, allerlei Befanntschaften zu machen. "Berführerische Ginladungen nach Berlin und Dresben" traten, wie er balb nach Mannheim berichtete, an den Dichter heran; "wie ein Bundertier" wurde er von einem "fatalen Schwarm" Neugieriger, "die wie Geschmeißfliegen um Schriftsteller herumsumsen", umlagert und angegafft:
"vielen wollte es gar nicht zu Kopfe, daß ein Mensch, der die Käuber gemacht hat, wie andere Muttersöhne aussehen soll, —
wenigstens rund geschnittene Haare, Kurierstiesel und eine Hetzelche, die hätte man erwartet." Noch lästiger wurden ihm die Burschen, die sich "obendrein einiger vollgeklecksten Bogen wegen zu Kollegen auswarsen". Luftiger war es schon, als der Besitzer eines Hundetheaters den "großen Mann", der mit Sophie Albrecht die Tierkomödie besuchen wollte, seierlich als "Kollega" begrüßte und sich beharrlich weigerte, von "so hohen Gönnern und Kunstverwandten" irgendeine Bezahlung anzunehmen.

Unter ben "unzähligen Bekanntschaften", die Schiller schon in der ersten Woche machte, waren auch die letten überlebenden Größen aus Leipzigs literarischer Glanzzeit. Da war vor allem ber bejahrte Rreissteuereinnehmer Chriftian Relix Beife, ein gutmütiger kleiner Mann, ber als Berfertiger schwächlicher Theater= ftude und suflicher Lyrif einst großen Ruhm genoffen hatte, nun aber sich damit begnügte, die deutsche Jugend mit moralischem Lesestoff und mittelmäßige Talente mit guten Hofmeifterstellen ober fritischer Anerkennung zu versorgen. Auch den Rapellmeister Hiller, beffen leichtflüssige Musik die Singspiele seines Freundes Beiße noch immer auf der Buhne hielt, lernte Schiller fennen; ferner Bollikofer, ben aufgeklärten Prediger ber Reformierten und Freund Garves, den Afademieprofessor Defer, Goethes Lehrer, und den Bater seines Freundes Suber, deffen Rupferstichsammlung schon in den sechziger Jahren das Wohlgefallen des jungen Frankfurters gefunden hatte.

Mehr Berührungspunkte als mit diesen betagten Herren, die ohnedies während der Meßzeit durch allerlei Besuche in Anspruch genommen waren, sand Schiller mit den jüngeren Kreisen, in die er durch seine Freunde und durch das Ehepaar Albrecht eingeführt wurde. Das Theaterinteresse legte den Verkehr mit einigen Mitgliedern der Bondinischen Truppe nahe, obschon sich Schiller, durch

seine Mannheimer Erfahrungen gewißigt, gerade ba eine gewisse Burüchaltung auferlegte. Dem Leiter ber Gefellichaft, bem tüchtigen aber eitlen Schauspieler Reinede guliebe ftellte ber Dichter eine neue Bearbeitung des Fiesto ber, von der jener dann freilich feinen Gebrauch machte: ber tragische Schluß mit bem Tobe bes Titel= helden fagte seinem Schauspielerdunkel nicht zu, da er als Fiestobarfteller gerne bas Leben bis zum letten Applaufe gehabt hatte. Beffer verftand fich bas schwäbische "Genie" mit bem Luftspielbichter Jünger und bem Maler Reinhart. Mit ein paar heiteren, leichten Stücken bes federgewandten Leipziger Schriftstellers Johann Friedrich Junger mar Schiller ichon in Mannheim bekannt geworben; nun lernte er in bem gleichaltrigen Schütling Weißes einen gutmütigen und aufrichtigen Gesellen tennen, beffen frischer Laune Die Freunde manche fröhliche Stunde verdankten. Wie Schiller hatte auch ber Leipziger Raufmannsjohn mancherlei Schickfale erlebt; aber nicht ein innerer Drang, nur die Rot hatte ihn den Musen zugeführt. Mit ber Beit verflachte sein Talent immer mehr in fingerfertiger Schnell= arbeit. Bedeutender als Persönlichkeit, tiefer und eigenartiger als Rünftler war der nur wenig ältere Landschaftsmaler Johann Chriftian Reinhart, eine urwüchsige, humorvolle Natur und ichon in feinem Außeren wie in feiner unbekummerten Lebensführung ein rechtes Genie. Bu Schiller faßte ber fonft fehr gurudhaltenbe Maler bald Butrauen, das fich später zu herzlicher Berehrung fteigerte, und ber Dichter schätte ihn fein Lebenlang als einen "braven Rerl", auf den man "wie auf einen Tels bauen fann".

Auch an den üppigen Taseln reicher Kausmannshäuser war Schiller einigemal zu Gaste. Vertraut aber wurde er nur mit der Familie des wohlhabenden Steinguthändlers Johann Friedrich Kunze, der mit Körner schon lange befreundet war. Schiller fühlte bald, daß man ihm dort von Herzen gut war und an seinen Dichtungen auch gern das Gemüt erbaute. Bald standen Dichter und Kausmann auf Du und Du. Wie weit ihre Lebensbahnen später auch auseinander gingen, immer gedachte Schiller mit Wärme des freundlichen Verkehrs mit dem gebildeten Manne und seiner

Familie, und immer blieben die Runzeschen Cheleute bem Dichter bienftwillig zugetan.

So kostete Schiller zum ersten Male wieder seit langer Zeit das Glück wohltuenden Familienverkehrs und herzlichen Freundes= anteils an seinem Geschick. Im beseligenden Umgang mit Suber und den beiden Mädchen wurde sein Gemüt von allem Migmut entwölkt, neue Lebensfreude und neues Bertrauen erwachten in ihm. Tagtäglich fah er die von Liebe Beglückten vor fich: Minna nahe am ersehnten Ziele, Suber und Dora allen Schwierigkeiten gum Trot voll heiterer Zuversicht. Rein Bunder, daß auch in Schiller Die alte Sehnsucht wieder mächtig ward, sein eigenes Dasein in häuslichem Glück festere Wurzeln schlagen zu laffen. In folcher Stimmung gedachte er bes Abschieds von Margarete Schwan und bes verabredeten Briefwechsels, und was er in den fritischen Mannheimer Zeiten zu bekennen gezögert, bagu gibt ihm nun die Ent= fernung, die neue Lebenshoffnung den Mut: er bittet Schwan um die Sand seiner Tochter. Auf das Studium der Medigin will er feine burgerliche Exifteng fest begrunden, die Erfüllung feines Bergenswunsches, die Aussicht auf das Cheglud foll seinen Gifer zur Erreichung biefes Bieles anspornen, und bie Werbung felbst foll bem Bater bie volltommenfte Burgichaft für bie Festigkeit seiner Absichten sein. "Noch zwei kleine Jahre," so ruft er zuversichtlich, "und mein ganges Gluck wird entschieden sein." Mit Ungeduld und furchtsamer Erwartung sieht er ber Entscheidung Schwans entgegen. Wie diese ausgefallen ift, läßt fich nicht ermitteln. Db Schwan ben Antrag abgelehnt, weil Margaretens Charafter zu bem Schillers nicht passe, oder ob er seiner Tochter von der Heirat abgeraten und Schiller nur eine unbestimmte Antwort erteilt hat, wiffen wir nicht; Schiller aber foll in späterer Zeit oft ber Borfehung gedankt haben, daß Margarete nicht die Seine geworden fei, da fie feinem Ideal von Weiblichkeit so wenig entsprochen hätte.

Bu medizinischen Studien scheint Schiller übrigens in Leipzig nicht gekommen zu sein, obwohl sie ihm auch von seinem Bater wieder dringend ans Herz gelegt wurden. So wenig wie früher konnte der besorgte Hauptmann es sich jetzt versagen, durch Nachsfragen, wohlgemeinte Ratschläge und Empfehlungen für das Wohlsergehen seines mündigen Sohnes zu sorgen. So ließ er ihm durch einen jungen Landsmann, den Kaufmann Mohl in Leipzig, beständig zusetzen, mehr auf Gelberwerb bedacht zu sein und von seinem "schwärmerischen Leben" zu lassen. Dem biederen Geschäftsmann trug seine übel angebrachte, spionierende Zudringlichkeit schließlich eine unwillige Zurechtweisung von dem erzürnten Dichter ein.

Diefer hatte mit seinen Freunden anderes geplant. Schon im Briefe an Schwan fprach Schiller die Absicht aus, einige Monate in dem eine Biertelftunde entfernten Dorfe Gohlis zuzubringen. Während der heißen Sommerzeit pflegten viele Leipziger in den benachbarten Dörfern die ländliche Frische zu genießen, nirgends lieber als in dem anmutigen Gohlis, das jenseits des vielgepriesenen "Rosentals" liegt. Seit alters hatten stille Leute und verliebte Träumer gerne unter ben prächtigen Buchen, Linden und Eichen Diefes Walbes geweilt, Dichter wie Fleming, Günther und Goethe waren in dem "feufzenden Gepusche des dunklen Rosentals" auf "poetisches Wildpret" ausgegangen, aber erst im Jahre 1777 war durch die reizende Wildnis ein angenehmer Spazierweg bis zu bem von Wiesen, Bald und Waffer umfaumten Gohlis angelegt worden. Rur eine einzige Strafe, auf beiben Seiten mit Linden beftanden, führte burch das Dorf, deffen fünfundvierzig Säufer gewöhnlich etwa fünfhundert Einwohner, im Sommer manchmal die doppelte Bahl beherbergten.

Bu Anfang des Mai zog Schiller hinaus und fand in einem kleinen Bauernhause am Ausgange der Straße bescheidene Unterstunft: ein niedriges Dachstüdchen mit zwei Fensterchen, weiß gestalkten Wänden und dem dürftigsten Geräte, einem kleinen Tisch an einem Wandpseiler, einem Spiegel und ein paar Stühlen, daneben eine noch kleinere Schlaskammer, das war des Dichters Sommerswohnung. In einem Häuschen unmittelbar dahinter, das ihrem Stiesbruder Endner gehörte, nisteten sich die "lieben Mädchen" ein, und auch Huber mietete in der Nachbarschaft eine Stube.

Schillers Wohnung war eng, aber braugen locte ber auf= blühende Frühling. Wann immer die Witterung es erlaubte, hielt fich der Dichter im Freien auf; mehr als je früher oder später in feinem Leben tonnte er fich in diesem Sommer forglosem Ratur= genuß hingeben. Morgens früh um drei oder vier Uhr schon, fo wird berichtet, ftand er auf und schweifte dann im leichten Sausrock, ohne die übliche Salsfrause freuz und quer durch Feld und Flur, wobei ihm der zwölfjährige Haussohn oft mit einer Wafferflasche und einem Glase folgen mußte. Um fünf oder feche Uhr war der Wanderer gewöhnlich wieder zu Saufe. Der Vormittag blieb bann der Arbeit gewidmet. Stille Blage gum Ginnen und Schaffen fanden fich genug. Im Schatten bes mächtigen Lindenbaumes, ber zwischen Saus und Scheune ftand, ober in ber fühlen Holunderlaube des dem Ortsrichter Möbius gehörigen Grasgartens, oft auch im großen Bart ober im freundlichen Salon des zierlichen, von Defer ausgemalten Rototo-Schlöfichens, mit beffen Befiger, Sofrat Beter, bald freundlicher Berfehr angefnüpft mar, arbeitete Schiller am Rarlos und an der Thalia. Erstaunt faben die Gohlifer ben "rothaarigen, langen Mann, mit dem langen Rocke und den großen Taschen barin" selbst auf seinen Spaziergängen im Rosental oder auf dem (feitdem fo genannten) Poetenweg hinter bem Dorfe ein Buch unterm Urm tragen. Sein menschenfreundliches und mildes Befen blieb ben Leuten lange im Bedächtnis.

Das Mittagsmahl vereinigte die Freunde in dem großen Garten der nahe an der Pleiße gelegenen Wasserschenke. Kleine gemeinschaftliche Aussslüge nach Möckern, Eutrissch und anderen Orten füllten dann wohl die Nachmittagsstunden aus, bis die Dämmerung den Dichter wieder auf seinem Zimmer oder unter der Linde tätig fand. Die Abende gehörten der geselligen Erholung, dem Verkehr mit den Freunden, die nach und nach alle auf fürzere oder längere Zeit das gastliche Gohlis aussuchten. Ende Mai traf auch der lange erwartete Buchhändler Göschen von einer erfolgereichen Werbereise ein, die seinem jungen Verlagsunternehmen die Werke bedeutender Gothaer und Weimarer Schriftseller sicherte.

Er wurde Schillers Hausgenosse, und bald tamen sich Dichter und Berleger in lebhaftem Gedankenaustausche unter ber großen Linde auch geiftig näher. Der Freund Körners befaß Eigenschaften. Die auch Schillers Achtung gewinnen mußten. Georg Joachim Gofchen, 1752 als Sohn eines verarmten Bremer Raufmanns geboren, hatte sich durch Fleiß, Tüchtigkeit und Willensfraft aus elenden Berhältniffen zum felbständigen Berleger emporgearbeitet. Er war ein tluger, rühriger Beschäftsmann, beffen energische Betriebsamkeit dem Journalisten und Dichter glückliche Aussichten eröffnete. Aber er war mehr als dies: im Kampfe mit der Not hatte er sich sittlichen Ernft und strengste Rechtlichkeit zu eigen gemacht; zugleich verfügte er nicht nur über nügliche Geschäfts= erfahrungen, sondern auch über ein vielseitiges Wiffen. Er wollte vorwärts und arbeitete mit aller Kraft auf geschäftlichen Erfolg, aber nicht aus schnöder Gewinnsucht, vielmehr erfüllt von dem idealen Streben, burch feinen Arbeitsgeift auch das Bute gu fordern, den ringenden Talenten boran zu helfen. Go ging er benn mit stets bereiter Empfänglichkeit und klugem Sinn auf Schillers neue Ideen ein, die freilich nicht selten auch zu lebhaften Erörterungen ben Anstoß gaben.

Bu fröhlichem Tun vereinigte so mancher Sommerabend ben ganzen Freundesfreis aus Stadt und Dorf unter den rauschenden Bäumen am "Geselligen Vergnügen", einem traulichen Plat auf der nahen Mühlinsel. Oft huldigte man dem Regelspiel oder las, sang und musizierte in der "großen Unterstube" des Ortsrichters. An einem Trunk Merseburger Bier oder einheimischer Gose war kein Mangel, und Schiller blieb, wie versichert wird, mit dem Becher nicht hinter den anderen zurück. Auch die geräumigere Wohnung des gleichfalls nach Gohlis übergesiedelten Ehepaares Albrecht nahm die Freundesschar oft in zwangloser Gastlichsett auf. Man spielte Karten und erging sich in Scherzen, man plauderte mit der geistreichen Wirtin und stritt mit heiligem Ernst über Kunstideen und Lebenspläne. Man war jung, man war glücklich. Auch Schiller vergaß alle Sorgen und ließ sich willig von den Wellen der

Fröhlichkeit tragen. Diese Tage stillen Schaffens, diese heiter geselligen Abende zu Gohlis blieben ihm unvergeßlich, und auch die anderen rechneten sie stets zu ihren schönsten Zeiten. Noch 1808 pries Reinhart, damals schon fast zwei Jahrzehnte in Rom, jene glücklichen Tage in dem friedlichen Gohlis als den Frühling seines Daseins.

Aber selbst mahrend dieses fröhlichen Landlebens mar Schiller ben Freunden mehr als ein heiterer Genoffe. Wer ihm nabe trat, follte fich auch zum Streben nach großen Bielen, nach ber "Bollendung Rrone", aufraffen. "Mit hinreißender Beredfamfeit, mit Tranen in den Augen", fo schreibt Goichen im Bedenken Dieser Reiten, "fpornte er wieder und wieder die Freunde an, ja alle Rrafte anzuwenden, ein jeder in seinem Fache, um Menften gu werben, die die Welt einmal ungern verlieren möchte." Und im freudigen Dant für die empfangenen Anregungen fügt er hingu: "Wir alle haben ihm viel zu verdanten; und in ber Stunde bes Todes werd' ich mich feiner mit Freuden erinnern." Schillers Trieb gur Bervolltommnung in menschlicher und fünftlerischer Binficht fann er nicht genug ruhmen; "fein fanftes Betragen und die fanfte Stimmung feiner Seele im gejelligen Birtel, verglichen mit ben Produften seines Beiftes", find ihm ein Ratsel. Diesem gewinnenden Eindruck fonnte fich felbst der Berliner Moris, jener grobe Rrititer von Rabale und Liebe, nicht entziehen, als er eines Abends mit Göschen den Dichter in Gohlis auffuchte: er wurde freundlich empfangen, mußte wegen seiner Aburteilung Rede fteben, ward entwaffnet durch Schillers fieghafte Art und am nächsten Morgen bei Unhörung einiger Szenen aus dem Don Karlos fo begeiftert, daß er den Dichter beim Abichied in die Arme schloß und seiner ewigen Freundichaft versicherte.

Bur Vollendung seines Glückes fehlte Schiller in Gohlis aber noch immer die Gegenwart des Freundes, der wie kein anderer berufen war, mit dem Dichter den höchsten Höhen idealer Freundsichaft zuzustreben: Körner war in Dresden festgehalten Brieflich hatten inzwischen die beiden den Grundbau ihrer Freundschaft vollsendet. Zuerst hatte Körner in einem herzlichen Schreiben Schillers Ankunft begrüßt und ihm rückhaltloß sein eigenes Werben, Wesen und Wollen dargelegt. Auf Schillers innigstes Berftandnis durfte ein Mann rechnen, beffen Vorfat war, durch Tätigfeit bem Glud einen Teil feiner Schuld abzutragen; ber nur dann gufrieden fein konnte, wenn er so viel Butes um sich her gewirkt hatte, als feine Kräfte zuließen. "Einer wird den andern anfeuern, einer fich vor bem andern schämen, wenn er im Streben nach dem höchsten Ideale erichlaffen follte", das waren Worte nach Schillers Bergen, und fie klangen in begeiftertem Widerhall, verftärft und gesteigert, aus seinem Gegengruß zuruck. Was seine jugendliche Glückjeligkeits= philosophie geträumt, was er als Dichter nur geahnt hat, die 2111= macht der Liebe, die unsterbliche Dauer mahrer Freundichaft, das fühlt er jest verwirklicht: "Berbrüderung der Beifter ift der un= fehlbarfte Schlüffel zur Beisheit - einzeln können wir nichts." Er preift die Macht der Begeisterung, den erften Gewinn und die Seele ihres Bundes, jene Rraft, Die der Seele erft zu ihrem Rechte über den Körper verhilft und das verwegene Benie "durch einen Riefensprung" jum fernften Ziele fordert. "Glud ju alfo, Glud zu dem lieben Wanderer", ruft er aus, "ber mich auf meiner romantischen Reise zur Wahrheit, zum Ruhm, zur Glüdfeligkeit fo bruderlich und treulich begleiten will." Beglückt burch diefen "seelenvollen Brief", bringt Körner dem jungeren Freunde bas bruderliche Du entgegen: "Das Gie in unseren Briefen ift mir zuwider. Wir find Brüder durch Wahl, mehr, als wir es durch Geburt fein fonnten."

Wahrscheintich sahen sich die beiben zum ersten Male in Leipzig am 25. Mai 1785, als Körners Mutter dort zu St. Johannes beerdigt wurde. Ihr erstes längeres Zusammensein aber fand statt am 1. Juli auf dem Rittergute Rahnsdorf, einem etwa vier Stunden von Leipzig, bei Borna gelegenen Besitztum der mit Körner verwandten Familie Ernesti. Die Schwestern Stock, Huber und Göschen hatten Schiller begleitet. Bei der Kürze der Zeit und in der Gegenwart der anderen konnte dieser zwar zum vollen Genuß des Freundes nicht kommen, aber der unvergessliche Tag bestätigte

und übertraf boch alle seine Erwartungen und erfüllte ihn mit heißem Dank gegen die Vorsehung, die ihn so wunderbar in die Urme beglückender Freundschaft geführt hatte. Schillers Überfiedlung nach Dregden, wenn Körner seine Minna erft heimgeführt habe, wurde in Aussicht genommen. Rühner Entwürfe voll, zu großen Taten begeiftert, trat Schiller am 2 Juli mit huber und Goschen ben Seimweg an, und gleich am nächsten Tage gab er dem Freunde Bericht von den Gefühlen und Stimmungen, die ihr erftes Busammentreffen in ihm ausgelöft hatte. Schon mahrend ber Fahrt war zwischen den Beimkehrenden die Rede auf ihre Rukunftsplane gekommen. "Mit weicher Beschämung, die nicht niederdrückt, fondern männlich emporrafft", blidte Schiller rudwärts auf verlorene Tage, mit philosophisch=fester Gewischeit in die herrlich sich ausbreitende Butunft. "Ich fühlte die fühne Unlage meiner Rrafte, bas mißlungene (vielleicht große) Vorhaben der Natur mit mir," ichreibt er. "Gine Salfte murde durch die mahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Miflaune meines Schicfials, die zweite und größere aber durch mich felbst gernichtet. Tief, bester Freund, habe ich bas empfunden, und in der allgemeinen feurigen Barung meiner Gefühle haben fich Ropf und Berg zu einem herkulischen Gelübbe vereinigt, die Vergangenheit nachzuholen und den edlen Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn anzufangen." Sein beredtes Gefühl teilte sich auch den anderen "elektrisch" mit, und in ftummem Sanbichlag gelobten fich die Freunde, "getreu zu bleiben bem Entschluß dieses Augenblicks, sich wechselsweise fortzureißen jum Biele und nicht ftille zu halten bis an die Grenze, wo die menschlichen Größen enden". Als sie unterwegs in einer Schenke einkehrten, murbe die Befundheit Rörners getrunken. Schweigend, mit verhaltenen Tränen schauten fie fich an; fo feierlich andächtig war die Stimmung, daß Schiller bei Biefer Freundschaftsweihe an bie Einsetzung des Abendmahles fich gemahnt fühlte: "Ich hörte Die Orgel geben und ftand vor dem Altare. Jest erft fiel's uns auf die Seele, daß heute Dein Geburtstag war. Dhne es zu miffen haben wir ihn heilig gefeiert."

So holte Schillers Freundschaftsbegeisterung nach, was die Umstände in Rahnsdorf nicht zum vollen Ausdruck hatten tommen laffen. Aber auch feine materiellen Bedürfniffe mußte er nun not= gezwungen bem Freunde brieflich enthüllen, nachdem eine gemiffe Bedenklichkeit ihn gehindert hatte, fie bei der erften Rusammentunft barzulegen. Schillers Mittel waren aufgezehrt, von der Mannheimer Boft hatte er noch feinen Beller der erwarteten Substriptionsgelber für die Rheinische Thalia erhalten, und auch die Aussichten waren schlecht, da das zweite Beft der Zeitschrift noch nicht fertig war. So mußte er bem Freunde gefteben, daß er "jest gang auf bem Sande" fei. Durch allerlei buchhändlerische Unternehmungen und literarische Plane, eine "forrettere" Neuausgabe des Fiesto in der Bühnenbearbeitung und der Räuber nebst einem einaktigen Nachtrag "Räuber Moors lettes Schickial", hoffte er die Teilnahme bes Bublikums an feinen Werken aufzufrischen und fo zugleich feiner Raffe aufzuhelfen. Diese "Spekulation" als folche erschien Körner für Bofchen und ihn felbst feineswegs unvorteilhaft, aber jene Arbeiten follten den Dichter nicht an der Fortsetzung des Don Rarlos hindern. Der feinfühlige Mann las zwischen den Beilen. daß hauptsächlich die drängende Not jene Plane erzeugt hatte. Und wieder gab er dem bedürftigen Dichter ben raschen Beweis feiner Opferwilligkeit, indem er sofort eine Summe für laufende Ausgaben fandte; zugleich aber räumte er mit ebensoviel Offenheit als Bartfinn die lette Buruchaltung fort: "Über die Geldangelegen= heiten muffen wir uns einmal gang verftändigen. . . . Warum fagtest Du mir nicht gleich ein Wort in Kahnsdorf davon? Warum fcriebst Du mir nicht gleich, wieviel Du brauchst? . . . Wenn ich noch so reich mare, und Du gang überzeugt sein könntest, welch ein geringes Dbjett es für mich ware, Dich aller Nahrungeforgen auf Dein ganges Leben zu überheben, fo wurde ich es doch nicht wagen. Dir eine folche Anerbietung zu machen. Ich weiß, daß Du imstande bist, sobald Du nach Brot arbeiten willst, Dir alle Deine Bedürfniffe zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens lag mir die Freude. Dich aus der Notwendigkeit des Brotverdienens zu setzen. Was dazu gehört, kann ich entbehren, ohne im geringsten meine Umstände zu verschlimmern. Auch kannst Du mir meinet= wegen nach ein paar Jahren alles wieder mit Interessen zurückseben, wenn Du im Überfluß bist."

Durch die schlichte Größe und den edlen Freimut dieser Freundesgesinnung wurden Schillers lette Bedenklichkeiten verscheucht. Frei aus sich herauszugehen entsprach ja seiner innersten Natur. Nur die bitteren Erfahrungen der letten Jahre, das bemütigende Ringen mit ber Geldnot hatten ihn befangen gemacht. Run fand er bei dem Freunde die eigene innerlich-freie Stellung gu äußeren Gütern bes Lebens wieder und fah durch diese Entdeckung feine von der Alltagswelt oft genug verkannte vornehme Auffassung bestätigt. Daber weiß er für Körners edles Unerbieten nur einen einzigen Dank: die Freimütigkeit und Freude, womit er es annimmt. "Ich hatte ja zu mir felbst fagen tonnen," befennt er, "Dein Freund fann unmöglich einen größeren Wert in feine Glücksguter feten, als in fein Berg, und fein Berg gab er Dir ja fcon . . . Durch Dich, teurer Körner, fann ich vielleicht noch werden, was ich je zu werden verzagte ... Die Tränen, die ich hier an der Schwelle meiner neuen Laufbahn, Dir zum Danke, zur Berherr= lichung vergieße, diese Tranen werden wiederkommen, wenn diese Laufbahn vollendet ift. Werde ich bas, was ich jest träume wer ift glücklicher als Du? Gine Freundschaft, die fo ein Ziel hat, tann niemals aufhören. Zerreiße Diefen Brief nicht. Du wirft ihn vielleicht in gehn Jahren mit einer seltenen Empfindung lesen, und auch im Grabe wirft Du fanft barauf schlafen." Mit einer knappen, edelstolzen Antwort erledigt Körner die leidige "Geldangelegenheit": "Bon jeher", heißt es da, "habe ich das Geld fo gering geschätt, daß es mich immer geefelt hat, mit Seelen, die mir teuer waren, davon zu reden. Es follte mir weh tun, wenn Du mir gutrauen konnteft, daß ich einen Wert auf Sandlungen legte, die Leuten von unserer Art bloß natürlich find. Nicht einen Augenblick habe ich gezweifelt, daß ich bei umgekehrten Berhältnissen eben das von Dir zu erwarten hätte. Ich hoffe

also nicht, daß Du das jemals in Anschlag bringen wirst, wenn von dem, was wir einander sind, die Rede ist."

In einem nachträglichen Geburtstagsgedicht hatte Schiller feines Freundes "fcbone Seele" gepriefen und darin ben naben Hochzeitstag als ben "neuen, schönen Morgen" gedeutet, den die Geliebte jenem heraufführen werde. Am 7 August 1785 fand die Feier in Leipzig statt. Schiller schenkte dem jungen Baare als Symbol ewiger Dauer in der Liebe und Freundschaft zwei urnenförmige Basen und bat in einem herzlichen Schreiben, die Bermählten möchten neben der Liebe auch der Freundschaft fernerhin ihr Berg nicht verschließen. Eindringlicher noch kleidet er diese Mahnung in die Form einer sinnreichen, allegorisch=mythologischen Fabel. Die Tugend und die Liebe ftreiten fich vor dem Throne bes Reus, wer von ihnen die Menschen am meisten beglücke; die Freundschaft aber fteht bescheiden schweigend zur Seite. Der Götter= vater jedoch versöhnt die hadernden Töchter durch ein weises Urteil: die Tugend foll die Liebe Standhaftigkeit lehren, und die Liebe nur dem gunftig fein, den ihr die Tugend zugeführt hat; aber zwiichen beide foll vermittelnd die Freundschaft treten und ihm für Die Ewigkeit des Bundes haften. — Auch durch ein feierliches Hochzeitsgedicht von nicht weniger als zweiundzwanzig Strophen verherrlichte Schiller das Fest der Freunde: durch die treffliche Wahl des Gatten und die echte Liebe des jungen Baares fieht der Dichter das volle Glück diefes Chebundes verburgt, deffen Wonnen er mit prophetischem Geifte schaut und mit warmer Teilnahme breit ausmalt. Zugleich prägt fich in diesen Schilderungen Schillers Ideal des rechten Weibes deutlich aus: nicht die geiftreiche und nicht die berühmte Frau, nicht die modische Schone und nicht das reiche Mädchen,

Blücklich macht die Gattin nur, Die für Dich nur lebet . . ., Jauchzet, wenn du fröhlich bist, Trauert, wenn du klagest, Lächelt, wenn du freundlich siehst, Zichelt, wenn du wagest.

Einige Tage später gaben Schiller und huber bem mit Dora nach seiner neuen Beimat reisenden Chepaare die Salfte bes Weges zu Pferde das Geleit. Auf dem Rudweg fturzte der Dichter und quetschte fich die rechte Sand. Noch nach vier Wochen wurde ihm bas Schreiben fauer, aber er troftete fich damit, daß ein fleines überbleibsel des übels an der Sand ihn sein Leben lang an den gludlichen Ginzug der Freunde in Dresden erinnern werde: "und was waren unfere Freuden, wenn fie uns nicht auch eiwas kofteten?" Aber als er dies mit Galgenhumor schrieb, war ihm der Geschmack am Leben zu Gohlis ichon völlig verdorben. Dufteres Berbftwetter ichien sich mit dem Abschiede der geliebten Menschen verschworen zu haben, ihm sein einsiedlerisches Leben noch schmerzlicher und schwerer zu machen. Die früheren Lieblingsstätten seiner sommer= lichen Freuden waren ihm nun öbe und leer. Die ganze Gegend mutete ihn jest an "wie ein angeputter Leichnam auf dem Barade= bette": die Seele war dahin. Um so verlockender erschien ihm das behagliche Beim des Freundes in Dresden.

Man hatte ausgemacht, Schiller follte mit huber nach Dresden überfiedeln, sobald für diesen dort eine Stelle im diplomatischen Fache gefunden fei. Aber Schillers Ungeduld mochte die Entscheidung nicht abwarten. "Ich muß zu Euch," schreibt er am 6. September, "und auch meine Geschäfte fordern Ruhe, Muße und Laune. In Gurem Birkel allein kann ich fie finden." Und faum hat er am Abend des 10. September die Ginladung Körners erhalten, je eber, je lieber zu tommen, da fährt er am nächsten Morgen um vier Uhr schon, in Gesellschaft des Dr. Albrecht, mit Extrapost nach Dresden. Mit dem andächtigen Schauer eines Ballfahrers begrüßte Schiller die Plate wieder, an benen er einen Monat zuvor mit ben Freunden vorbeigekommen war. Alls er aber auf einmal die Elbe zwischen zwei Bergen heraustommen fah, da schrie er laut auf por ichmerglich-freudiger Überraschung: die romantische Natur der Gegend erinnerte ihn an den Tummelplat seiner "frühen bichterischen Rindheit". Beimweh und hoffnung im Bergen fuhr er um Mitternacht in Dresden ein.

## 19. In Dresden.

Gleich in der Frühe des 12. September sandte Schiller den Freunden von seinem Gasthause aus den ersten Gruß: "Guten Morgen in Dresden, lieber Körner! Wie schlägt mir das Herz, Euch wieder so nahe zu sein, Euch so bald wieder zu sehen." Und noch am Bormittage ließ sich der Ungeduldige unter strömendem Regen in einer Portechaise vom Goldenen Engel in die Neustadt zum Kohlenmarkte tragen, wo die junge Familie in dem Hause der Mamsell Faust ihr Heim aufgeschlagen hatte. Man seierte ein frohes Wiedersehen, und auch des Fünsten im Bunde, des sernen Huber, wurde während des Mittagessen mit einem guten Trunk Rheinweins gedacht. Nach dem Kassee spielte Körner ein Stück auf der Harmonika, zur Freude des Dichters, der sich "hohe Inspirationen" von dem Instrumente versprach. Inmitten des geliebten Kreises fühlte der Unstete sich "endlich zu Hause".

Am Nachmittag gegen fünf Uhr fuhren alle durch die "himmslischste Gegend" nach dem eine Stunde elbauswärts gelegenen Dorfe Loschwiß, wo Körner einen stattlichen Weinberg besaß. Um Fuße des Rebenhügels, in einem hübschen, kleinen Garten stand ein geräumiges Wohnhaus und oben auf der von dunklen Fichten abgeschlossenen Höhe bot ein freundliches Gartenhäuschen einen entzückenden, vielseitigen Ausblick auf die von Gärten und Auen, Weinbergen und Landhäusern belebte Stromlandschaft dis hinüber zu den sernen Hügeln der sächsischen Schweiz. Die Ühnlichkeit mit seinen vaterländischen Fluren heimelte hier den Sohn des Neckarslandes wieder wohltuend an.

Die heitere Behaglichkeit traulichen Waltens umfing ihn. Gleich der erfte Abend auf dem Weinberge gab ihm einen Borgeschmack ber vielen fostlichen Stunden, die noch kommen follten. Während die "lieben Weiberchens" auspackten und im Saufe beschäftigt waren, vertieften sich die Freunde in philosophische Gespräche. Bu Nacht brachten die Wirte ihren lieben Gaft "in Prozession" auf sein Zimmer, wo er alles zu seiner Bequemlichkeit bereitet fand. Morgens beim Erwachen schon belebte Rlavierspiel, das er über fich hörte, seine Stimmung. Gang erfüllt von frohem Behagen. malte Schiller alsbald brieflich bem in Leipzig guruckgebliebenen Freunde Huber das Glück aus, das auch diefen in wenigen Wochen erwarte. "Was bisher meine heißeften Bunsche erzielten, hab ich nun endlich erlangt. . . Wir ift wohl, und in der jegigen Fassung meines Gemuts fenne ich feine andere Beforgnis mehr als die Furcht vor dem allgemeinen Los der zerftörenden Zeit. D liebster Freund, das follen göttliche Tage werden."

In neuer Lebensluft, liebevoll umhegt von weiblicher Fürsorge, angeregt durch die Heiterkeit der Frauen und den geistigen Austausch mit dem Freunde, verledte Schiller noch einige herrliche Herbstwochen auf dem Loschwiger Weinberge. Die reizvolle Umgebung, das herrliche Wetter lockten ihn oft hinaus zu Spaziergängen und Ausflügen. Gerne fuhr er zuweilen auch über den Fluß, um dort im gegenüberliegenden Blasewißer Schenkgute einzukehren und mit der munteren Wirtstochter, Justine Segedin, ein Stündchen neckend zu verplaudern. In der Gustel von Plasewiß, der resoluten Marketenderin in Wallensteins Lager, ließ zehn Jahre später der Dichter zum Ergößen der Freunde die Erinnerung an die sächsische Schöne wieder aussehen.

Bur Arbeit konnte Schiller in diesen Tagen heitersten Lebenssegenusses die rechte Stimmung nicht finden. Oft zog er sich aus dem fröhlichen Kreise in die Stille des Weinberghäuschens zu poetischer Sammlung zurück, aber auch dort störten die sonst so freundlichen Geister der Häuslichkeit in Gestalt der scharrenden Küchenzose und klatschender Waschweiber die dichterischen Träume.

Mit gutem Humor wußte der "niedergeschlagene Tranerspieldichter" auch diesen ärgerlich prosaischen Ersebnissen eine poetisch komische Seite abzugewinnen. In einem "Untertänigsten Promemoria an die Konsistorialrat Körnerische weibliche Waschdeputation in Losch= wiß" schilderte der "Hauß= und Wirtschaftsdichter" sein klägliches Geschick in seinem "jammervollen Lager ohnweit dem Keller": der Dichter belauscht die Fürstin Eboli und den Prinzen "in süßem Liedesrausche",

Schon ruft das schöne Weib Triumph, schon hör ich — Tod und Hölle! Was hör ich? — einen nassen Strumpf geworfen in die Welle.

Und weg ift Traum und Feerei, Prinzeffin, Gott befohlen! Der Teufel soll die Dichterei beim Hemderwaschen holen.

Das Glück des Freundeskreises wurde erft voll, als gegen Ende Ottober auch ber sehnlichst erwartete Suber in Dresden eintraf, um sich auf die Laufbahn eines Legationssekretars vorzubereiten. Gemeinschaftlich mit Schiller bezog er nun eine Wohnung in dem Saufe des Hofgartners Rleischmann auf dem Rohlenmartt, dicht beim Japanischen Garten, mit einem Blick auf ben Strom und die Türme und Dächer der Altstadt. Bon da hatten fie nur ein paar Schritte schräg über die Strafe zur Körnerschen Wohnung. Schiller hatte ben jungeren Freund schwerer entbehrt, als er bei seinem Scheiden von Gohlis geglaubt hatte. Den mutlosen und schwankenden Jüngling zum Manne bilden zu helfen, empfand Schiller als Freundespflicht und perfonliches Bedürfnis. So manchen Rug feines eigenen Befens fand er in bem unfertigen Freunde wieder: indem er bagegen ankämpfte, rang er zugleich auch mit Schwächen seiner eigenen Ratur. Aus Diesem Zwiespalt heraus hatte Schiller bem noch in Leipzig Beilenden mit beklommener Seele am 5. Ottober einen Brief geschrieben, in bem er mit ber Sprache glühender Begeisterung bie allzu weiche Schwarmerei

bekämpft. "Das Anabenjahr unseres Geistes wird jeto aus sein,"
ruft er dem Freunde zu, "so auch die Flitterwoche unserer Freundschaft. Laß unsere Herzen sich jeto männlich anschließen aneinander, wenig schwärmen und viel empfinden, wenig projektieren und desto fruchtbarer handeln... Ich lobe die Begeisterung und liebe die schwöne ätherische Kraft, sich in eine große Entschließung entzünden zu können. Sie gehört zu dem bessern Mann, aber sie vollendet ihn nicht."

Nun aber, da das "fünfblätterige Aleeblatt" wieder vollzählig war, war alle Berftimmung bald vergessen, wurden alle Borsäße zur Nüchternheit von den Wellen der Freundschaftsbegeisterung hinweggespült. Als die Fünf zum ersten Male wieder in Körners Garten in fröhlicher Tafelrunde unter einem Nußbaume beisammen saßen, brachte Schiller einen Trinkspruch auf ihr glückliches Zusammenleben aus. Die Gläser erklangen hell; aber der begeisterte Redner stieß so kräftig an, daß Minnas Glas in Stücke sprang. Aller bösen Vorbedeutung zum Trotz forderte der Dichter mit wilder Freude zu einer freiwilligen Opserung aus: der Inhalt der Gläser wurde ausgegossen als Spende für die Götter, die Pokale flogen in Scherben über die Gartenmauer, und ein leidenschaftliches Gelübde unverbrüchlicher Freundschaft stieg empor. Fünf silberne Becher, die die vorsichtige Hauswirtin alsbald ansschafte, galten von da ab als Bundeszeichen.

Dem "heiligen Zirkel" ber Freunde sollte auch sein Weihesgesang nicht lange sehlen. Über Seelengemeinschaft und Weltsharmonie hatte ja wohl der junge Träumer einst mancherlei gedacht und phantasiert: nun aber erlebte und empfand er jene zum ersten Male als volle Wirklichkeit im beglückenden täglichen Verkehre mit empfindungsverwandten, liebewarmen Menschen. Wieder und wieder mußte er sich sagen, daß er hier mehr gefunden, als seine dunklen Uhnungen ihn hatten erwarten lassen. Dieses wunderbare Erlebnis füllte seine Seele mit Jubel, und dieser ergoß sich in dithyrambischem Schwunge, mit überschäumender Begeisterung in den Hymnus An die Freude. Beim "goldenen Wein" in geselliger Stunde

mag der "Götterfunken" den Gedanken an das Gebicht zuerst ent= gundet haben; zum Bundeslied des Freundestreifes mag es bestimmt gewesen sein. Aber eine Beschränfung auf ben engen Rreis ber auserwählten Freunde duldete die "Millionen" umschlingende Liebe bes Dichters nicht. Wie er einst feine Berbitterung verallgemeinert hatte, so übertrug er nun auch sein überwältigendes Glücksgefühl auf den gangen Rreis ber Schöpfung: ju allem Erschaffenen foll bie frohe Botichaft ber Freunde bringen, und in gefteigertem Widerhall muß der Chor die Begeifterung jum Bater überm Sternenzelt tragen. Ginft hat er Freundschaft und Liebe als allbeherrschende Weltfraft gepriesen; jest wird an ihrer Stelle das Hochgefühl der Freude, das aus jenen entspringt, als der welt= bewegende, weltbeherrschende, weltbeglückende Grundtrieb verherrlicht. Alle Widersprüche und Widerwärtigkeiten bes Lebens, alle Zweifel und Sorgen icheinen von den braufenden Wogen diefes Freudenjubels hinmeggespult zu fein, verfinfen muß aller buftere Sammer vor der Rraft freudig-stolzer Männlichkeit:

Festen Mut in schweren Leiben, hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen — Brüder, gält' es Gut und Blut — Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

Den Kunstwert des Gedichtes hat Schiller später selbst ftreng genug beurteilt, und auch wir mögen uns an der gewaltsamen Steigerung und Anhäufung von zerstreuten Bildern stoßen, aber ber hinreißenden Stimmungsgewalt, dem stürmischen, alle Fesseln gedankenmäßiger Entwicklung sprengenden Pathos des Hymnus können wir uns nicht entziehen. Gerade in diesem ungestümen Ausströmen der Begeisterung spiegelt sich das krastvolle, willensmächtige Losringen des Dichters aus dem Banne seindseliger Mächte, die den Jubel über die Herrlichkeit der Welt so lange nicht

aufkommen lassen wollten. Run hat er erfahren: es ist doch eine Lust zu leben

Das Hohelied ber Freude, ein Markstein in Schillers Entwicklung, gewann dem Dichter Tausende von Herzen, die sich bis dahin vor seinen gewaltigeren dramatischen Werken verschlossen hatten. Getragen von den Tönen zahlreicher Komponisten, wurde es zum Gesellschastslied; aber erst Beethoven hat am Schlusse seiner neunten Symphonie dem Triumphgesang zu seiner machtvollsten Wirkung verholfen.

Als erster erprobte Körner sein musikalisches Talent an des Freundes Dichtung und gewann dessen Beisall durch seine wirkungsvolle und frästige Behandlung des Chors. Aus inniger Teilnahme am Liebesglück der Shegatten und durch deren musikalische Begabung verantaßt, dichtete Schiller, wahrscheinlich im Herbst 1785, einen Bechselgesang zwischen Leontes-Körner und Delia-Minna: die durch "ein ewiges Band" glückseitig Bereinten sind berauscht von Freude und sinden kaum Worte, der Gottheit der Liebe ihren Dank würdig auszusprechen.

Natürlich forderte das Freundschaftsgefühl den Dichter nicht immer auf die Böhen pathetischer Begeisterung und feierlicher Berherrlichung; vor empfindsamer Berftiegenheit bewahrte die Freunde die Wahrhaftigfeit ihrer Reigung und ihr gefunder Sumor. Die zwanglose Traulichkeit und innere Festigkeit ihres Bundes ertrug auch derbe Außerungen mutwilliger Laune und zielficheren Spottes. Ein paar noch erhaltene Proben von Schillers fatirisch-humoristischer Begabung erzählen uns beffer als der umftändlichfte Bericht von bem freien, natürlichen Beift, der das alltägliche Busammenleben der Freunde beberrichte. Das eine Mal, zu Körners Geburts= tag 1786, griff der Dichter zu Zeichenstift und Farbentopf und erwies in groteef fomischen Raritaturen bauelicher Szenen feinen malfünstlerischen Dilettantismus und sein wirksames humoristisches Talent. Schon der Titel bezeichnet den gutmutigen Körner als Sauptzielscheibe bes Freunderspottes: "Avanturen des neuen Telemachs oder Leben und Exfertionen Rorners des

dezen ten, konsequenten, piquanten u. s. w. von Hogarth in schönen illuminierten Rupfern abgesaßt und mit befriedigenden Erklärungen versehen von Winkelmann, Rom 1786." Dieser Winkelmann war Huber. Da sehen wir, wie Körner, der eisrige Kantleser, über seiner Lektüre einschläft; wie der hestige Mann im Jähzorn einen Stuhl ergreift und ihn dann gutmütig auf den Tisch stellt. Körners umständliche Schriftstellerei, seine Verliedtheit in seine Minna, seine Harmlosigkeit und Leichtgläubigkeit, einige Eigensheiten und sonderbare Einfälle, selbst sein Drang, die Menschheit zu beglücken, und seine allzugroße Gutmütigkeit im Ausleihen von Geld werden satirisch beleuchtet. Huber und Dora sind nicht versgessen, und auch sich selbst hat der Zeichner nicht geschont.

Glücklicher noch entfaltete fich Schillers komisches Talent in einer fleinen dramatischen Gelegenheits dichtung zu Körners nächstem Geburtstage. Gie ftellt einen Bormittag bes vielgeschäftigen und von allen ausgenutten Freundes dar. Mit frohem Behagen fieht der Berr Oberkonsiftorialrat einen freien Vormittag vor fich liegen, den er gehörig für seine literarischen Arbeiten nuten will. Schleunigst foll ihn Gottlieb, der Diener, noch rafieren. Aber mahrend diefes Geschäfts erscheint zuerst Schiller im Sommermanchester mit gelben Bantoffeln und feiner Tabatedofe, um den langft versprochenen. für die Thalia bestimmten "philosophischen Brief" abzuholen; aber er ift "wieder angeführt". Und nun drängen fich Minna und Dorchen, Suber und die verschiedenften Befannten bes Saufes, Ge= schäftsleute und Sandwerfer, Zeitungsmänner und Journalboten mit allerlei Bunichen, Antiegen, Mahnungen, Begrugungen, Reuigfeiten und Anfragen in ergöplichem Rach- und Durcheinander in die friedliche Studierstube. Schiller selbst tritt in vierfacher fomischer Berkleidung auf, julet als schwarzgekleideter Randidat, um eine Differtation De transsubstantiatione ehrerbietigst zu überreichen. Da endlich reißt dem guten Körner die Geduld, und mit einem berben Rraftwort wird der erschrockene Randidat zur Ture hinausgewiesen. Aber taum ift er braugen, ba ift auch Rorners Born schon verflogen, und schleunigst läßt er den Abgewiesenen zu Tiche

laden. Da fturzen Minna, Schiller und Huber mit der Freudenfunde herein, Freund Runze sei aus Leipzig angekommen. Run beeilt fich Körner, seinen Angug zu vollenden. Unterdeffen ift es aber schon ein Uhr geworben: sein herrlicher Bormittag ist herum. Auf die Frage der inzwischen eingetretenen Freunde, wie er denn ben ganzen Vormittag zugebracht habe, erwiderte er in wichtiger Stellung: "Ich habe mich rafieren laffen." — Auch in diefer poetischen Rleinigkeit mit ihren flüchtigen Szenen und fnappen Sähen verleugnet sich das Temperament des Dramatikers und die Gabe treffender Charakteristik nicht. Trop aller humoristischen Berftartung einzelner Buge gewährt uns ber mutwillige Schwank einen Einblick in das Wefen und Leben des Körnerschen Sauses, und aus allen Neckereien spricht vornehmlich doch auch die feste Liebe, bie ihr Behagen auch an ben menschlich liebenswürdigen Schwächen bes Freundes findet. Es find Freiheiten, wie fie nur die Freundschaft sich herausnehmen barf.

Rur Arbeit an seinem Don Karlos und für die Thalia war Schiller auch nach Subers Ankunft nur zögernd gefommen. Erft Ende November, zwei Monate später als bedungen war, tonnte er dem harrenden Göschen einiges Manustript zur Thalia senden. "Liebster," fo fchrieb er ihm, "machen Gie mir vorher meine lieben Freunde zu ichlechten Gefellichaftern, wenn Sie haben wollen, daß ich fleißiger sein soll." Bald aber tam er ins Feuer und sette Setzer und Drucker in rasche Bewegung. Auch die Freunde bemühte er sich für die Mitarbeit an seiner Zeitschrift zu gewinnen. Nachdem er schon in den Loschwitzer Tagen in Körners Vorarbeiten zu einem Auffate über die Rultur reichen Gedankengehalt entbeckt hatte, drängte er den Freund beständig zur Bollendung. Aber Körner konnte, peinlich und ftreng wie er in seinen Anforderungen war, ben befriedigenden Ausdruck für feine Ideen nicht finden. Später tam wenigstens seine Beteiligung an ben philosophischen Briefen zustande. Auch Huber ließ sich nur schwer zu ein paar Beiträgen bewegen. Gemeinschaftlich aber las und philosophierte man, namentlich an den langen Winterabenden; da wurden Ideen und Pläne, Lieblingsfragen des Dramatifers und philosophische Probleme erörtert, Beweggründe menschlicher Handlungen und das Wesen von Tugend und Laster untersucht. Dabei kam Körners vielseitige Bildung, sein Scharsblick und die Reise seines Urteils zur Geltung. Immer empfänglich "für die Mitteilungen des Genius", wie Karoline von Wolzogen sagt, gab diesem Körners klaver Geist "seine Ideen gestalteter und in fruchtbarerem Zusammenhange zurück. Durch diese Einwirkung wurde Schillers Lebensansicht entschiedener und bestimmter."

Mit den tief eindringenden Gesprächen über die wichtigsten Fragen der Menschheit wechselte leichte, frohliche Unterhaltung ab. Hier besonders waren die liebenswürdigen Talente der Frauen am Plate; Doras necischer humor gab der Geselligkeit die rechte Burge, und Minnas Spiel und Körners Gefang boten dem Dichter reichen Genuß und belebende Anregung. Das innige Zusammen= leben der Freunde murde noch durch die Dresdener Berhältniffe begünstigt, benn außer ihrer reizenden Umgebung, ihren schattigen Gartenanlagen, ihren Kunftsammlungen und wissenschaftlichen Unftalten besaß die fächsische Residenz wenig Anziehendes. Wie weit Schiller sich die Runftschäte zunute gemacht hat, wissen wir nicht. Auf der Bibliothek wurde er bald bekannt, das unter ftrenger Benfur stehende Theater dagegen vermochte dem ohnedies Theater= muden wenig zu bieten. Die Stadt felbst mit ihrer eng= und matt= herzigen Gesellschaft erschien ihm als eine "Bufte ber Beifter", ber Charafter ber Bevölferung fam ihm "seicht, zusammengeschrumpft und unleidlich" vor. Die schlimmften Thrannen, Unnatur und Vorurteil, begegneten ihm auch hier wieder. Herkommen und Gewohn= heit hielten bas Leben in eifernen Banden, jede freie Augerung in Wort oder Tat galt als ein Verbrechen wider den Anftand. Ber= gebens suchte der Abel seine Unfreiheit durch Geschliffenheit und Bemeffenheit, vergebens bas Bürgertum feine feige Untertänigkeit burch geschmeidiges Wesen zu verhüllen. Die Hofluft erstickte jede selbständige Regung. Körner und huber nun konnten sich der Außenwelt nicht gang entziehen: jener hatte als Beamter mancherlei

Berpflichtungen, und ber angehende Diplomat mußte, wenn auch widerwillig, "Ronnerionsbesuche" machen. Schiller aber war frei: er fonnte fich gang auf den Freundesfreis, die Dase in der Bufte, zurückziehen. Dort verkehrten freilich auch allerlei Rünftler und Runftliebhaber, mit benen Schiller nach und nach bekannt ward. Unter diefen Gaftfreunden war besonders gern gesehen der Maler Anton Graff, der den Dichter des Don Rarlos in einem ausdrucks= vollen und, nach der Berficherung verschiedener Zeitgenoffen, vor= züglich getroffenen Bilde festhielt. Auch namhafte Musiker und Musikliebhaber, wie den Rapellmeifter Raumann, einen der bebeutenoften Vertreter italienischen Stils, und den auf literarischem und mufitalischem Gebiete bilettierenden Rriegsfetretar Reumann, lernte Schiller in dem musikalischen Sause Körners tennen. Neumann fette, mit Körner wetteifernd, das Lied an die Freude in Musit, und umgekehrt schrieb ber Dichter gelegentlich eines Besuches bes Mannheimer Musikbirektors Franzel zwei Arien und ein Terzett zu einer Operette mit ber Absicht, "um - schmieren zu lernen". "Ich hoffe," fo schreibt er in farkaftischer Gelbstfritit an Suber, "daß die Musik noch immer um einen Gran schlechter als meine Arien ausfallen wird, und diese find gewiß schlecht." In bem Brofeffor Wilhelm Gottlieb Beder von der Ritterakademie zu Dregden fand Schiller einen tenntnisreichen, um bas Wohl ber Menschheit auch literarisch bemühten Jugenderzieher, beffen Gitelkeit ihn aber mehr abstieß, als seine Glückseligkeitsphilosophie ihn anzog. Freundschaftlicher wurde die Beziehung zu dem weitgereiften, länder= und völkerfundigen Sauptmann von Archenholz.

Je inniger und ausschließlicher Schiller seine ganze Befriedigung in dem Freundeskreis suchte, desto schmerzlicher mußte er es empfinden, wenn er zeitweise allein in Dresden zurückgelassen wurde. Die Freunde hatten ihn dorthin geführt, und nur die Freunde hielten ihn fest. Ohne sie wurde ihm die Stadt zur unerträglichen Öde. Als Körner mit den Seinen und Huber im April 1786 auf einige Zeit nach Leipzig verreiste, kostete es Schiller schwere überwindung, sie nicht zu begleiten. "Das wäre

ein schlechter Kaufmann, würde Kunze sagen, der seine Rechnungen und sein Komptoir linker Hand liegen ließe, um seinem Herzen zu Gefallen zu leben," schrieb er unterm 7. April an Kunzes Gattin. "Eben das gilt von mir. Es war eine Zeit, wo ich Monate sündlich wegwarf, darum muß ich jetzt mit Tagen und Wochen geizen." Mit Galgenhumor suchte sich der Zurückgebliebene in seinen "Fammerzustand" zu sinden. Er klagt, seinen Karlos parodierend:

"Mir graut vor dem Gedanken auf dem Kohlenmarkt allein zu sein. Sch bin allein."

Und ein andermal schreibt er, im Vorgefühl des wiederstehrenden, einsam zu verbringenden Jahrestages ihres ersten Zussammentreffens, eine Nachschrift "an die Weiberchen": "D lieben Kinder, wie sehne ich mich nach Euch. Wie sehr verstimmt mich diese freundelose Einsamkeit. In einer Wüste wollt' ich mir's noch eher gefallen lassen, dort hätte ich wenigstens mehr Naum, Euch in Gedanken um mich her zu versammeln." Als mitten im April "die Elemente ihren Grundsähen ungetren werden" und das schönste Frühlingswetter hereinbricht, da wird er erst recht seiner Einsamskeit überdrüßsig; denn allein genießen ist ihm so viel wie gar nicht genießen. "Alles lebt und webt hier und freut sich und kliegt aus und liebt und begattet sich, und ich — mein Zustand ist trostlos," ruft er aus und klagt mit Versen aus Heinses Laïdion:

"Und ich Armer muß allein trauern und verlassen sein, bliden nach den Sphären! Will mich keine Charitin, Muse, Nhmphe, Schäferin, will mich keine hören?"

Weit trüber noch war Schillers Stimmung um die Weihsnachtszeit 1786, als Körner mit Frau und Schwägerin wiederum nach Leipzig gereist war und Schiller mit Huber die Körnersche Wohnung bezogen hatte. Aus allen Briefen an die abwesenden Freunde tönt die bittere Klage über erschreckliche Langeweile; er weiß kaum, was er mit seiner freien Zeit anfangen soll. Der Vers

tehr mit anderen ift ihm zuwider, Whiftspiel und Bunsch bieten nur schlechten Erfatz für die gewohnte Geselligkeit. Aber auch Suber ift ihm jett nur ein "erbarmliches Aquivalent" für Körner und die Frauen. "Der schwarze Genius meiner Spochondrie", schreibt er, "muß Euch auch nach Leipzig verfolgen. Berzeiht mir bas. D meine Gedanken find fehr oft unter Guch." Aber es verdrießt ihn auch, daß er die Freuden seines Lebens sehr oft von ben Freunden abhängig gemacht hat und nicht einmal einen Monat mehr burch fich allein gang glücklich exiftieren tann. "Lieber Gott, wie wird das noch werden . . . Bu meinem Streben und Wirfen seid Ihr mir unentbehrlich geworden. Ich bin sehr wenig oder nichts. Ich bin Hubern nichts, und er mir wenig." Und babei qualt er sich mit dem Gedanken, daß die Freunde nicht mit gleicher Stärke nach ihm fich sehnten, wie er nach ihnen. "Bis biefe Stunde war unsere Teilung sehr ungleich. Ich habe Guch ganz genießen fönnen, Euch gang burchschauen und fassen können, aber meine Seele war für Euch von trüben Stimmungen umwölft. Ihr wart mir soviel, und ich Euch noch wenig — nicht einmal das, was ich fähig fein könnte, Guch zu fein."

Das Schlimmste war, daß unter solchen Stimmungen seine Arbeit litt, daß Wärme und Laune selbst für seinen Don Karlos immer häusiger ausblieben. Die Hochstut der Freude begann mehr und mehr zurückzuebben. Selbst nach der Rückfehr der Körnerschen Familie von jener Osterreise war des Dichters seelische Verfassung trüb und matt geblieben. Am wohlsten fühlte er sich noch bei der Arbeit, und doch mußte er stets auß neue über vergeudete Tage und Wochen, über den aussetzenden Pulsschlag seiner Empfindung klagen. Die frühere Kuhe und Behaglichkeit wollte nicht wiederstehren. Was ihn bedrückte, vermochte er selber nicht recht in Worte zu sassen. "Ich bin mürrisch und sehr unzufrieden", schreibt er am 1. Mai 1786 nach der frohen Feier des Wiedersehens mit Körner an den noch in Leipzig zurückgebliebenen Huber. "Kein Pulsschlag der vorigen Begeisterung. Wein Herz ist zusammengezogen, und die Lichter meiner Phantasse sind ausgelöscht. Sonderbar, sast jedes

Erwachen und jedes Niederlegen nähert mich einer Revolution, einem Entschlusse um einen Schritt mehr, den ich beinahe als aussegemacht vorher sehe. Ich bedarf einer Krisis. Die Natur bereitet eine Zerstörung, um neu zu gebären."

Die Ursachen dieser Krisis lagen durchaus in Schiller selbst und seinen Verhältnissen. Der innige Vertehr und Geiftesaustausch mit dem reiferen Freunde hatte ihm erft recht die Augen darüber geöffnet, mas ihm zu seiner Bildung noch fehlte. Auf Körners Rat hatte er schon bald nach seiner Ankunft in Dresden Watsons Ge= schichte Philipps des Aweiten gelesen; seinem Philipp und Alba brohten bald wichtige Reformen. "Noch sehe ich die chaotische Masse bes übrigen Karlos mit Rleinmut und Schrecken an", ruft er aus. Ihm schwindelt, wenn er am Riefen Shakespeare hinauffieht. Suber rief zwar ermutigend ben "großen Genius" bes "beutschen Schiller" an, aber die Vorarbeiten zum Don Karlos führten ben Dichter immer tiefer in geschichtliche Studien, und mit jedem neuen Schritte fühlte er schmerglicher, daß er noch unendlich viel zu lernen habe, daß er erft faen muffe, um ernten zu konnen. "Im beften Erdreich", schreibt er an Körner, "wird ber Dornstrauch feine Pfirfiche tragen, aber ebensowenig tann ber Pfirfichbaum in einer leeren Erbe gebeihen. Unfere Seelen find nur Deftillationsgefaße, aber Elemente muffen ihnen Stoff zutragen, um in vollen, faftigen Blättern ihn auszuschwellen." Täglich ward ihm beshalb bie Geschichte teurer. "Ich wollte," rief er aus, "daß ich zehn Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte. Ich glaube, ich würde ein gang anderer Kerl sein." Zugleich nahm infolge ber häufigen philosophischen Erörterungen mit Körner feine Teilnahme an Werken zu, in benen geschichtlicher Stoff und foziale Fragen in philosophischer Beise, aber zu praktischen Zwecken behandelt wurden, wie in Thomas Abbts Schrift vom Verdienft. Wie ihm schon die Medizin hauptsächlich als Mittel zur Erfenntnis bes Menschen und ber finnlichen Burgeln unferes geiftigen Lebens wert gewesen war, so sollte ihm nun auch die Geschichte in philosophischer Beleuchtung zur Erklärung der sittlichen und

geistigen Erscheinungen dienen, ihn menschliche Charaktere und Handlungen aus den Bedingungen ihrer Zeit, das Gegenwärtige aus dem Vergangenen verstehen lehren. Nach allen Seiten will er den Areis seiner Ersahrungen und seines Wissens ausdehnen. Der "herkulische Entschluß", das Versäumte "nachzuholen und den Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn zu beginnen", soll aussegesührt werden.

Bewiß, diese Studien hemmten zunächst die schöpferische Rraft bes Dichters; ihre Notwendigkeit selbst mochte ihm mitten in ber Arbeit am Don Karlos bisweilen schmerzlich genug werden. Aber fie waren notwendig. Schiller fonnte fich auf diefer Stufe feiner Entwicklung bem natürlichen Drang nach Aneignung des Bildungsgehalts feiner Zeit nicht mehr entziehen, und der Weg bagu mar ihm durch seine Beiftesanlage und Dentgewöhnung vorgeschrieben. Bas er ber Welt aus ben Erlebniffen und Stimmungen feiner Jugend heraus zu fagen gehabt hatte, war in den drei ersten Dramen enthalten. Run ftellte fich im Laufe feiner Entwicklung und beim Werben feiner neuen Dichtung bas Bedürfnis ein, ein neues Berhältnis zu Welt und Menschen zu gewinnen und vor fich felbst zu begründen: die fühne Berneinung der Jugendbramen foll positivem Gehalte weichen, der erschöpfte Acker zu neuer, keim= fräftiger Saat vorbereitet werden. Bu der inneren Nötigung fam eine äußere. Auf die Ausübung seines Dichtertalentes, das hatte Schiller gesehen, tonnte er fein Dasein nicht gründen. Er mußte einen festen burgerlichen Beruf, ein sicheres Brot haben. Der Medizin war er immer mehr entwachsen: nach längerem Schwanken wurde fie endgültig aufgegeben. Nun ruhten seine Hoffnungen auf dem Erfolg der Thalia, für die er in Goschen einen so rührigen Berleger gefunden hatte. Auf zahlreiche oder namhafte Mitarbeiter konnte er babei nicht rechnen, im wesentlichen blieb er, wie in Mannheim, auf seine eigene Rraft angewiesen. Notgebrungen mußte er den Bedürfniffen des Publifums, das für reine Boefie wenig Sinn bezeugte, entgegenkommen und auch für allgemein belehrenden und unterhaltenden Inhalt forgen.

472

So zeugen, neben bem Don Rarlos, mancherlei Arbeiten und Bersuche aus dieser Dresdener Zeit von dem Streben bes Dichters. seine Ideen zu klären, zu sichten und zu bereichern, mit seiner bürger= lichen Existenz auch seine geiftige auf einen neuen, sicheren Boben zu ftellen. Bezeichnend ift die enge Verknüpfung des hiftorischen Interesses mit seinem bramatischen Schaffen. Mit übersetzungen aus dem Studiengebiet des Don Karlos begann Schiller feine Laufbahn als Geschichtschreiber. Gleich bas zweite Heft ber Thalia (1786), das die Rheinische fortsette, enthielt eine stark gekurzte Bearbeitung des Précis historique, des geschichtlichen Abrisses, den ber Franzose Mercier seinem rhetorisch gehaltenen "dramatischen Gemälde" Philipps des Zweiten (1785) porangeschickt hatte; eine weitere Charafteriftit, gleichfalls aus frangofischer Quelle, fügte Schiller diefer erften unmittelbar hingu: ließ Mercier an bem gur fragenhaften Karikatur entstellten königlichen Ungeheuer, dem mitleid= losen Generalissimus des Papstes, nur bessen tiefe Menschenkenntnis gelten, so erkannte die zweite Quelle auch andere Gigenschaften an, bie zu einem großen Staatsmanne gehören. In folder Zusammen= ftellung konnten diese vorausgeschickten historischen Arbeiten zur Erläuterung der in dem hefte folgenden Szenen bes Don Rarlos bienen. Zugleich aber lieferte Mercier nicht nur ben Stoff und die Stimmung zu der bekannten Szene des Dramas, in der Philipp mit erhabener Fassung die Runde vom Untergang seiner Flotte aufnimmt: er regte den Dichter auch zu dem jener Ginleitung ein= gefügten Gedichte Die unüberwindliche Flotte an, das die Errettung britischer Freiheit aus unentrinnbarer Gefahr durch Gott ben Allmächtigen feiert. Wie das Intereffe des Dramatikers fich frühzeitig Empörungen, Revolutionen und Verschwörungen zugewandt hatte, fo führten ihn jett seine Studien ganz von selbst in die Geschichte des Abfalls der Riederlande tiefer hinein. Die Ursachen und Quellen folcher Ereignisse aufzudecken, hatte nun auch für ben angehenden Siftoriter ben größten Reiz. Go entstand ber Plan, in Berbindung mit anderen Schriftstellern eine Geschichte merkwürdiger Verschwörungen und Rebellionen aus mittleren und neueren Zeiten herauszugeben. Schiller

selbst wählte sich die Bearbeitung der niederländischen Revolution aus. Als aber ber erfte Band ber Sammlung, ber auch ber einzige blieb, nach wiederholten Bergögerungen endlich im Berbfte 1788 erschien, enthielt er nichts von Schiller. Dieser hatte vielmehr inzwischen für seine immer umfangreicher sich geftaltende Arbeit eine selbständige Erscheinungsform ins Auge gefaßt. Aber nicht nur die Unfänge der niederländischen Rebellion haben ihn in Dresden beichäftigt, auch für die Geschichte bes Dreißigjährigen Rrieges ift ihm dort zuerst das Herz warm geworden, für "die Epoche des höchsten National-Clends", die ihm zugleich als "die glänzenoste Epoche menschlicher Rraft" erschien. Das Geschichtswert hierüber. mit dem er feine hiftorische Schriftstellerei beschließen, und bas Drama, mit bem er bann eine neue Epoche bramatischen Schaffens einleiten follte, der Wallenstein, - fie haben beide ihren psychologischen Ur= fprung in Schillers staunender Erkenntnis, wie viele große Männer aus diefer "Racht" hervorgegangen feien.

Den "Quellen der Handlungen" nachzuspüren, nennt Schiller einmal feine und Körners "Lieblingsmaterie". Gang von felbft mußten die Freunde in ihren philosophischen Gesprächen auch auf die Erörterung ber Frage fommen, inwieweit die Schicffale eines Menschen von seinem "Gedankensustem", seiner Welt- und Lebensanschauung, beeinfluft werden. Schiller sah ja durch ben Bund mit ben Freunden die Glüchfeligkeitsphilosophie feiner Jugend, feinen Glauben an Seelen= und Weltharmonie aufs schönfte beftätigt. Aber gegen diesen Glauben hatten früher allzuoft in seinem Innern die Geifter der Verneinung und der Verzweiflung gestritten. Und gewiß, dieser Widerstreit der Anschauungen war auch für sein Wollen und Handeln von Bedeutung gewesen. Jest begann er biefe gange Entwicklung immer klarer zu überschauen. So entftand aus bem Drange nach Selbstverftändigung der Blan, jenen Wider= ftreit in dem Briefwechsel zweier Freunde von ungleichem Charakter und gleichem Wahrheitsstreben barzustellen. Schon als die Freundschaftsode entstand, hatte der Dichter einen philosophischen Roman "in Briefen des Julius an Raphael" geplant. Nun lebte der Ge=

banke in anderer Form wieder auf: Schiller follte Julius, Körner Raphael sein. Aber dieser konnte sich in die ihm zugewiesene Rolle bes materialistischen Zweiflers offenbar nicht recht finden; auch fonft hatte er so viel Abhaltungen, daß fein Brief schon im ersten Sate fteden blieb, wofür er fich in "Rörners Bormittag" und ben Aventuren des neuen Telemachs weidlich verspotten laffen mußte. Deshalb war Schiller, ber von Goschen um Manuftript gedrängt wurde, genötigt, sich zunächst auch zur übernahme ber Raphael= rolle zu entschließen. Im dritten Sefte der Thalia, 1786, er-Schienen diese Philosophischen Briefe, dazu im fiebenten Befte, 1789, ein fünfter und letter Raphaelbrief, der wirklich von Körner ift. In diesen Briefen von 1786 also hören wir Schiller nur mit fich felbst reben. "Sein Raphael ift", wie Kuno Fischer fagt, "sein Echo, der Widerhall der gegen seine dichterische Weltansicht in ihm selbst laut gewordenen Stimmen eines ganzen Chors zweifelsüchtiger und verneinender Beifter." Wie der reifere Posa seinen in Leidenschaften befangenen Freund Rarlos zur Freiheit des Handelns führt, so geleitet Raphael den werdenden Julius aus der Enge und Dumpfheit zur lichten Sohe bes freien Gedankens. Aber der Beg führt an den Abgründen schmerzlicher Zweifel vorbei und durch Die Einöbe troftloser Verlaffenheit: es ift der Leidensweg der Entwicklungstämpfe, den auch Schiller gegangen ift. Julius war glücklich, als er noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte und bloß empfand. Aber Raphael hat ihm den friedvoll findlichen Glauben geraubt und ihn bloß auf seine Vernunft bauen gelehrt. Diese Lehre hat dem Stolze des Schülers ge= schmeichelt, benn fie hat "ben bescheidenen Sohn feines Saufes in einen Bürger bes Universums" verwandelt: "Ich fühle mich gang frei, benn die Vernunft, sagte mir Raphael, ift die einzige Monarchie in der Geifterwelt, ich trug meinen Kaiserthron in meinem Gehirn." Aber o unglückseliger Widerspruch! Run erft, da er gu benfen begonnen, ichrecken und ängstigen ihn die engen Schranken bes menschlichen Erkennens, die Sinfälligkeit ber menschlichen Natur. Run erfleht Julius klagend Troft und Rat von dem Fernen: "Du

haft mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Raphael, ich fordere meine Seele von Dir!" Der prüfende Freund aber, der die Heilsamkeit schmerzlicher Zweifel für den Wahrheitsucher kennt, verlangt von dem Klagenden eine schriftliche Darlegung seiner Denkergebnisse, damit er helsen und heilen könne. Und nun empfängt jener ein Schriftsück, die Theosophie des Julius, einen Entwurf aus den glücklichen Stunden stolzer Begeisterung, der in der Tat im wesentlichen auf Aufzeichnungen der Stuttgarter Tage zurückgeht, aber auch Gedanken ausstührt, die einst der Bauerbacher Einsiedler dem Meininger Bibliothekar in jenem Briefe aus der "Gartenshütte" angedeutet hatte.

Alle Lieblingsideen Schillers, die von jeher "fein Berg geabelt und die Berfpektive seines Lebens verschönert" haben, sind in diefem aus dichterischer Auschauung und einer glühenden Gehn= fucht nach einheitlicher Weltauffassung hervorgegangenen "Glaubens= bekenntnis ber Bernunft" zu einer Art von Suftem vereinigt. Gott und Welt, Schöpfer und Schöpfung sucht ber Theosoph einem allumfaffenden Gefet einzuordnen, indem er auf fie die "Runft= idee" überträgt: Gott ift der Rünftler, das Universum sein Runft= werk. Gott und die Natur find zwei Größen, die fich vollkommen gleich find, - die Natur ift ein unendlich geteilter Gott. Natur= erkenntnis ift Gotteserkenntnis, und diese ber Beruf aller benkenden Wefen. In der Erfüllung diefes Berufes aber besteht unsere Boll= tommenheit und Glückfeligkeit. Da aber "Unschauung des Schönen, bes Wahren, des Vortrefflichen augenblickliche Besitzergreifung biefer Eigenschaften" ift, muß uns auch baran liegen, Bollfommenheit und Glückfeligkeit rings um uns her zu verbreiten. Diefe "Begierde nach fremder Glückseligkeit" aber ift Liebe. Wieder, wie einst der Dichter ber "Freundschaft" und der Lauraoden, erhebt sich ber Theosoph zu schwunghaftem Preise der Liebe, des "allmächtigen Magnets in ber Geifterwelt". Liebe ift größte Bereicherung ber Seele, Egoismus die höchste Armut, Menschenhaß ein verlängerter Selbstmord. Wir hören den Jubelruf: "Seid umschlungen, Millionen," aus der Verkündigung: "Wenn jeder einzelne Mensch alle

Menschen siebte, so besäße jeder einzelne die Welt." Wir vernehmen die Stimme des edlen Malteserritters Posa aus der Forderung einer völlig uneigennützigen Liebe, die ohne Kücksicht auf eine besohnende Zukunft, ohne den Glauben an eine Vergeltung im Jenseits sogar das Leben aufzuopfern bereit ist: ihm wie dem Theosophen "hat die Tugend eignen Wert"; sie trägt ihren Lohn in sich und ihre Früchte in dem Leben der Menschheit. "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht", so verkündigt auch der Dichter der "Resignation". In der Liebe zu Gott und den Menschen vollendet sich unsere Erkenntnis: "Laßt uns helle denken, so werden wir seurig sieben. Seid vollkommen, wie euer Bater im Himmel vollkommen ist, sagt der Stister unseres Glaubens. Die schwache Menschheit ersblaßte bei diesem Gebote, darum erklärte er sich deutlicher: siebet euch untereinander." So saßt Schiller-Julius die Summe seiner Darlegungen zusammen.

Wie innig auch Schillers Berg, sein äfthetisch gestimmtes Gemut an dieser traumerischen Metaphysik hing, er zeigte in den brieflichen Ergänzungen doch bereits eine reifere Ginficht und wie immer unbefangene Selbsterkenntnis. Er gibt die Möglichkeit zu, daß er "bort und da seine Phantasien strengeren Vernunftschlüssen unterfchiebe", daß das gange Gerüft feiner Ibeen nur ein "beftandlofes Traumbild" sei. Er erkennt das Einseitig=Berfonliche seines Welt= bilds. "Anders malt fich das Sonnenbild in den Tautropfen des Morgens, anders im majeftätischen Spiegel bes erdumgürtenden Dzeans! Schande aber bem trüben wolfigten Sumpfe, ber es niemals empfängt und niemals zurückgibt." Wie seine Forderung einer ftrengen, uneigennütigen Tugend und freier Singabe an bas Bange fich ichon mit dem Pflichtgebot des Königsberger Beijen berührt, so zeigt auch seine Unterscheidung zwischen dem Wesen der Dinge selbst und unseren Begriffen von diesen Dingen einen kräftigen Unhauch Kantischen Geistes. Denn damit beschränkt er die uns mög= liche Erkenntnis auf bas Gebiet ber Erfahrung. Als daher Körner endlich zwei volle Jahre fpater in feinem Raphaelbriefe den Freund darauf hinwies, daß allem Philosophieren eine Untersuchung "über bie Natur ber menschlichen Erkenntnis" voranzugehen habe, da glaubte dieser, die "entsernte Drohung mit dem Kant" zu verstehen: er kenne den Wolf am Heulen; er stimmte der Forderung zu, wenn er auch selbst noch nicht "in dieses Fach" hinein wollte. Trozdem aber verteidigte Schiller noch immer die Theosophie des Julius als die seiner persönlichen Geistesart angemessene Weltansicht: die Betrachtung der Dinge unter der "Kunstidee" war eben tief in seinem Wesen begründet und mit seinem ganzen geistigen Wachstum seit früher Jugend aufs innigste verslochten. Zu einer weiteren Fortsehung der Philosophischen Briefe ist es nicht gekommen; aber der "Kunstidee", übertragen auf die Menschheitsgeschichte, werden wir in dem philosophischen Gedichte "Die Künstler" wieder begegnen.

Mus ähnlichen psychologischen Interessen wie die Philosophi= schen Briefe find auch einige poetische Werte der Dresdener Zeit entstanden. Rein Rapitel in ber gangen Geschichte bes Menschen schien dem Dichter damals lehrreicher als die "Annalen seiner Berirrungen". Aber nicht an den Taten des irrenden helden und ihren Folgen war ihm gelegen, sondern weit mehr an deffen Gedanken und ben Quellen biefer Gedanken. Merkwürdige Schickjaleläufe und feltsame Erscheinungen aus ber "unveränderlichen Struktur ber menschlichen Seele" und aus ben "veranderlichen Bedingungen" ber äußeren Umgebung zu erflaren, bas erschien bem Seelenforscher als ein intereffantes Broblem, bem Dichter als bedeutender Bor= wurf für die erzählende Darftellung. Mit der ausgesprochenen Absicht, den Geift ber Duldung und Gerechtigfeit verbreiten zu helfen, berichtete Schiller deshalb ben Lefern feiner Thalia die "wahre Geschichte" eines Berbrechers aus Infamie, "aus verlorner Ehre". Zugrunde liegt die Lebensgeschichte des schon erwähnten württembergischen Räubers Friedrich Schwahn, des im Jahre 1760 hingerichteten "Sonnenwirtles" aus Chersbach, von beffen Taten und Schicksalen Schiller wohl schon als Anabe gehört und über ben er seinen Lehrer Abel öfters, zulett noch im Rovember 1783 zu Mannheim, befragt hatte. Aber die psycho= logische Novelle hält sich nur an die allgemeinen Umrisse ber

überlieferten Räubergeschichte; die übersichtliche Gliederung des Stoffes, die feine Entwicklung der feelischen Borgange und die Ableitung der handlungen und Schickfale des helben aus ber tragischen Berkettung von ursprünglichen Unlagen, erworbenen Gigenichaften und äußeren Berhältniffen ift gang Schillers Gigentum. Gewiß hat er ben aus dem Leben gegriffenen Stoff feinen Abfichten angepaßt, aber in der Darftellung felbst liegt innere Rot= wendigkeit und Wahrheit: fo mußte der Gaftwirtssohn von Stufe zu Stufe finken, aus Trägheit und Leichtfinn erft zum "bonetten" Wilddieb und bann jum Zuchthäusler werden; so mußte der aus ber Gesellschaft Ausgestoßene und um seine Ehre Betrogene aus Trop und Rachsucht zum Mörder und Räuber werden und schließlich in der Schule des Lafters jur Selbstbefinnung kommen. In ber zwischen unmittelbarem Bericht und lebendiger Ich-Erzählung wechselnden Darftellung find nur die entscheidenden Momente heraus= gegriffen, diese aber auch mit Ausführlichkeit behandelt. Das epische Gegenstück zu den Räubern ift nicht nur ein Zeugnis für bie jest maßvoller und ruhiger abwägende Kunft des Dichters: es bezeugt auch die Klärung seiner Anschauungen, besonders seines Urteils über das Problem der Charafterentwicklung. Licht und Schatten find nach allen Seiten bin richtig verteilt, Schickfal, Schuld und Verantwortung wohl abgewogen. Der tropige Verbrecher barf sich wohl felbst "als ben Märtyrer bes natürlichen Rechts und als ein Schlachtopfer ber Gesethe" betrachten; aber über die treibenden Ursachen seines bosen Geschickes bleibt der Leser nicht im Unklaren. Nicht mehr als Feind der bestehenden Verhältnisse stürmt der Dichter gegen ihre Unnatur an, sondern er sucht fie zu verstehen und zu beffern. Nicht rächen foll die Dichtung das Ideal an der Menschheit, sondern diese zu jenem erziehen helfen. Nicht mehr Fehde ift die Losung, sondern Auftlärung und Berföhnung. Nicht Revolution, sondern Reform!

Noch eine zweite Erzählung, ber in Dresben begonnene Roman Der Geifterseher, will als ein Beitrag zur Geschichte ber Verirrungen des menschlichen Geistes genommen sein. Aus bem

Zustand geistig-sittlicher Unmündigseit soll, wie der Julius der Briefe, auch der Held des Romans hinausgeführt werden; auch sein Weg führt ihn an den Abgründen des Zweisels und des inneren Unstriedens vorbei, aber nicht zur Freiheit, wie den spanischen Königssohn und den grübelnden Wahrheitsucher, sondern zur Knechtschaft und zum Verzicht auf jede Selbstbestimmung. Der von dumpsen Sinnentrieden beherrschte, aber leidenschaftlichstraftvolle Verbrecher aus versorner Ehre ist in der Schule des Lasters und der Leiden zur Erkenntnis seiner Schuld gereift; der bigott und knechtisch erzogene Prinz aber, der nach Abschüttelung seines Kinderglaubens haltlos zwischen seinen früheren "Lieblingsgefühlen" und einer unzulänglichen Verstandesphilosophie, zwischen Sehnsucht nach Herzenseglück und Sinnentaumel schwantt, wird völlig das Opfer eines fein berechneten Betrugs.

Denn auch zur Geschichte bes Betrugs foll Schillers Roman ein Beitrag sein. Der Pring ift, wie der als Reger verdächtige Marquis Pofa, von einer geheimen, allwiffenden Macht überall umgeben, geschoben und geführt. Er fühlt es felbst, und burch allerlei überraschende, wunderbare Erlebnisse wird seine Sehnsucht nach Berührung mit dem Überirdischen genährt und scheinbar er= füllt. Aber einmal stutig geworden, durchschaut ber Pring mit überraschendem Scharfblick, den ihm der Dichter plöglich verleiht, bas abgefartete Spiel, das die Geifterbeschwörer mit ihm getrieben haben. Mit dem Bunderglauben fturzt auch fein ichwachgeftutter Bottesglaube zusammen; ber Zweifler wird schnell zum verftandesftolzen Freigeist, der alles Überfinnliche als Gautelspiel verwirft und der in seinem Rlugheitsdünkel nicht ahnt, daß er fort und fort ein Opfer wohlberechneter Absichten ift. Gerade jest, wo er Berr feiner Bedanken und Entschlüffe zu fein glaubt, beginnen die verborgenen Mächte ihr Fangnet enger und enger um ihn zusammen= zuziehen. Im Umgang mit leichtfertigen Lebemannern, die ihn bewundern und umschmeicheln, wird das fittliche Gefühl des Pringen verwirrt und sein geistiger Hochmut gesteigert; durch ein prunt= volles Leben und unfinniges Spiel gerät er tief in Schulden;

durch eine verzehrende Leidenschaft wird er immer weiter auf der abschüssigen Bahn getrieben, und als er schließlich, um sein Liebessglück betrogen, mit Gott und der Welt, mit seinen Freunden und Verwandten zerfallen, von Feinden und Gläubigern bedroht, von Herrschsucht und Ehrgeiz erfüllt, bereit scheint, den ihm hinderlichen Thronerben aus dem Weg zu räumen, da ist das erste Ziel der geheimen Seelenfängerei erreicht: nun findet der protestantische Prinz Ruhe und Rettung im Schoß der katholischen Kirche.

Ein früher ichon behandeltes Motiv, der Rampf gegen reli= giösen Fanatismus, wird hier noch einmal aufgegriffen. Schon in Bauerbach hatte Schiller fich zu bem geplanten Schauspiel "Friedrich Imhof" von Reinwald Bücher über "Jesuiten und Religions= veränderungen, über den Bigottismus und feltene Berderbniffe des Charafters, über Inquisition und unglückliche Opfer bes Spiels" ausgebeten: was dort sich ankündigte und im Don Karlos in der Darftellung der Inquisition und ihrer Schandtaten nur zum Teil jum Ausbruck gekommen ift, tritt im Geifterseher in vollendete Erscheinung. Db die Urfabel des Romans in einem jener Bücher enthalten ift, wiffen wir nicht. Aber von der argliftigen, nie um ein Mittel verlegenen Bekehrungssucht des Religion und Politik verquickenden Jesuitismus wußten sich die Zeitgenoffen des Dichters auch ohne Bücher viel zu erzählen. Das Lieblingswild der Seelenjäger waren aus naheliegenden Gründen Fürften und hohe Herren. Schiller felbft wußte aus ber Geschichte Burttembergs, wie großes Zerwürfnis zwischen Fürst und Bolf einst ber Glaubenswechsel bes Berzogs Rarl Alexander verursacht hatte. In der Hauptstadt Rursachsens mahnte ihn das Leben tagtäglich an den Abfall eines urproteftantischen Fürftenhauses vom Luthertum. Und gerade um die Zeit, wo Schiller nach Dregden übersiedelte, erinnerte ber Tod bes Landgrafen Friedrich II. von Seffen-Raffel, des befannten Berfäufers seiner Landeskinder, die Welt an das ungeheure Aufsehen, das dieser einst als lebensluftiger Pring burch seinen übertritt zum Ratholizismus erregt hatte. Beitbekannt war ferner auch die Bekehrungsgeschichte des fcmarmerischen Prinzen Johann Friedrich von Braunschweig,

ber im Jahre 1651 in Benedig und Affifi, ahnlich wie ber Pring im Beifterseher, durch Wundererscheinungen erschüttert, zur Abschwörung seines "Freglaubens" bewogen worden war. Mit ber Bekehrungspolitik ber jesuitischen Seelenfänger bas Treiben ber Bundertäter und Charlatane zu verbinden, veranlagten den Dichter die Unschauungen seiner aufgeklärten Zeitgenoffen und offenkundige Tatsachen. Im Reitalter ber nüchternften Bernünftigfeit trieb ja auch die Sucht nach dem Bunderbaren und übernatürlichen die absonderlichsten Blüten. Den Drang nach unbedingter Erkenntnis und nach vollkommener Glückseligkeit hatte die Philosophie der Zeit wohl zu wecken, aber nicht zu befriedigen vermocht: ihm vollauf und nach allen Seiten zu genügen, erboten fich gläubige Propheten und zauberkräftige Magier, Schwarmer und Gauner. Geisterfeber und Totenbeschwörer tauchten allenthalben auf, über die Möglich= feit von Geistererscheinungen wurde in den gebildeten Kreisen leb= haft geftritten. Gerade unter den Vornehmen und Großen fanden Wundermanner aller Arten die gabireichsten Gläubigen und Gönner, und am Sofe des jungen preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. gewann der Geifterseherorden fogar politische Bedeutung. Die Bertreter der Aufklärung saben in all foldem Gautelspiel nur argliftig ersonnene Mittel geheimer Gesellschaften, die im Dienste der Jesuiten arbeiteten. Als ihr erfolgreichstes Werkzeug galt der Sizilianer Balfamo, genannt Caglioftro, das Saupt der "ägyptischen Maurerei". Im Frühjahr des Jahres 1786, gerade als Schiller feinen Roman in Angriff nahm, begann ber Stern bes vielgepriefenen Bunbertäters zu sinken: zu Paris in die berüchtigte Halsbandgeschichte ver= wickelt, berief sich der kecke Schwindler auf die vornehmen Namen seiner bewährten Verehrer, erlebte aber die bittere Enttäuschung, daß die begeiftertste unter diesen, die Rurländerin Glifa von der Recte, ihre Rückfehr zur Vernunft durch eine Absage an die un= würdige "Bunderfunft" und burch eine Entlarvung des "ichlauen Betrügers" in der "Berlinischen Monatsschrift" vom Mai 1786 öffentlich bezeugte. Dieser aufsehenerregende Artitel ber auch verichiedenen Dresdener Bekannten Schillers wohlvertrauten Dame

fand im Juliheft eine merkwürdige Erwiderung: ein geiftergläubiger Bring, Friedrich Seinrich Gugen von Bürttemberg, ein protestantischer Neffe des katholischen Herzogs Rarl Eugen, warf fich zum Berteidiger nicht Caglioftros, aber der Myftifer und Geifterseher auf. Wenn Schiller Diefen Auffatz gelesen hat, was fehr mahr= scheinlich ist, so mußte sich seine Phantasie, die schon durch den Caglioftro-Stoff angeregt war, nun erft recht entzünden. Denn die Befürchtung mochte ihm nahe liegen, diefer pringliche Anhänger muftischer Lehren, die man als die Borftufe zum Ratholizismus anzusehen gewohnt war, könnte zum Unheil der schwäbischen Seimat nach bem Beispiel anderer Glieder seines Saufes ebenfalls gur römischen Rirche übertreten; die Möglichkeit, daß dieser "britte Sohn" zur Regierung komme, war vorhanden. Aus folchen perfönlichen Motiven heraus und das, was er sonft von den Befehrungen deutscher Fürstensöhne wußte, zugrunde legend, mag der Dichter die Entwicklungsgeschichte einer der Geistesknechtung verfallenen Schwärmernatur gezeichnet haben.

Bei so unmittelbarer Beziehung auf Fragen und Ereignisse, die alle Gebildeten aufs lebhafteste bewegten, begreift sich das Aufsehen, das schon das erfte Fragment im vierten Sefte der Thalia, 1787, machte. Man fing an, die Zeitschrift "für etwas zu halten"; die Fortsetzung des Romans wurde mit Spannung erwartet, und ein Roburger Bring bat den Berfasser bringend, ihm das Manuskript des Geistersehers noch vor dem Druck zu schicken. Die Leser mußten sich gedulden: die Fortsetzung erschien erft im April 1788, als Schiller ichon längst in Weimar war. Berftuckelt und ftodenb find auch die folgenden Teile entstanden; immer schwerer wurde es bem über ben Stoff längst hinausgewachsenen Dichter, bem "verfluchten Geifterseher" Interesse abzugewinnen und die abgeriffenen Fäden der Sandlung immer wieder aufzunehmen. Nur der wachsende Erfolg beim Bublitum, "das Lob der Toren und Beifen", und die damit verbundene Aussicht auf das willkommene Honorar ließen ihn auch wieder einmal ben Bufall preisen, der ihm den Beifterseher zugeführt habe. Aber ein "fündlicher Zeitaufwand", eine

"Schmiererei", eine "Farce" blieb ihm bennoch ber Roman, ben er endlich im Jahre 1789 mißmutig und haftig als "ersten Band" zu einem notdürftigen Abschluß brachte.

Unter diefer Art des Entstehens mußte natürlich die Ginheit ber Komposition und bes Tones leiden. Die Fülle epischer Darftellung, ber Reiz äußerer Sandlungen beginnt ichon mit bem Ende bes erften "Stückes" in ber Thalia mehr und mehr zu verfiegen. Nachdem das feltsame Borleben des Sizilianers erzählt ift, hebt bie auflösende Arbeit an, die verftandesmäßige Enträtselung ber Bundererscheinungen und die psychologische Zergliederung ber geistigen Wandlung bes Pringen. Breit schiebt fich in ben weiteren Bericht bas "Bernunftgebäude" bes Prinzen ein, bei beffen Musmalung den Dichter offenbar mehr sein eigenes philosophisches Interesse als fünstlerische Absichten leiten. Als ein notwendiges Glied des Gangen tann höchstens berjenige Teil bes Gespräches gelten, ber uns ben Pringen im Auftand seiner finkenben Moral erkennen läßt: benn ba muß ber mit fich und seinen früheren Ibealen Berfallene, um fein Recht auf "Sinnentaumel" zu begründen, alle Strupel wegräumen, die dem vollen Genug bes Augenblicks im Bege ftehen konnten. Dann aber brangen fich Ibeen ein, die gang nur Schillers Selbftbekenntnis bilben: nicht im Sinnentaumel, sondern in der Beiftesfülle, nicht in der Gelbft= betäubung, sondern in der Selbstbetätigung und in der Ausbildung feiner Rrafte wird in diesem zweiten Teile des philosophischen Ge= spräches die Glückfeligkeit und Bestimmung des Menschen gesucht. In ben späteren Ausgaben seines Geiftersehers hat Schiller ben größten Teil bes gangen Gespräches mit guter fünftlerischer Absicht fortgelaffen: benn ein Pring, ber über religios-fittliche Dinge fo selbständig, abgeschlossen und tiefgründig bachte, konnte nachber nicht fo leicht ein gedanten- und haltlofes Opfer ber Seelenfängerei werben.

Trot dieser Mängel und auch abgesehen von den rein stofflichen Wirkungen können wir die Bewunderung verstehen, die Schillers Zeitgenossen diesem seinem ersten und einzigen Romane zollten. Durch Geisterspuk und Wundertrug vermochte auch das 484

immer geschäftige Beer ber Nachahmer, die alsbald die Federn schärften, genug Spannung zu erregen. Aber bei feinem von ihnen fanden die Kritiker eine fo meisterhafte Beberrschung ber Darftellungsmittel, eine so treffliche Vorbereitung der Wirkungen und eine so anmutige, klare und angemeffene Sprache. Die Fülle finnreicher Erfindung, das feine Spiel einer verwickelten und boch überaus geschickt gefügten Intrige. bie ganze Ginkleibung und bramgtische Steigerung ber Erzählung. bie reiche Welt= und Menschenkenntnis, die Feinfühligkeit und Un= schaulichkeit der Seelenmalerei forderten immer wieder den Beifall der Rezensenten heraus. Sie glaubten, alles an diesem "gutgetroffenen Seelengemalbe unferes Zeitalters" mitzuerleben, und felbst folche, die Schillers Jugenddramen nur ftark eingeschränktes Lob zuerteilten, ftellten ihn nach dieser Leistung zu "unsern wenigen klassischen Schriftstellern", rechneten ihn unter Die "Weltweisen". Gin früherer Nörgler bekennt, dieser Geisterseher habe ihn "mit einer leidenschaft= lichen Berwunderung erfüllt und ihn fogar den feltenen Fall erfahren laffen, fich burch die umftändlichste, fälteste Rritit in eben bas Gefühl von Bewunderung zurückgeführt zu sehen, mit welcher ihn die erste warme, täuschende Lekture erfüllte". Gin anderer gefteht, das gange Buch drei= und vier= und fünfmal gelesen zu haben und einzelne Teile immer wieder mit dem gleichen Vergnügen wie das erfte Mal zu lefen. Alle aber fordern bringend ben zweiten Band. Der Dichter jedoch ließ sich nicht erweichen: für ihn war es nun keine Aufgabe mehr, die peinigende Knechtungs= und Krankheits= geschichte eines ursprünglich edlen Geiftes immer weiter auszumalen.

Bruchstück zu bleiben war auch das bezeichnende Schicksal des dramatischen Versuches Der Menschenfeind, der in den Dresdener Tagen zuerst auftaucht, in den Stimmungen der Bauerbacher und Mannheimer Zeit aber wurzelt, wie auch seine vom Mark der Bibel genährte, für die einzelnen Personen sein abgetönte Sprache noch ganz die farbenreiche Glut der Jugenddramen atmet. Damals, als Schiller in sinsterem Pessimismus sich selbst einen Menschenseind nannte, als kein Stück Shakespeares ihm so beredt zum Herzen sprach und so wahre Lebensweisheit zu enthalten schien, wie der düstere Menschen-

haffer Timon von Athen, damals mag zuerft ber Drang ihn ergriffen haben, den Menschenhaß eines ursprünglich warmer Liebe vollen, dann enttäuschten Berzens darzustellen. Jest aber hatte ihn felbst trop zeitweiliger Rückfälle in "philosophische Hypochondrie" die Freundschaft mit der Welt versöhnt; nun feierte er die Freude als mächtigste Lebenskraft - wie konnte er da noch den nagenden Welt= schmerz dichterisch verherrlichen? Aus seinem eigenen Leben heraus mußte das Motiv der Verföhnung hinzukommen. Und fo schrieb er benn auch im September 1786 an Schröder, fein Menschenfeind werde mit dem Shakespearischen Timon "feinen Berührungspunkt als den Namen" haben. Zu Anfang bes Jahres 1787 follte das Stück fertig fein. Aber wie tief das Problem ursprünglich auch in des Dichters innerstem Leben wurzelte, wie warm und ausdauernd er sich barum bemühte, wie ftarke Soffnungen er gerade auf dieses Drama fette, schließlich mußte er 1790 "nach der reifften fritischen Überlegung und nach wiederholten verunglückten Versuchen" den "äußerst mühseligen und fruchtlosen Rampf mit dem Stoffe" aufgeben. Als er im elften Heft der Thalia 1790 die seit 1788 vollendeten acht Szenen des Bruchstückes unter dem Titel "Der verfohnte Menschenfeind" veröffentlichte, hatte er schon erkannt, daß diese Art von Menschenhaß für eine tragische Behandlung "viel zu allgemein und philosophisch" sei.

Bu unbestimmt ist in der Tat der Menschenhaß des Helben von Hutten: er gründet sich mehr auf abstrakte philosophische Unschauungen eines von der Menschheit im allgemeinen enttäuschten Idealisten, als auf deutlich erkennbare individuelle Erfahrungen. Man vernimmt nur: Hutten ist auf das schlimmste von denen mißhandelt worden, die ihm als die Besten galten. Er haßt die Menschen, weil sie seine hohe Borstellung von der Menschheit geschändet haben; deshalb zieht er sich zurück von der Welt, in der er verlassen und allein steht und flüchtet sein liebendes Herz an den reinen Busen der unentweihten Natur. Wie nun der Dichter diesen in allen inneren und äußeren Beziehungen mit der Welt Zerfallenen von seinem Wahn zu besreien gedachte, läßt sich nur schwer aus dem Fragment erkennen. Wahrscheinlich sollte Hutten in einen tragsschen Konflikt zwischen

seinem Menschenhaß und der Liebe zu seiner einzigen Tochter gestellt werden. Diese glaubt er nach seinem Fdeal von Bollsommensheit erzogen zu haben; durch sie will er Rache nehmen an den Menschen: sie soll unter sie treten und sie entzücken, aber nie einen ihrer Bewunderer glücklich machen. Sie selbst hat indessen ihr Herzschon einem Manne zugewendet. Wird nun Huttens ditterer Haßsich auch gegen sein ungetreues Kind richten oder eine besserbeit aus dieser neuen, schwersten Enttäuschung ihm erblühen? Wir begreisen, daß der Dichter selbst an einer Lösung dieses Konssists, an einer Wiedergeburt dieses Menschenhassers verzweiselte. Über auch sein Bersprechen, dieses ganze Charastergemälde dem Publikum einmal in einer anderen Form als der dem Gegenstand ungünstigen des Dramas vorzulegen, konnte der Dichter nie erfüllen, offenbar weil ihm diese Art von Bessimismus völlig fremd geworden war.

Der Don Karlos, die Hauptarbeit der Dresdener Zeit, reifte während all diefer taftenden Versuche unter mancherlei Stockungen und Unterbrechungen langfam der Bollendung entgegen. Richt nur die Notwendigkeit wiffenschaftlicher Drientierung hatte ben bichterischen Geftaltungstrieb oft genug gehemmt: auch neue innere und äußere Bedrängniffe verfümmerten dem Dichter mehr und mehr die Freiheit des Schaffens. Die Großmut des Freundes konnte ihn ber Pflicht nicht überheben, aus eigener Rraft für feine taglichen Bedürfnisse zu forgen. Schon im Dezember 1785 hatte er Bofchen bekennen muffen, daß er "gang erstaunlich en peine" fei, wie er zu ben Feiertagen gablen solle. Immer wieder mußte er ben Berleger um rasche Zuwendung seines Honorars ober um Ausgleichung der Borschüffe bitten, die ihm Leipziger Freunde gelegent= lich leifteten. Im April 1786 ersuchte er die "liebe Rungin" um wohlfeile Besorgung von Tuch und Futter zu einem Frack und im Juli, als er zu bem erftgeborenen (bald wieder geftorbenen) Göhn= lein Körners "Gevatter stehen" foll, wendet er fich an Runze selbst um Borschuß für ein Rleid, bas er "zum Degen" tragen könne. Dabei bereitete ihm ber geringe Absat und die Fortsetzung ber Thalia, die feine Erifteng fichern follte, vielerlei Gorgen bis in

das erfte Viertel des Jahres 1787 hinein. Dadurch tam Schiller auch innerlich ins Gedränge. Bange Ameifel um feine Aufunft ftiegen in ihm auf. Gewiß, sein Körner war immer hilfsbereit, aber auf die Dauer konnte Schillers ftolze Seele die Wohltaten ber Freundschaft nicht ertragen; auf bequem bereiteten Bolftern fich behaglich zu lagern, schuf bem Strebenden fein inneres Genügen. "Unabhängigfeit, die ich fonft für das höchste Gut gehalten," schrieb er damals, "wird mir nunmehr ebendadurch läftig, weil fie mir aufgedrungen wird." Aufgedrungen wurde fie ihm aber durch seine ganze Lage in Dregden. In der fächsischen Sauptstadt war für ihn fein Umt und fein fefter Beruf zu erhoffen, in bem fein Drang nach Wirtsamkeit genügend Spielraum, sein Schaffen Diejenige Resonang hatte finden fonnen, welche bie Eigenart seiner bichterischen Anlage, sein bramatischer Genius, verlangte; benn außer den Freunden war da niemand, an dessen Urteil ihm gelegen sein. bei bem er Berftandnis für feine höheren Ziele finden tonnte. Bohl fühlte Schiller immer noch die Glüchfeligkeit, die ihm aus bem Umgange mit den engvertrauten Freunden floß. Aber nur der Freundschaft zu leben, bloß den Stimmen des Bergens zu folgen, wie der Dichter in überschwenglicher Begeifterung geträumt hatte, bas war dem verboten, beffen "fühne Anlage der Kräfte" einen anderen Wirkungsfreis verlangte. Immer flarer fam es ihm gum Bewußtsein, daß er der Freundschaft alles zum Opfer bringen durfe, nur nicht das "innere Leben feines Beiftes". "Bätte ich nicht die Degradation meines Geistes so tief gefühlt, ehe ich von Euch ging," bekannte er später, "ich hatte Euch nie verlaffen."

Der Gedanke, sich von den Freunden zu trennen, schwebte ihm lange vor, ehe er ihn sich selbst klar zu bekennen wagte. Weimar aufzusuchen, "seinem Herzog" sich zur Verfügung zu stellen, war ja Schillers ursprüngliche Absicht bei der Übersiedlung nach Leipzig gewesen. Deshalb benützte er nun die erste günstige Gelegenheit, dort Fühlung zu gewinnen. Am 16. Mai 1786 war Schwan mit seinen beiden Töchtern von der Leipziger Messe nach Dresden gekommen, um Schiller zu besuchen. Dieser hatte die

Gafte mit unbefangener Freude bewillkommt und ihnen auch bei seinen Freunden die beste Aufnahme gesichert; von der Werbung um Margarete scheint nicht mehr die Rede gewesen zu sein. 2018 die Mannheimer am 24. Mai von Dresden schieden, nahmen fie von diesem Zusammentreffen mit Schiller die beften Gindrucke mit auf den Weg, was "Freund" Schwan freilich später nicht hinderte, die drei Jugenddramen des Dichters fort und fort, ohne irgendwelche Vereinbarung ober Honoraranzahlung neu aufzulegen. Jest sollte die Beimreise ben Buchhändler auch nach Beimar führen. Daher übergab Schiller bem mit Wieland Wohlbekannten ein Schreiben an den einflufreichen Berausgeber des Teutschen Merkur, das die früher schon angesponnenen Beziehungen zu dem berühmten Landsmann fester knüpfen sollte. Deutlich gab ber Abfender zu verstehen, daß trot aller Borzüge seiner gegenwärtigen Lage seine Zukunft noch schwankend sei, und er ließ die Soffnung durchblicken, Wielands Bekanntschaft in Weimar fehr bald einmal machen zu können. Wie er diesem die erschienenen Teile seines Don Rarlos für eine "verlorene Stunde" empfahl, fo fandte er auch dem Berzog, der ihn einft aufgefordert hatte, von Zeit zu Beit "etwas aus der Welt, die er bewohne, vernehmen zu laffen," in diesen Tagen das zweite Beft der Thalia zu.

Auch nach Meiningen richteten sich Schillers Blicke, wo seit dem 22. Juni 1786 seine Schwester Christophine mit Reinwald verheiratet war. Längst hatte er sich mit dem alten Freunde aussgesprochen und aus versöhntem Herzen seinen aufrichtigen Segen zu der Eheschließung gegeben. Durch diese Verbindung knüpsten sich auch die abgerissenen Fäden mit der Familie von Wolzogen wieder an, und bald stand der "getreue Sohn" in erneutem Brieswechsel mit Mutter und Tochter. Fast schien es, als ob die alten zärtlichen Regungen Schillers zu der ihm vertraulich entsgegenkommenden, durch manche Lebensersahrung gereisten Lotte wieder erwachen wollten. Eine "bleibende Stätte" sich zu suchen, sein Dasein unter das schüßende Dach einer "vorteilhaften Heirat" zu bringen, wurde der Sohn und Bruder ohnedies um jene Zeit

von Bater, Schwester und Schwager verschiedentlich ermahnt. Aber aus der geplanten Besuchsreise wurde zunächst nichts.

Inzwischen hatte der Dichter, obwohl er noch furz vorher im britten heft ber Thalia seinen Don Karlos als für das Theater nicht geeignet bezeichnet hatte, auch wieder Anknüpfung mit deutschen Bühnen gesucht. Ginem früheren Rat seines Baters folgend, ließ er durch Gofchen, der im Spatfommer eine Reise nach Ofterreich machte, in Wien sondieren, ob fein Stück bort nicht aufgeführt werden könne. Aber Goschens Auskunft war wenig ermutigend. Anderwärts jedoch fanden sich einige Schauspielbireftoren, barunter Großmann, zur Annahme bes Dramas bereit. Wichtiger aber als diese Verbindungen war die Aussicht, die fich dem Dichter in Samburg eröffnete. Dort wirkte feit Oftern 1786 wieder Schröber, ber funftverftändigfte Schauspieler Deutschlands, als Leiter ber Bühne, nachdem ihm seine Tätigkeit an dem Wiener Burgtheater burch unaufhörliche Reibereien mit dem Ausschuß verleidet worden war. Dem kundigen Bühnenmann hatten offenbar ichon die Unfänge des Don Karlos den Beweis geliefert, daß er den Mann= heimer Theaterdichter falich beurteilt hatte: von diesem, das mochte er nun erkennen, war eine Gefährdung ber Bühnenentwicklung nicht zu befürchten. Im Gegenteil! Durch Beck erfuhr Schiller, bag ben Samburger Direktor die Karlos-Fragmente ftark intereffierten, und schon am gleichen Tage, an dem ihm diese erfreuliche Runde ward, am 12. Oktober 1786, schrieb er ohne weiteres einen verbindlichen Brief an Schröder. Rückhaltlos bekennt er seine Berehrung für ben einzigen Mann "im ganzen Deutschland", ber "alle feine Ideale über die Runft zu erfüllen" vermöge. In Mannbeim, fo gesteht er, habe er beinahe allen Enthusiasmus für bas Drama und das Theater verloren, und noch jest, wo dieser wieder in ihm auflebe, graue ihm vor der schrecklichen Mighandlung auf den Bühnen. "Mit ungeduldiger Sehnsucht", ruft er aus, "habe ich bisher nach berjenigen Buhne geschmachtet, wo ich meiner Phantafie einige Rühnheiten erlauben darf und den freien Flug meiner Empfindung nicht so erstaunlich gehemmt sehen muß. Ich kenne nunmehr die Grenzen recht gut, welche bretterne Wände und alle notwendigen Umftände des Theatergesetzes dem Dichter vorschreiben, aber es gibt engere Grenzen, die sich der kleine Geist und der dürftige Künstler setzt, das Genie des großen Schauspielers und Denkers aber überspringt. Bon diesen Grenzen wünschte ich freisgesprochen zu werden." Der Dichter sehnt sich, von der vornehmen Kälte des Mannheimer Theaterleiters abgestoßen, nach der bebeutenden Persönlichkeit eines warm empfindenden Künstlers. Die Hamburger Bühne, so hofft er, soll ihm sein Ideal verwirklichen helsen; daher dietet er Schröder seinen Don Karlos an, dem er eine bühnenmäßige Gestalt zu geben beschäftigt sei, und will auch in Zutunft alle seine Stücke für dessen Bühne bestimmen und "unter dieser Aufsicht mit um so größerer Begeisterung schreiben".

Freudig ging der Hamburger Direktor in seiner Erwiderung vom 18. Oktober auf diese Absichten ein: auch er kennt keinen höheren Bunsch, als sich mit dem Dichter des Don Karlos zu verbünden. "Aber", so fügt er seiner ehrenvollen Zustimmung hinzu, "ein dramatischer Schriftsteller muß durchaus an dem Orte sein, wo sich die Bühne aushält, für die er schreibt. Sind Sie frei? Können Sie Dresden gegen Hamburg vertauschen? Und unter welchen Bedingungen?" Um schließlich den theaterschenen Dichter völlig zu beruhigen, versichert Schröder, daß die Hamburger Einsrichtung nicht im mindesten mit der Mannheimer "sympathissiere".

Schiller war damit unversehens vor eine schwere Entscheidung gestellt. Fast zwei volle Monate zauderte und schwankte er und rang nach einem Entschlusse. Ein tieser Zwiespalt ging durch sein Wollen. Deutlich empfand er die Notwendigkeit einer Trennung, ein gesunder Ehrgeiz mahnte ihn zum Ausbruch aus der "Wüste der Geister" und zur Sicherung eines festen Wirkungskreises. Auf der anderen Seite fesselte ihn der gewohnte Umgang, die Rücksicht auf das Glück der Freunde, ohne deren Zustimmung er keinen Schritt tun wollte. Körner aber meinte mit der ganzen liebense würdigen Selbstsucht der Freundsschaft, daß sie nicht bestimmt seien, "voneinander entsernt zu leben". Und in Schiller selbst ver-

stärkte die Scheu vor dem Schmerz plöglichen Sichlosreißens das dankbare Gefühl, wie viel sie sich im Streben und Wirken geworden waren. Zugleich aber mußten ihn vor einer neuen, engen Verbindung mit dem Theater mehr als alles seine pfälzischen Erinnerungen und Erfahrungen warnen. Waren auch die Demütigungen und Kränkungen, die er in Mannheim erduldet hatte, in Hamburg nicht zu erwarten, so mochte ihn der Drang und Zwang des anspruchsvollen Theaterlebens mit seinen tausend äußeren Rücksichten jetzt um so mehr schrecken, als er die Notwendigkeit seiner inneren Vervollkommnung erkannt hatte.

In seiner Antwort vom 18. Dezember lehnte Schiller, ohne eine Reise nach Samburg zu "verschwören", den an ihn ergangenen Ruf ab. Daß er Rücksichten auf ben Berzog von Weimar zu nehmen habe, war eine Selbsttäuschung ober ein Borwand. Mit Recht aber machte er geltend, daß seine "Fühlbarkeit" für das Bühnenwirtsame den Mangel an "Lokalkenntnis" ziemlich ersetzen werde; daß die allzu große Rähe der Bühne den Dichter leicht in Bersuchung führe, "ber augenblicklichen Wirkung ben dauernden Gehalt, Rlaffizität bem Glanze aufzuopfern", vollends wenn einer, wie er felbst, "noch über gewiffe Manieren und Regeln sich nicht beftimmt" habe; es beeinträchtige bie Freiheit seines Schaffens, wenn er sich im ersten fühnen Burf ber Begeisterung burch die Erinnerung an "Ruliffen und papierne Banbe" ernüchtern laffe. -So war ber neue Bund zwischen Buhne und Dichter im letten Grunde an Schillers dichterischem Selbstgefühl und Freiheitsbedürfnis gescheitert. Man fann über die Entwicklungsmöglichkeiten, die dem deutschen Theater und dem Talente des Dichters aus dem Buftandefommen diefes Berhältniffes erwachsen waren, mancherlei Bunftiges fich ausbenken. Jedenfalls aber hatte Schiller auch die herrlichsten Theatererfahrungen mit der geringften Ginbuße seiner gesamtpersönlichen Entwicklung zu teuer erkauft.

Gine Trennung auf fürzere Zeit ward übrigens gegen Ende bes Jahres zwischen ben Freunden beschlossen: Schiller wollte auf bem Gute Kalbsrieth in Thüringen, wo Charlotte von Kalb seit April 1786 bei ihrem Schwiegervater weilte, einige Monate zubringen. Seine Berbindung mit der Freundin war nie ganz absgerissen. Briefe, voll heißer Sehnsucht von ihrer Seite, voll inniger Teilnahme von seiner, waren gleich im ersten Monat ihrer Trennung gewechselt worden. Mit liebevoller Ausmerksamkeit hatte Charlotte die Fortschritte des Karlos und das Gedeihen der Thalia aus der Ferne versolgt; die einzelnen Hefte waren ihr und Beck regesmäßig von Schiller zugesandt worden. Ihre Absicht, durch einen Abstecher nach Dresden die Freunde zu überraschen, hatte Charlotte bei ihrer Übersiedlung nach Kalbsrieth nicht aussühren können. Feht erwartete Schiller von Tag zu Tag dis in den Januar 1787 hinein ihren Bescheid wegen seines Besuches. Da trat ein Ereignis ein, das ihn alle Absichten auf Kalbsrieth vergessen machte, ein Herzenserlebnis, das all sein Sinnen und Denken zu verwirren drohte und seine innere Unruhe auss höchste steigerte.

Auf einem Mastenball, ben Schiller zu Beginn bes Jahres 1787 mit den Freunden besuchte, erregte eine allerliebste Zigeunerin durch ihre gefälligen Prophezeiungen über seine Zufunft die Aufmerksamkeit des für weibliche Anmut so leicht empfänglichen Dichters. Die fesselnde Maske entpuppte sich als die neunzehnjährige Benriette von Arnim, eine ber bekannteften Schönheiten Dresdens. Der Zauber ber Faschingsnacht bewährte sich auch am Tage: seit seiner zweiten Begegnung mit dem in der Fulle jugendfrischer Reize prangenden Mädchen, in einer buntgemischten Gesellschaft bei der Schauspielerin Sophie Albrecht, war Schillers Leidenschaft lodernd entflammt. Run brannte er vor Begierbe, ber Schonen mit ben großen, bunklen Strahlenaugen und bem tiefschwarzen, üppigen Lockenhaar vertrauter zu werden. Bald war er allabendlich, ftatt am Körnerschen Teetisch, im Salon der Frau Albrecht, im mütterlichen Saufe der Geliebten ober wo immer diese zu finden war. Die totette, an Siege über Mannerherzen gewöhnte junge Beltdame blieb nicht ungerührt von der echten Wärme dieser Liebe. Auch der Mutter kam der sonderbare Werber nicht ungelegen. Zwar durfte bie pubsuchtige und vermögenslose Offizierswitme, die es auf Geld=

heiraten für ihre Töchter abgesehen hatte, von dem bescheiden gekleideten jungen Manne keine Schäße erwarten, aber der berühmte Name des Dichters konnte dem nicht ganz untadeligen Ruf der Damen nur Glanz verleihen und mochte obendrein die anderen Freier zu heißerem Wettbewerbe anspornen. Zwei Verehrer, ein jüdischer Bankier und ein lebemännischer Kavalier, Graf Waldstein-Dur, dursten sich gleichzeitig mit Schiller in der Gunst Henriettens sonnen, und diese, zu schwach und oberklächlich, den Wünschen ihrer Wutter entgegenzuhandeln, nahm die Huldigungen aller an.

Den Freunden machte die verhängnisvolle Schwärmerei Schillers Kummer und Sorgen. Dieser aber, durch Liebe blind, wollte sich die Augen nicht öffnen lassen über das Spiel, das man mit ihm trieb. Henriette hatte mit ihm verabredet, ein an ihrem Fenster brennendes Licht solle das Zeichen sein, daß er nicht empfangen werden könne, wenn sie sich ganz ihrer Familie zu widmen habe. Minna Körner aber war hinter die List gekommen: jenes Zeichen diente nicht nur dazu, den unbequemen Gast sernzuhalten, sondern sollte auch einen seiner begünstigten Nebenbuhler zu ungestörtem Beisammensein herbeilocken. Schiller stutze, aber seine Leidenschaft wuchs mit der Sifersucht, und schließlich wurden auch seinen Besebenken wieder betäubt durch die in der Tat ungewöhnliche Herzlichsteit der haltlosen Henriette. Nach wie vor stockte seine Arbeit; nach wie vor wanderte der Erlös von der Theaterbearbeitung des Karlos in allerlei kostbaren Geschenken in das Arnimsche Haus.

Schon fast zwei Monate dauerte das unerquickliche Verhältnis. Da versuchten die Freunde ein anderes Mittel, den Verliebten aus seinen Banden zu lösen. Als die Arnims zu Ostern 1787 auf einige Tage verreift waren, überredete Körner den Freund, den andrechenden Früh-ling in dem einsam zwischen Bergen gelegenen Tharandt zu verleben. Die Trennung sollte, wie er hoffte, dem Liebeskranken mit der nötigen Ruhe Selbstbesinnung und Genesung bringen. Am 17. April siedelte Schiller nach dem wenige Stunden entfernten Talstädtchen über.

Freilich auch hier war der Anfang schwer. Bei schändlichem Aprilwetter blieb der Einsame fast eine Woche lang an seine kalte

Gafthausstube gebannt. Ein "armer Robinson", ausgesetzt auf einer wüsten Insel, von innerer Unruhe betäubt, unsähig zur Arbeit, verbringt er die ersten Tage. Ohne rechten Schlaf und gehörige Bewegung, nur getröstet durch reichlichen Genuß "englischen Bieres", bittet er die Freunde um geeignete Lektüre, sich die leeren, trübssinnigen Stunden zu vertreiben. Nach dem launigen Borschlag der Frauen sendet ihm Körner den Werther und die Liaisons dangereuses, aber die beabsichtigte Kur schlägt sehl: der noch unbekehrte Liebhaber kann vom Werther zunächst keinen Gebrauch machen, und das Buch von den gefährlichen Liebschaften sindet er sogar "allerliebst geschrieben".

Mit den Arnims war nach beren Rückfehr zunächst brieflich die Verbindung wieder aufgenommen worden. Zuerst besuchte ber fleine Bruder Benriettens den Berbannten, dann ftellten fich, am 24. April, Mutter und Tochter felber ein, aber auch diesmal tam zu Schillers Verdruß der von der Frau von Arnim begünftigte Graf Waldstein störend bazwischen. Die Krifis tonnte nicht ausbleiben. Das "Glaubensbefenntnis", bas Schiller feiner Schönen mündlich nicht hatte ablegen können, wurde in einem Briefe nachgeholt. Seine Zweifel an der Treugefinnung der Geliebten tamen in der Forderung nach den Briefen ihrer Berehrer jum Ausdruck: er wollte endlich über die Vergangenheit des Mädchens sich klar werden. Henriette antwortete diplomatisch ausweichend, fie habe die meisten Briefe bem Feuer geopfert, und die übrigen seien ber Dube bes Lesens nicht wert: "benn Sie würden große Erbarmlichkeiten barin finden, und es auch manchem von den schönen Briefen gleich ansehen, daß er aus einem alten Roman geschrieben ift". Zugleich wendet fie die Spite um, indem fie fich eifersuchtig auf Charlotte von Ralb zeigt, und wünscht nun selbst, die "liebe Freundin näher fennen zu lernen", mit ber er fo "entsetlich geheimnisvoll" tue. Dann wieder sucht fie ben Gifersuchtigen burch bas Befenntnis ihrer Abneigung gegen ben ewigen Störenfried, ben "biden Grafen Balbstein", zu beruhigen. Die brobende Entfremdung bes leiben=

schaftlichen Liebhabers aber entlockt ber welterfahrenen neunzehn-

jährigen Kokette zum ersten Male ein Geständnis wahren Empssindens: "Der Gedanke an Sie ist jetzt der einzige, der mir wichtig ist, alles andere (und wenn es des Reiches Wohlsahrt beträse) kann ich nur als Nebensache betrachten . . . Sie haben alle meine gestäkten Vorsähe vernichtet. Denn ich hatte mir sest vorgenommen, nie wieder zu lieben, nie wieder zu glauben, daß man mich liebe. Ich wollte einen seer von Verehrern um mich versammelt halten, wollte einen jeden anhören, aber keinem mehr etwas glauben." Nun aber habe sie sich geirrt: jetzt erst habe sie wahre Liebe kennen und empfinden gelernt. Schiller soll ihre Liebesgeschichte mündlich ganz ersahren und daraus auf ihren Charakter schließen: "denn wenn Sie mich einmal genau kennen, so können Sie dann auch urteilen, wie sehr ich Sie liebe."

Aber alle Beteuerungen vermochten die durch Migtrauen gelockerten Fesseln jest nicht mehr zu festigen. Schiller erwiderte jenen Brief am 2. Dai mit einem auf nüchterne Betrachtung geftimmten Gedicht, das in seiner Schlugwendung: "Ich fann Dir nichts als treue Freundschaft geben . . . Dein Berg bleibt mir - wenn Du das meine fennst", beutlich die Abfühlung verrät. Als Suber bem Tharandter Einsiedler in diesen Tagen zurief: "Wie heißt Dein großer Genius? Schüttle Dich zusammen, zum Benter! Lulle Dich zurud in die Tage Deiner Kraft," ba war ber Sieg ber Bernunft in diesem Ringen zwischen Liebesgnal und Gifersucht schon entschieden. Roch einmal trieb seine verlette Manneswürde den zur Befinnung Gekommenen zu einem vorwurfsvollen Brief: ihrem Flatter= geist schmeichle es, Empfindungen zu erwecken, die sie nicht erwidere, fie lüge ihm Liebe, um ihn an ihren Triumphwagen zu spannen. Bergebens suchte die Gefrankte seine Anklagen abzuwehren und sein Mitleid herauszufordern: die Rechnung mit der Leidenschaft war abgeschlossen. Bu einem offenen Bruch ließ es Schiller nicht kommen. Er schied von Senriette ohne Groll und bewahrte ihr und ihrer Familie später eine freundschaftliche Erinnerung. Fräulein von Arnim verheiratete sich in den neunziger Jahren nach Oftpreußen. Un der Stätte ihrer Jugendtriumphe, in Dresden, ist fie hochbetagt im Jahre

1847 gestorben. Das Gedenken ihrer Jugendliebe hat sie zeitlebens heilig gehalten: in ihrer Stube hing Schillers Bild von Efeu umkränzt.

Mehrere Maiwochen blieb Schiller noch in Tharandt. Am 21. Mai war er wieder in Dresden. Die letzten Vorbereitungen zum Druck des Don Karlos wurden nun eifrig getroffen. Bald wurden die Bühnenbearbeitungen an die Theater versandt, die eine in Prosa, die andere in Versen, und auch die Vuchausgabe in Jamben ist im Laufe des Juni bei Göschen erschienen.

Die sächsische Hauptstadt war dem Dichter durch die letzten Erlednisse erst recht verleidet. Auch Körner erkannte nun die Heilsamkeit einer Trennung. Schon Mitte Juni war Schiller zur Abereise entschlossen. Weimar sollte sein erstes Ziel sein. Dort hoffte der Weimarische Rat, der seinem Herzog noch persönlich zu danken hatte, am ehesten Anknüpfungen zu sinden. Dorthin war auch Charlotte von Kalb, wie sie ihm nach Tharandt gemeldet hatte, auf einige Wonate gezogen, um für ihr Augenleiden einen tüchtigen Arzt zu Rate zu ziehen. Nach Weimar gedachte Schiller Hamburg zu besuchen, um dort sein beinahe erstorbenes Gesühl für das Theater wieder zu besehen. Wie einst von Bauerbach, so schied er auch jetzt von Dresden mit der Absicht wiederzusehren. Und auch diesmal ging es nicht ohne eine neue Geldaufnahme ab: obwohl er von Schröder einundzwanzig Louisdor für den Karlos empfing, mußte er dem jüdischen Geldleiher Beit einen weiteren Wechsel unterschreiben.

Noch einmal seierte man in heiterem Beisammensein Körners Geburtstag. Wieder und wieder wurde mit den Freunden die Zustunft erörtert. Am Vorabend der Abreise machten sie alle zusammen einen letzten Spaziergang im Wäldchen bei Loschwitz, wo noch einmal auf fröhliches Wiedersehen die Gläser klangen. Frühmorgens am 20. Juli 1787 trat Schiller die Reise nach Weimar an. Sein soeben vollendeter Don Karlos sollte ihn, so hoffte er, bei den Größen der Musenstadt empsehlen, wenigstens wollte er ihre Meinung darsüber hören: sicherlich war er berechtigt, dies Drama für das beste Zeugnis seines Könnens und Strebens zu halten.

## 20. Don Rarlos.

Wolle fünf Jahre lagen zwischen dem ersten Auftauchen des Karlosstoffes in Schillers Gesichtstreis und ber Vollendung bes Dramas. Un ber fortschreitenden Entwicklung bes Dichters in diefer Bander- und Bandlungszeit, an dem Läuterungsprozeft feiner Unschauungs= und Empfindungsweise hatte auch sein Werk teil= genommen und war fo gleichsam zu einem Abbild biefer Entwicklung geworden. Gehalt und Form der Dichtung, das tragische Problem und seine dramatische Entfaltung, Motive und Ziele mußten sich während der langgeftreckten Entstehungszeit andern, dem Wechsel ber dichterischen Stimmungen sich fügen und mit ber reifenden Ideenwelt Schillers fich erweitern und vertiefen. Ohne Nachteil für die Dichtung tonnte freilich dies ftogweise, oft gehemmte Entstehen nicht bleiben; aber felbst in ihren Schwächen und Unvollfommen= heiten ift fie uns ein wertvolles Zeugnis der entscheidenden Ent= wicklungsfämpfe diefer übergangszeit, und die taufendfachen neuen Schönheiten bes endgültig abgeschlossenen Runftwerkes find mahre Siegeszeichen eines raftlosen Ringens nach Vollendung. So find die Abschnitte in der Entstehungsgeschichte des Don Karlos zugleich Wegmarten und Stufen eines Entwicklungsganges, ber ben Dichter vom Sturm und Drang seiner Jugend zu den Boben einer männlich magvollen Dichtungsweise, vom bürgerlichen Trauerspiel zu der hiftorischen Tragodie, zu "der Menschheit großen Gegenftanden", führte; das Ganze aber ein Befenntnis zu jugendstartem Glauben an die Macht abeligen Menschentums.

Im Beichen bes Rampfes zwischen Berg und Welt, mit ben Augen des empörten Rouffeaujungers hatte Schiller auch Diefen Stoff gesehen, auf ben er im Sturmesfrühling bes Jahres 1782, nach ber zweiten Aufführung der Räuber, von Dalberg hingewiesen ward. Seit mehr als einem Jahrhundert bildete die Novelle "Histoire de Don Carlos" von dem Abbe St. Real bas Entzucken aller aufgeklärten Feinde des hispanisch-katholischen Dunkelmannertums: in elegantem Frangofisch geschrieben, tam diefer aus überlieferten Anekdoten und intereffanten Erfindungen zusammengebraute Beschichtsroman des priefterlichen Erzählers mit seinem Gemisch von Liebesgeschichte und Hofintrige, seiner Berherrlichung edler Leidenschaft und Verdammung rober Gewalt sowohl dem frangösischen Geschmacke als auch der fast allgemeinen Verurteilung Philipps II. und seines Staatswesens entgegen. Auch in die Stimmung bes gegen jegliche Tyrannei erbitterten Stuttgarter Boeten, dem schon die Bilder von Rabale und Liebe aufstiegen, mußte die Geschichte vom Lieben und Leiden bes unglücklichen spanischen Pringen und seiner mißhandelten schönen Stiefmutter gundend einschlagen. Sofort, nachbem er das Buch gelesen hatte, bekannte er Dalberg, diese Erzählung verdiene allerdings "den Binfel eines Dramatifers" und fei viel= leicht eines von den nächsten Sujets, das er bearbeiten werde.

Aber erft in Bauerbach, Ende März 1783, konnte sich Schiller für die Ausstührung des Werkes entscheiden, die ihm nun, außer dem Wunsch des Mannheimer Intendanten, auch der Mangel an deutschen Stücken mit "großen Staatspersonen" nahe legte. Mit der Geschichte des Don Karlos wollte er jedoch nicht mehr "auß Geratewohl" versahren, wie mit der des Fiesko: von Reinwald unterstützt, suchte er sich mit dem Nationalcharakter, den Sitten und der "Statistit" des spanischen Volkes und auch mit der Art seiner Regierung bekannt zu machen. Voll freudigen Gifers und sekter Entschlossenheit ging Schiller an die Arbeit und entdeckte mit Bestriedigung "Gelegenheit zu starken Zeichnungen und erschütternden oder rührenden Situationen". Zwischen seinem Erleben und Schaffen, zwischen dem Menschen und dem Dichter fand die regste Wechsels

wirfung statt. Der Helb wurde sein Liebling, sein "Busenfreund", mit dem er zittert, auswallt, weint und verzweiselt. Mit ihm schwärmt der Berliebte durch die lenzgrünen Wälder und Wiesen von Bauerbach; auf seinen Karlos, den "seurigen, großen und empfindenden Jüngling", überträgt er die Stimmungen seines eigenen Gemüts. "Karlos hat", so ruft der Dichter dem Meininger Freunde zu, "von Shakespeares Hamlet die Seele, Blut und Nerven von Leisewig' Julius und den Puls von mir." Wie Hamlet wandelte Schiller in jener Bauerbacher Zeit zweiselnd in finsterer Schwermut und voll Gram über zertrümmerte Hoffnungen, und aus der Stimmung dieser Tage hat auch Karlos seinen verschlossenen Stimstenden Erübsinn und seinen tatlos brütenden Geist empfangen. Die eigenen schwerzlichen Ersahrungen des Dichters klingen noch nach in den Worten, die Karlos aus tiesster Seelennot an Kosa richtet:

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, Dem's seurig durch die Wangen lief, wenn man Bon Freiheit sprach — doch der ist lang begraben.

Ganz ähnlich klagte Schiller in einem Briefe an Reinwald über seine "zertrümmerten Tugenden": "Ich bin nicht, was ich gewiß hatte werden können, . . . . das Schickfal ftritt zu früh wider mich. Lieben und schätzen Sie mich wegen dem, was ich unter befferen Sternen geworden mare. Aber bleiben Sie mein!" Wie fein Beld hatte er die Jugenderziehung als grausame Knechtung empfunden. aber die gewaltsame Lösung wirklich vollzogen, die Karlos nur plant. Und wieder wie Leisewig' empfindungsvoller Julius fteht der spanische Bring vor dem Dichter, liebesfrank und entnervt von ver= zehrender Leidenschaft. Aber fie alle, Hamlet und Julius, unfer Dichter und fein Beld, suchen und finden den Freund, dem fie vertrauensvoll ihr leidbeschwertes Berg ausschütten können. In flagender Schwäche jedoch konnte ein Schillerscher Beld nicht immer verharren. schließlich mußte er auch zum Sandeln sich aufraffen und gegen alle Schranken ber Unnatur und des Zwanges fraftvoll anfturmen und mit den Sinderniffen seine Rrafte wachsen fühlen.

Wie Schiller zuerst seinen Stoff erfaßte, bas zeigt uns ein furger, scharf gegliederter Entwurf, der fich aus der Bauerbacher Reit erhalten hat. Zwar läßt er ausgeprägte bramatische Szenen und klar geschaute Bilder noch völlig vermissen; noch ift in dieser rein logischen Aufreihung allgemeiner Momente nicht beutlich zu erkennen, wie der tragische Gehalt des Stoffes in dramatischer Handlung entrollt werden foll, aber eins ift unbedingt ficher: einzig um die Liebe des Prinzen zur Königin foll fich die ganze Sandlung breben, die fich in "fünf Schritten" zwischen schroffen Gegenfägen bewegt; auf eine Familientragodie in einem fürstlichen Saufe, alfo auf nichts weniger als auf eine hiftorisch-politische Dichtung von großen Menschheitsfragen ift diefer Plan berechnet. Die beiden erften "Schritte", die sich eng an die Intrigengeschichte St. Reals anschließen. sollen die geheime Leidenschaft der Liebenden und die ihnen drohende Gefahr offenbaren, die Gifersucht bes argwöhnischen Baters, die Bos= heit der feindseligen Söflinge und die Rachsucht der verschmähten Eboli; Karlos' Liebe aber wird durch die unverhohlene Neigung der Rönigin und durch die wachsenden Sinderniffe nur gefteigert. Im dritten "Schritt" will sich schon alles vereinigen, die Liebenden der Rache des erbitterten Rönigs auszuliefern, da leuchtet ein Hoffnungs= ftrahl auf: des Prinzen Seldenfinn erwacht wieder, die Liebenden über= winden ihre Leidenschaft, und der Marquis Posa lenkt den Berdacht bes eifersüchtigen Rönigs auf fich. Aber mit bem vierten "Schritt" erhebt fich eine neue Gefahr: der König glaubt, hinter eine Rebellion seines Sohnes gekommen zu sein; Argwohn und Gifersucht zusammen flürzen den Prinzen. Noch einmal, im fünften "Schritt", scheint sich das Berhängnis wenden zu wollen: Baterliebe und Mitleid regen fich in der Bruft des Königs, aber die Leidenschaft der Königin voll= endet des Prinzen Schicksal. Im Sterben zwar fann fich biefer gegen die verbrecherischen Anklagen seiner Feinde noch rechtfertigen, aber schon ift es zu spat! Mit ber Benbung: "Schmerz bes betrogenen Königs und Rache über die Urheber" endet der Entwurf.

Wie in Kabale und Liebe der Präsident, so steht hier der König reuevoll an der Leiche des frevelhaft hingemordeten

Sohnes, - ein Ausgang, von bem Schillers Vorlage noch nichts weiß. Auch St. Real läßt ja die heimtückischen Gegner des liebenden Baares ein boses Ende nehmen, aber was bort Zufall ift, erscheint hier mit innerer Notwendigkeit, als eine Folge schuldvollen Sandelns. in den dramatischen Plan verflochten. Außer dem Schluß verrät noch mancher Zug bes Entwurfs, daß Don Karlos ursprünglich in der gleichen Stimmung wie Schillers burgerliches Trauerspiel wurzelt; daß der Dichter im spanischen Königspalaft des 16. Jahrhunderts dieselben Gegenfaße und ähnliche Konflikte wiederfindet, wie zwischen Bürgerwelt und Abelskafte seiner eigenen Beit. Bier wie dort ein hochsinniges Liebespaar, das durch Herzensmahl und Seelengemeinschaft für einander bestimmt ift, aber burch die kalt rechnende Selbstsucht anderer und durch unüberwindliche Schranken getrennt und endlich durch Sinterlift und Gewalt vernichtet wird; hier wie dort ein heilloser Kampf zwischen ben Rechten bes Herzens und dem Zwang der Berhältniffe. Und wiederum, wie in den Räubern und in Rabale und Liebe, verspricht die Auflehnung des Sohnes gegen ben Bater, ber Rampf zwischen Gliebern berselben Familie dem Dramatiker die stärksten Wirkungen, und abermals trifft diefer Stoff ben empfindlichsten Nerv des Dichters, ben sein eigenes Schichal zur Empörung gegen alle Willfür und Unnatur in Staat und Gefellichaft aufruft. Bu diefer ftreitbaren Stimmung paßt es vortrefflich, wenn nebenbei auch einem neuen Feinde Fehde angesagt wird, dem firchlichen Despotismus, der hier mit der häuß= lichen und ftaatlichen Tyrannei im engsten Bunde ift. "Außerdem", fo schrieb Schiller an Reinwald, "will ich es mir in diesem Schauspiel zur Pflicht machen, in Darftellung der Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen und ihre Schandflecken fürchterlich an ben Pranger zu stellen. Ich will — und sollte mein Karlos dadurch auch für bas Theater verloren geben - einer Menschenart, welche ber Dolch der Tragodie bis jest nur geftreift hat, auf die Seele ftogen." Diese Absicht traf gang in die Stimmung einer Zeit, in ber Dichter und Schriftsteller, Freimaurer und Illuminaten an bem aufgeklärten jungen Raiser Joseph einen Rampfgenoffen gegen alles undulbsame Pfaffentum gefunden hatten. Im Entwurfe selbst freilich ift von bem "graufamen, heuchlerischen Inquisitor" feine Rebe, bas politische Interesse überhaupt erscheint ganz und gar bem Liebesthema untergeordnet: von einer angeblichen Rebellion bes Bringen hören wir wohl, von den aufrührerischen Niederländern aber fein Wort: Posa, der später alles überragende politische Seld, hat nur eine Nebenrolle als Vertrauter des Prinzen; beim britten "Schritt" wird er schon beseitigt. Aber einen neuen, entwicklungsfräftigen Reim hat der Dramatiker von vornherein in diesen Charakter gelegt: während der Marquis bei St. Real vom König aus irrender Gifer= fucht ermordet wird, geht er hier freiwillig als Opfer der Freundschaft in den Tod. Nicht minder bedeutsam sind auch die neuen Rüge, die Schiller den Sauptgeftalten mit guter Absicht gegeben hat: Karls helbenfinn follte erwachen, und zwar von felbft, ganz ohne Rutun des Marquis, die Liebenden follten bei allem Trot auf das natürliche Recht der Empfindung über ihre Leidenschaft fiegen, und Philipp menschlichen Regungen nicht mehr so unzugänglich sein, wie ber königliche Bosewicht in St. Reals Erzählung.

Nach seinem Weggange von Bauerbach machten die Arbeiten. Berftreuungen und Wirren ber Mannheimer Theaterzeit bem Dichter faft ein Sahr lang die Rücktehr zu seinem, schon in den letten Thuringer Monaten unterbrochenen Werke unmöglich. Als er endlich, burch seine Verpflichtungen gegenüber dem Nationaltheater genötigt, ben Gedanken an eine dramatische Arbeit wieder aufnahm, ba feste er bem Intendanten (im Briefe vom 7. Juni 1784) die Vorteile eines großen hiftorischen Studes auseinander, vorsichtig aber und wie zur Beruhigung des durch seine Erfahrungen mit Fiesto und Rabale und Liebe ängstlich gewordenen Hofmannes fügte er hinzu: "Karlos würde nichts weniger sein, als ein politisches Stück. . . . Alles, was die Empfindung emport, wurde ich ohnehin mit größter Sorgfalt vermeiben." Bleichwohl brangten die politischen Reime gur Entfaltung; eine erneute Bertiefung in feinen Stoff entfachte bie Begeifterung des Dichters aufs neue, und zwei Monate nach jenem Schreiben waren alle Bedenken überwunden. "Rarlos", fo

bekennt er Dalberg am 24. August, "ist ein herrliches Sujet, vor= züglich für mich. Bier große Charaftere, beinahe von gleichem Umfang, Karlos, Philipp, die Königin und Alba, öffnen mir ein unendliches Feld." Man beachte: Posa wird gar nicht erwähnt; Alba aber, der politische Gegner des Bringen, hat deffen Rivalen in ber Liebe, Don Juan b'Auftria, bem, wie bei St. Real, in bem Bauerbacher Entwurf eine gewichtige Rolle zugedacht war, ichon völlig verdrängt und ift zum Hauptträger bes intrigierenden Gegenspiels geworden: mit Alba muffen auch die politischen Motive an Stärke und Umfang wachsen und die Sandlung mehr und mehr nach der Richtung der hohen, historischen Tragödie brangen. Rudhaltlos, mit zielbewußter Entschloffenheit betritt nun ber Dichter den neuen Weg. "Ich kann mir es jest nicht ver= geben," so bekennt er, "daß ich so eigenfinnig, vielleicht auch so eitel war, um in einer entgegengesetten Sphare zu glanzen, meine Phantafie in die Schranken des burgerlichen Rothurns einzäunen zu wollen, da die hohe Tragodie ein so fruchtbares Feld und für mich, möcht' ich fagen, ba ift; ba ich hier vielleicht nicht erreicht, im anderen übertroffen werden konnte; froh bin ich, daß ich nunmehr fo ziemlich Meifter über ben Jamben bin. Es fann nicht fehlen, daß der Bers meinem Karlos fehr viel Burbe und Glanz geben wird."

Wir stehen vor einer entscheidenden Wandlung in Schillers künstlerischen Anschauungen. Bis dahin hatte er gleich allen Stürmern und Drängern seine dramatischen Bekenntnisse in einer kraftvollen, seidenschaftlich bewegten Prosa offenbart, wie sie die Hinswendung zur unmittelbaren Natur, der Drang nach ungebundener Außerung der Persönlichkeit zu sordern schien; nur seine Ihrische Operette Semele war in Jamben geschrieben worden. Bis dahin hatte den Schüler Rousseaus, wie gegen alles Unnatürliche und Konventionelle, ein heftiger Widerwille auch gegen die einengende Technik und den "seidigen Anstand" der französischen Tragödie erfüllt; an ihrer frostigen Manier hatte er oft genug seinen Wißgeübt. Freisich vor der Maßlosigkeit und Zersahrenheit der zügels

losen Kraftgenies hatte schon den Dichter der Räuber sein sicherer Inftinkt für die geschloffene Form des Dramatischen bewahrt, und dem Verfasser der Abhandlung über das gegenwärtige deutsche Theater war es nicht entgangen, daß die fünftlerische Wahrheit in der Mitte zwischen den "zwei äußersten Enden", dem englischen und dem französischen Geschmad, zu finden sei. In der turpfälzischen Deutschen Gesellichaft hatte die damals einsetzende Rückbewegung gegen ben shatespearisierenden Naturalismus innige Freunde; bort galten bie Regeln ber tragedie classique, bort hatte sie besonders in bem einflugreichen Professor Rlein einen begeisterten Anwalt. Diefer Schüler der Franzosen befehdete, ohne sich der Größe Shakespeares zu verschließen, die Ausschweifungen seiner Nachahmer und war auch bem Dichter der Räuber mit einer weitläufigen Kritik entgegen= getreten. Immerhin erkannte er Schillers außerordentliches Talent und bemühte sich, seine dichterische Kraft auf die rechten Wege zu leiten, indem er ihm unablässig von "Geschmack und Runftregeln" und von den hohen Schönheiten der regelmäßigen Tragödie predigte. Eine Zeitlang fträubte sich dieser hiergegen. Aber schon in der Rede über die Schaubühne als moralische Anstalt begann die Saat des bekehrungseifrigen Erjefuiten aufzugeben: der Redner, der sonst nur die Geißel des Spottes über die "frostigen Behorcher ihrer Leidenschaft", die "altflugen Bedanten ihrer Empfindungen" geschwungen hatte, wußte nun bereits schöne Stellen der Frangofen lobend anzuführen. Und gerade während der erneuten Arbeit am Don Karlos fuchte Schiller, durch die Lekture frangofischer Stucke seine dramatische Renntnis zu erweitern und seine Phantasie zu bereichern. nicht nur in der Richtung auf die hohe Tragodie, sondern auch in der Wahl der Form will Klein den Dichter des Don Karlos beeinflußt haben; er riet ihm, wie er verfichert, das neue Stud in Jamben zu schreiben; benn erft ber Bers verleihe der Sprache Rundung, Bestimmtheit, Wohlflang und Sarmonie.

Jebenfalls fanden Kleins Bemühungen eine fräftige Stütze in einer gewichtigen Aundgebung Wielands und in dem anregenden Beispiel Lessings. Jener war neuerdings wiederholt in einem

"Senbschreiben an einen jungen Dichter" für die vielgeschmähte tragedie classique eingetreten und hatte seine Zeitgenoffen aufgefordert, ihm die deutschen Trauerspiele zu nennen, die sich mit den besten Werken eines Racine, Corneille und Molière messen könnten. Er verlangte eine gang reine, immer edle, immer zugleich schöne und fraftige Versifitation für ein volltommenes Drama so gut wie für ein vollendetes Helbengedicht; fogar den Reim erklärte er für un= erläßlich. Die Stimme eines fo bedeutenden literarischen Wortführers. nach deffen Beifall ber junge Schwabe von jeher getrachtet hatte, konnte ihren Eindruck bei ihm um so weniger verfehlen, als fein reifendes Schönheitsgefühl ichon nach einem Ausgleich zwischen den fich befehdenden Geschmacksrichtungen suchte, und der Stoff felbst gu Diesem neuen fünftlerischen Versuche reizte. So griff er benn zum Bers, aber nicht zu dem gereimten Alexandriner der Frangosen, ja trop Wielands ausdrücklicher Forderung überhaupt nicht gum Reim, ba er biefen "für einen unnatürlichen Lugus bes französischen Trauerfpiels, für einen armfeligen Bertreter bes mahren Wohlflangs" erklärte und nicht etwa als zum Wesen bes guten Dramas gehörig erachtete: ber fünffüßige Sambus, ben bie Englander in bas germanische Drama eingeführt hatten, wurde der Bers bes Don Rarlos. Wie Schiller früher schon vom bramatischen Dialog Leffings gelernt hatte, so nahm er sich jett ben Nathan zum Mufter für bie Wahl und Sandhabung der Versform.

Anfangs machte die neue Ausdrucksweise dem Dichter einige Schwierigkeiten, denn seit zwei Jahren hatte er nur Kleinigkeiten in gebundener Rede geschaffen. Er wollte den Bers mit allem Fluß und Wohllaut ausstatten und mußte, wie Streicher berichtet, "seine Ausdrücke jetz rhythmisch ordnen; er mußte, um die Jamben fließend zu machen, schon rhythmisch denken". Aber der brausende Strom seiner leidenschaftlichen Empfindung ließ sich doch nicht so leicht in das maßvolle Bett der Metren leiten; der trotzige Geist, aus dem die Anfänge des Dramas geboren waren, sträubte sich heftig genug gegen die rhythmischen Zügel. Der erste, in der Rheinischen Thalia erschienene Alt veranschaulicht dieses Kingen

zwischen Gehalt und Form, dieses Gegeneinanderwogen leidenschaft= licher Stimmungen und fünftlerischen Wollens. Mancherlei Auswüchse und Maglofigkeiten, schwülstige, mit Tropen überladene oder durch gesuchte Bilder entstellte Verse erinnern noch lebhaft an die ungebundenen Gewohnheiten des fraftgenialen Dichters. Und bezeichnend genug strebt gerade ba ber Ausdruck ins Ungeheure, die Ausführung ins formlos Breite, wo die alte Emporung fich ergießen will. Go läßt zum Beispiel die gegen die Inquisition gerichtete Tendeng gleich die ursprüngliche erfte Szene zwischen Rarlos und Domingo, bem "gewesenen Inquisitor", zu einer unmäßigen Ausbehnung anschwellen, die weder durch die Situation noch durch die dramatische Bedeutung der Szene gerechtfertigt ift. Die Erlebnisse bes Paters Trunck, jenes Opfers "beinahe spanischer Inquisitions= auftände", die leidvollen Erfahrungen mit konfessioneller Beschränkt= beit, welche Beck und seine Braut machen mußten, die perfönliche Bekanntschaft mit den Speierer Jeinden der Mönchspartei hatten des Dichters Groll gegen pfäffische Unduldsamkeit gewaltig gesteigert, der sich nun in Karlos' wütenden Verwünschungen gegen den "Erzfpion", ben "Menschenmäkler in ber fürchterlichen Orbenstutte" rücksichtslos Luft macht:

Bist du es nicht, ber ohne Menschlichkeit, ein Schlächterhund bes heiligen Gerichtes, bie setten Kälber in das Messer hetzte? Bist du der Henter nicht, der übermorgen, zum Schimpf des Christentums, das Flammensest bes Glaubens seiert, und zu Gottes Ehre der Hölle die versluchte Gastung gibt?

Durfte der umlauerte Prinz sein "erhitztes Blut" seinem "fürchterlichsten Feinde" so unbedenklich verraten, daß er ihm von seinem "rasenden Gelust", seinem "frevelhaften Durst" spricht, den nur "ein Verbrechen löschen" könne? Oder war es der Lage und den Charakteren der Personen angemessen, wenn Philipp seine Gemahlin im Garten von Aranjuez trot ihrer flehentlichen Beschwörung geswaltsam nötigte, ihn zu einem "beispiellosen Blutgericht" zu begleiten? Konnte der König vor allen Großen des in Etitettezwang erstarrten

Hofes seine Gattin eine "Retzerin", durfte sie den in gottähnlicher Erhabenheit stehenden Herrscher einen "Barbaren" schelten?

Und doch, auch die gereiftere Anschauung und die größere Objektivität bes Dichters feinem Stoffe gegenüber offenbart in manchen Wandlungen des Gehalts und der Absichten schon dieser erfte Aft in der "Thalia". Das leidenschaftliche Berhältnis des Sohnes zur Stiefmutter erscheint seiner ruhigeren Brufung doch nicht mehr als ein reiner Konflift zwischen Mode und Menschheit, in dem der Dichter, wie in Rabale und Liebe, die Rechte des Herzens zu vertreten habe. Schiller gefteht im Vorwort zu diefem erften Att, daß eine Leidenschaft, "deren leiseste Außerung Verbrechen ift", und die Lage einer aufgeopferten, von Bater und Sohn mighandelten Fürstin wohl Schauder und Empörung, aber schwerlich tragisches Mitleid erwecken können. Sobald aber diese Liebe, die immer noch bas haupt= und Grundthema der Tragodie bilden foll, dem Dichter felbst, im Gegensat zu seiner früheren Auffassung, als unerlaubt und unnatur= lich erschien, mußte das Berhältnis zwischen den Liebenden veredelt, die Königin vor allem über die niedrige Sphare gemeiner Leidenschaft hinausgehoben werden. So zeigt fie benn auch, anders als in jenem ersten Entwurf, bem Bringen nicht mehr offene Gegenliebe, fondern sucht die in Gram und Leidenschaft versunkene Geele bes fturmischen Werbers zu neuem Leben und höherem Lieben zu erwecken, indem fie ihn mit hoheitsvoller Burbe an feine Fürstenpflichten mahnt. Aber noch find nicht alle Flecken an der fich läuternden Geftalt getilgt, die fich zur höchsten Berkörperung fittlichen Abels und "angeborner ftiller Grazie" später erft ausreifen follte; hier nennt fie fich noch ein "Barifer Madden von Laune und Geblut" und bekennt bem Bringen ohne Schen, daß fie den König nicht liebe:

Drum unterlaß ich nie, es ihm zu heucheln, weil ihn die suge Täuschung gludlich macht.

Die veränderte Auffassung des Liebeskonflikts mußte naturgemäß auch die dramatische Stellung des Königs verschieben und seinem Charakter eine andere Wendung geben. Von der Art, wie er diesen darskellte, schien dem Dichter jest die tragische Wirkung

seines Stückes wesentlich abzuhängen. Was aber ein fünftlerisches Bedürfnis, ber Drang nach poetischer Gerechtigkeit forberte, bas gebot auch die neuerdings aus weiteren, namentlich spanischen Quellen gewonnene geschichtliche Erkenntnis: danach erschien König Philipp nicht ganz so abstoßend wie das finftere Ungeheuer St. Reals. deffen tendenziös gehäffige Darstellung so trefflich zu den satirischen Absichten des Feindes der schlimmen Monarchen gestimmt hatte. Run suchte der Dichter auch in dem dufteren Despoten den un= glücklichen Menschen, in dem der Chriftenheit gebietenden Salbgott Die innerlich hilflose Rreatur; nun follten weichere Gefühle in ihm nicht bloß gelegentlich aufwallen, sondern die Fähigkeit zu fühlen und zu leiden sollte ein wesentliches Stud der seelischen Beschaffenheit des freudlos einsamen Tyrannen werden. Als Repräsentanten zweier höchst verschiedener Sahrhunderte waren Bater und Sohn nun bestimmt aufeinander zu ftogen: politischer Despotismus und firchliche Undulbsamkeit im Kampfe gegen eine milbere, menschlichere Beit. Dieser Gegensatz gesellt fich nun zu bem Liebestonflift und verschärft ihn. Damit aber ift der Rahmen des Familiengemäldes endgültig gesprengt; die verneinenden Tendenzen bestehen noch fort. aber ichon haben fie ein weites, weltgeschichtliches Gebiet gefunden, und ichon feimen, obgleich noch unbeftimmt, die Ideen von Bolfergluck und Fürftengröße neben jenen auf. Sie zu verwirklichen scheint Rarlos auch jest noch allein berufen; noch immer ift Posa sein dramatisch untergeordneter, dienstfertiger Freund und feuriger Mahner. Aber eben jene Ibeen find ber Ritt ihrer schwärmerischen Freundschaft, und nicht mehr bloß "als des Anaben Karlos Spielgeselle". sondern als "ein Abgeordneter der ganzen Menschheit" und als Beauftragter ber flandrischen Provinzen tritt jest ber Marquis von Anfang an vor ben Königssohn.

Auf diesen Grundlagen wurde die Arbeit in Sachsen zunächst weitergeführt und stückweise in den folgenden drei Heften der Thalia veröffentlicht. Allmählich aber vollzog sich in dem Dichter, wie wir gesehen haben, eine Wandlung. Von Freundschaft umgeben, im nahen Verkehr mit dem ruhigeren, reiferen Körner versöhnte er sich

mit der Welt. Das leidenschaftliche Gefühl seines Elends wich einer freudigeren Lebensftimmung, der Widerftreit feiner Seele begann fich zu löfen. Seine Empörung wider die Berberbtheit der Belt war ja im Grunde nur aus enttäuschter Liebe entsprungen, ber Liebe einer die gange Menschheit umfassenden Seele, die eben diefe Menschheit dem idealen Bilde, das der vertrauende Jüngling sich von ihr gemacht hatte, Sohn sprechen sah. Darum hatte er an ben verkehrten Grundlagen ihrer Ordnung gewaltig gerüttelt; barum war er von seiner idealen Stellung aus gegen die nichtsnutige Wirklichfeit gertrümmernd angefturmt. Run aber erlebte er in ber Freundschaft die Verwirklichung feiner idealen Sehnsucht, und diefes Erlebnis eröffnete feinem tätigen Beifte ein weites Feld unbegrengter Möglichkeiten. Sich felbstgenügsam und gefättigt von ben Brubern abzuschließen, im Sonnenschein perfonlichen Blückes die Glieder behaglich auszudehnen, war nicht Schillers Art. Aufzugehen im Sanzen und zur Bervollfommnung ber Besamtheit beizutragen, hatte schon seine Jugendphilosophie als höchstes Glück des Menschen auf= geftellt; gegenseitige Erhebung und Beredlung war ihm von jeher Wesen und Ziel der Freundschaft gewesen. Die Ideen des Jünglings feierten nun eine herrliche Wiedergeburt in bem Entschluffe bes Mannes, gemeinsam mit dem Freunde tätig zu sein für bas Wohl ber Menschheit. Die Erkenntnis seiner Jugend, daß die menschliche Gesittung, vom Sinnlichen zum Geiftigen fortschreitend, immer höher sich entwickle, war eine Zeitlang von dem Naturevangelium Rouffeaus verdunkelt worden: nun aber drängte fich ihm mächtiger als jemals früher, gefördert auch durch geschichtliche und philo= sophische Studien, die Ginficht auf, daß das Ideal menschlicher Bollfommenheit unmöglich rudwärts in einem erträumten Raturzuftande liegen und mit überspringung der Wirklichfeit erreicht werden könne. Montesquieus vorwärtsweisendes Rultur- und Staatsideal begann Rousseaus rudwärts schauende Raturlehre zu verdrängen. Bon hier aus gewann Schiller Rlarheit über seinen eigentlichen Beruf, Die Menschheit zu neuen, erhabenen Lebenszielen führen und erziehen zu helfen. Der Stürmer und Dränger hatte mit Feuer heilen

wollen, was das Schwert nicht heilte. Nun erschien es dem sich abklärenden Dichter als das lohnendere Ziel, statt die Welt zu verneinen und zu bekämpsen, sie umzubilden und mit menschenwürdigen Gedanken zu erfüllen; statt die Thrannei zu besehden, Ideale wahrer Freiheit und Menschlichkeit aufzurichten; statt die Wirklichkeit mißmutig zu sliehen, mitten in ihr in opferfreudiger Hingebung mannhaft die Kräfte zu bewähren. So konnte, was für den Augenblick verloren war, als kostbarer Samen in serner Zukunst den kommenden Geschlechtern noch aufgehen.

Die Dichtung blieb von fo entscheidenden Entwicklungen nicht unberührt. Der Dichter felbst gesteht in den späteren Briefen über Don Rarlos, daß er zu dem vierten und fünften Afte ein gang anderes Berg mitbrachte: "Es fann mir begegnet sein, daß ich in ben erften Aften andere Erwartungen erregt habe, als ich in den letten erfüllte . . . Was mich zu Anfang vorzüglich in dem Werke gefesselt hatte, tat diese Wirkung in der Folge schon schwächer, und am Ende nur faum noch. Reue Ideen, die indes bei mir auffamen, verdrängten die früheren; Karlos selbst war in meiner Gunft ge= fallen, vielleicht aus keinem anderen Grunde, als weil ich ihm in Sahren zu weit vorausgesprungen war, und aus ber entgegengesetten Urfache hatte Marquis Pofa feinen Plat eingenommen." Statt bes schwärmerischen, von Leidenschaft verzehrten Bringen wurde sein ent= wicklungsfähiger Freund ber Führer ber Handlung und ber Träger ber politischen Ideen des Dichters. Er wurde der Erzieher bes unreifen Pringen, der Anwalt eines auf gesetlicher Freiheit und echter Menschenwürde zu begründenden Staates, der Apostel ber Bölferbefreiung und Fürftengröße.

Einst hatte der zürnende Dichter die herrschaftsgierigen Eroberer und die gekrönten Erdengötter dem Abscheu der Menschen preisgegeben; aber auch edle Fürstengestalten waren seinem Herzen nahegetreten: warme Bewunderung zollte er von jeher dem Menschenfreund und Völkerbeglücker Joseph II. und dem freidenkenden Philosophen auf dem preußischen Königsthron, Friedrich II., der nur der erste Diener seines Staates sein und jeden nach seiner Fasson felig werden laffen wollte; burch die fordernde Bunft des Bergogs von Weimar aber hatte er Fürstengüte perfonlich erfahren. In sein Ideal von allgemeiner Menschenbeglückung mußten nun auch die Fürsten eingeschloffen werden; benn von Tyrannenketten konnte die Menschheit erft dann völlig befreit werden, wenn auch auf Ronigs= thronen freie, schöne Menschlichkeit herrschte: "das fühne Traumbild eines neuen Staats" läßt Schiller in Posas Phantafie auftauchen und bamit auch den Gedanken, einen Fürsten zu gewinnen, der als Bater feines Boltes die ewigen Menfchenrechte, allgemeine Duldung, Gedanten= und Bewiffensfreiheit, fordern und verburgen, der "Burgerglud" mit "Fürstengröße" verföhnen foll. Diesen Absichten gemäß galt es, die Persönlichfeit Philipps noch mehr über seine kleinlich intrigierende Umgebung zu beben, ihm die großen Berrichertugenden, Scharffinn und Arbeitsamkeit, Menschenkenntnis und Borficht in der Bahl feiner Diener, zu verleihen, wozu dem Dichter Watsons Geschichte Philipps II., bie er im Oftober 1785 ftudiert hatte, die Sandhabe bot.

Mit ihren größeren Zwecken aber mußte auch die Geftalt des Marquis immer mehr wachsen. Jest erft, seitdem er als beherrschende Geftalt des Dramas auftritt und als Weltbürger dem Weltbeherricher gegenübergestellt ift, wird Posa, der noch im Bersonenverzeichnis ber Thalia "Rammerjunker bes Pringen" heißt, jum Granden von Spanien und zum Malteferritter befördert, der fich das Ordensfreuz burch feine verwegene Belbentat auf St. Elmo verdient und nachher durch die Entdeckung einer Berschwörung in Ratalonien seine überlegene politische Klugheit bewährt hat; jest erst steigt er empor zum unabhängigen Erben einer Million, ber auf weiten Reisen und Rriegsfahrten die Welt gesehen und seine Ideen er= probt hat; jest erft preift ihn die Königin als ben Erften seiner Nation, der sie "den Ruhm empfinden lehrte, Rönigin ber Spanier zu sein", und er erscheint ihr als "ein Freier, ein Philosoph", "ein größrer Fürft" in seinen "ftillen Mauern als Rönig Philipp auf bem Thron". So erfand ber Dichter bei ber Bollendung des Werkes eine Fulle von Bugen gur Bebung feines neuen Belben, damit dieser als würdiger Vertreter erhabener Ideale dastehe. Gelbft die

Freundschaftsbegeisterung mußte sich jest den politischen Absichten unterordnen, der Aufopferung Posas wurde ein neues Motiv untergelegt und eine höhere Bedeutung gegeben: war der Marquis früher dazu bestimmt, sich für das persönliche Glück des Freundes zu opfern, so sollte jest sein Opfertod zur höchsten Erziehungstat werden: durch sie galt es, in dem Königssohne den Mann zu retten, der den Willen und die Macht zur Erfüllung ihrer gemeinsamen Ideale in sich vereinigte; durch das erhabene Beispiel des opferwilligen, aus edler Absicht intrigierenden Freundes den Traumbefangenen aufzurütteln, damit er, von unreiner Leidenschaft geläutert und zum Siege über sein persönliches Glücksbegehren emporgetragen, sortan nur noch den großen Weltzwecken sebe.

So, unter Berschiebung ber bramatischen Schwerpunkte und mit veränderten Motiven und Zielen, vollendete Schiller fein Stud. Da er aber, durch Rücksichten auf die Bühne nicht gehemmt, den Strom seiner Gedanken und Empfindungen allzubreit ausströmen ließ, schwollen viele Szenen über jedes Mag hinaus an: die in den vier Thaliaheften veröffentlichten Teile, die bis in die Mitte der großen Audienzizene (III, 9 bezw. III, 7) reichten, umfaßten allein, ohne die noch auszufüllenden Lücken, 4140 Berfe, also fast doppelt fo viel als Goethes Iphigenie. Sobald Schiller aber an eine Aufführung zu benten begann, erkannte er feinen Fehler. Und außerdem überzeugte ihn eine Kritif in ber Leipziger "Reuen Bibliothet" über die bereits veröffentlichten Fragmente, daß außer ben störenden Längen auch ftilistische Fleden und Auswüchse zu tilgen seien. Zwar hatte der Tabler von der Bleife dem Dichter "dramatisches Genie" abgesprochen und durch dies "ftumperhafte Urteil" beffen Unwillen erregt; aber Schiller, ber in feinem groß= artigen Streben nach Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung ftets auch von boswilligen oder beschränkten Rritikern zu lernen verstand, gab dem Leipziger nur die eine Antwort: er fürzte die erften Afte um fast taufend Berse; er milberte und glättete auch ben Ausbruck an gabireichen Stellen und befferte im großen und im fleinen, wo etwas ber bramatischen Situation unangemeffen

war oder einem reiseren Geschmacke widersprach. Noch während dieser Umarbeitung machte sich Schiller an eine Prosabearbeitung des Dramas, da manche Schauspieler, durch die lange Vorherrschaft dramatischer Prosa des Verses entwöhnt, sich dem Jambus nicht gewachsen sühlten; zugleich aber richtete er eine wesentlich gekürzte Theaterbearbeitung in Versen ein. Denn auch die Vuchsausgabe, die endlich im Juni 1787 unter dem Titel Dom Karlos, Infant von Spanien bei Göschen erschien, enthielt immer noch 6283 Verse. Erst die abermals um etwa tausend Verse gekürzte Ausgabe von 1801 und die Redaktionen von 1802 und 1805 brachten das Stück auf den Umfang von 5370 Versen, in welchem es der heutige Leser kennen zu lernen pslegt.

Die Sauptschwierigkeit bei ber Bollendung bes Werkes lag in ber Aufgabe, die aus fo verschiedenen Stimmungen und Absichten entsprungenen Teile des Gedichtes, das Liebesdrama und die politische Sandlung, zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen. erften drei Atte", fo bekennt der Dichter in den Briefen über Don Rarlos, "waren in ben Sanden des Publifums, die Anlage des Bangen war nicht mehr umguftogen, - ich hatte also bas Stuck entweder gang unterdrucken muffen oder ich mußte die zweite Salfte ber erften so gut anpassen, als ich konnte. Wenn bies nicht überall auf die glücklichste Urt geschehen ift, so dient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Sand als der meinigen nicht viel beffer wurde gelungen sein." Der Dichter felbst also hatte bas Gefühl, daß ihm die Umschmelzung nicht reftlos geglückt sei. Worin er aber die Einheit des Stückes in feiner endgültigen Geftalt gefeben wiffen will, darüber hat er feinen Zweifel gelaffen; die Frage ift nur, inwieweit er seine poetischen Absichten anschaulich und über= zeugend darzustellen verstanden hat. Richt die Liebe des Sohnes zur Mutter und nicht die Freundschaft zwischen Rarlos und Bofa foll ben Mittelpunkt ber vollendeten Tragodie bilben, sondern bie Idee ber Menschenwürde und ber Bolterfreiheit. "Bon bem enthusiaftischen Entwurfe, ben glücklichsten Zustand hervorzubringen. ber ber menschlichen Gesellschaft erreichbar ift," so sagt ber Dichter

selbst, "von diesem enthusiastischen Entwurfe, wie er nämlich im Ronflikt mit der Leidenschaft erscheint, handelt das gegenwärtige Drama." Diesem "enthusiaftischen Entwurfe" muffen fich Liebe und Freundschaft dramatisch unterordnen, sie werden in den Dienst der höheren politischen Ideen und Zwecke gestellt. Der "Entwurf" ift eine Geburt begeifterter Jugendfreundschaft, zu seiner Berwirklichung ift Rarlos, der Königssohn, außersehen. Aber nicht bloß der firchliche, politische und häusliche Despotismus, unter bem dieser schmachtet, ftellt sich der Erfüllung des Ideals burgerlicher Glückseligkeit hemmend in den Weg: den verderblichsten Feind trägt der unglückliche Bring im eigenen Bufen, eine entnervende Leidenschaft. bie ihn unfähig macht zu seinem großen Werke. Der Rampf gegen Diefe Liebe ift ein Rampf für den "enthusiaftischen Entwurf" und beshalb der wichtigfte Teil des ganzen dramatischen Konflitts. Aus eigener Rraft tann Rarlos die Befreiung aus hemmenden Banden nicht gewinnen. Aber unter der Asche glimmt noch ein Funke der alten Begeifterung für die Ideale, Die einst der Jugendfreund ihm als Leitsterne seines Lebens aufgerichtet hat. Diesen Funken gur Flamme anzufachen, ist die eifrigste Sorge des heimgekehrten Marquis. Die Leidenschaft foll durch die Liebe besiegt werden. Denn gerade auf die Tiefe und Reinheit und Uneigennützigkeit der Empfindung bes Bringen gründet Boja seinen Blan, den fast erloschenen Beldengeist in ihm neu zu entzünden und bem geläuterten Freunde ben alten Schwung zu erhabenen Entschlüssen zu geben. In der hochbergigen Rönigin findet der Malteser eine würdige Belferin: aus ihren Sänden empfängt Rarlos die Briefe aus Flandern, fie ruft feinen entflohenen Genius gurud, indem fie feiner Rraft gu lieben die rechte Richtung weist:

Freilich, die kaum guruckgebrängte Leidenschaft lebt von neuem und heftiger wieder auf, als Karlos nach bem fehlgeschlagenen Berfuche, das Berg bes Baters zu finden, durch deffen Brief an die Choli Runde erhalt von Philipps Treulofigfeit gegen die Konigin; benn dadurch scheint auch die Gattin von der Treue entbunden und ihr Berg freigegeben zu fein. Jedoch auch diefen "unschätbaren, schweren, teuren Brief, den alle Kronen Philipps einzulösen zu leicht, zu nichts= bedeutend find," weiß Bofa nun zur Läuterung des in Liebesleiden= schaft wieder verstrickten Freundes zu benuten: er zerreißt ihn und beschämt Rarlos durch den Sinweis auf den niedrigen Eigennut feiner Begehrlichfeit. "Gin wilder, fühner, glücklicher Bedanke" fteigt nun in Bosas Phantasie auf: der Liebestranke foll durch die Tat genesen, er soll sich heimlich, gegen den Willen des Baters nach Flandern begeben und fo fich felbst und das unterdrückte Beldenvolk befreien. Aber erft aus dem Munde der Königin darf Karlos den Blan erfahren. Mit unbegrenztem Vertrauen gibt er fich der Leitung bes weltkundigen Freundes hin. Und biefem, der doch bei feiner Beimfehr nur mit schreckensvollen Uhnungen das furchtbare Beheimnis von der Liebe des Sohnes zur Mutter vernommen hat, wird nun der Gedanke an die Erziehung des Freundes fo fehr zur Saupt= fache, daß er hernach zur Königin fagen darf, er habe schon die keimende Neigung in des Bringen Bergen genährt und früh in diefer hoffnungs= Tojen Flamme der Hoffnung goldnen Strahl erkannt. Schlieflich gelingt es, wenn auch nur durch Posas Opfertod, Karlos aufzurütteln und zum Siege über fich felbst zu führen. In Diesem Erfolg hat fich Bosa nicht verrechnet: ein reineres Feuer hat des Junglings Wefen jest geläutert, endlich fieht er ein, daß es ein höheres und wünschenswerteres But gebe, als die Geliebte zu besitzen. Rarlos an Posas Leiche sich über alle irdischen Rücksichten erhebt und in grenzenlosem Schmerze um ben geliebten Toten den Mörder anklagt und richtet; wie er dann schließlich vor der staunenden Königin in voller Mannesgröße dafteht, entschlossen, auf des Freundes Aiche ein Paradies von Bolfergluck erblühen zu laffen, und gerüftet "mit Don Philipp jest einen öffentlichen Bang zu tun," das ift

an sich alles mit sicherer dramatischer Meisterschaft, tragisch ergreisend dargestellt. In dem Augenblick aber, wo Karlos sich selbst gesunden hat und reif ist für die große Aufgabe seines Lebens, ereilt ihn auch schon das Berderben: sein Untergang wirkt um so erschütternder, weil gerade das, was ihn aus Irrung und Leidenschaft zur reinen Höhe seines Beruses emporsührt, was ihn endlich mit der Kraft zu wahrem Leben, zur Tat, rüstet, weil gerade seine innere Erhebung auch seinen Sturz herbeiführt.

Und doch: mußte Karlos fo zugrunde geben? Ift fein Ende eine notwendige Folge seiner Verhältnisse und seines Charafters? Wenn der zum Mann gereifte Pring im fünften Aft mehr und mehr unsere Teilnahme wieder gewonnen hat, so vergeffen wir fast, daß sein Schicksal ja eigentlich durch Posa heraufbeschworen worden ift, daß diesen, der im Berlaufe des dritten Aftes ichon alle Faden ber Sandlung in die Sand genommen, die Sauptverantwortung für alles dramatische Geschehen trifft. Er ist der Führende und Handelnde geworden, Karlos der Geführte und Leidende. Aber gerade in Bofas Sandlungsweise vermiffen wir je langer, je mehr Rlarheit und Folgerichtigkeit. Während der erften drei Utte ift fein Tun und Wefen völlig verftändlich. Je weiter er fich aber in den Bordergrund drängt und jum Träger ber Sandlung macht, befto rätselhafter wird sein Berhalten, besto verworrener und unübersichtlicher die Sandlung. Entscheidend für die gesamte Entwicklung des Dramas ift der Opfertod Bosas: er ift der Sohe- und Wendepunkt bes Liebeskonflikis und ber politischen Beftrebungen, er bewirkt bes Bringen innerliche Erhebung und feine Bernichtung, - und gerade biefe entscheidende Wendung hat der Dichter nur durch gewaltsame Erfindungen, durch ein verwickeltes Intrigenspiel herbeizuführen vermocht. So großartig und bewunderungewürdig die dichterische Absicht ift, die Liebeshandlung und das politische Drama bier aufs innigfte zu verknüpfen, fo unglücklich und wenig überzeugend ift die Ausführung diefer Absicht.

Wie wird benn ber Marquis zuerft eingeführt? Wir lernen ihn als einen Jüngling kennen, ber mit weltmannischer Gewandtheit

eine ernste, feurige Begeisterung für erhabene Lebensziele vereinigt. Mit flarem Blick überschaut er bei seiner Beimfehr die verworrenen Berhältniffe am Königshofe und trifft mit beherzter, rascher Sicherheit die Magregeln, die dem Gemütszustand des Freundes und dem Sochfinn ber Rönigin angemeffen find und zugleich seinen Zwecken Seine fefte Willenstraft, sein biplomatisches Geschick und seine zielsichere Entschlossenheit machen ihn zum herrn ber Lage, wo er auch auftritt. Dem Zauber seiner Berfonlichkeit, bem idealen Schwung seines Wesens tann felbst ber Ronig nicht widersteben. Auch vor dem vielgefürchteten Tyrannen verliert Posa bei allem fühnen Freimut nichts von seiner besonnenen Rlugheit. Die große Szene Bosas mit dem König ift dramatisch vortrefflich vorbereitet und ebenso kunftvoll durchgeführt: sie wächst mit innerfter Rot= wendigfeit aus der Berzweiflungsftimmung des von allen Seiten verratenen, von Miftrauen gefolterten, nach Wahrheit, nach einem Menschen dürstenden Königs; in anschaulichem Spiel und durch die psychologisch fein berechnete Führung des Gesprächs wird der dramatische Zwed ber Szene, Posa das uneingeschränfte Vertrauen des Königs gewinnen zu lassen, erreicht. Und doch erregt schon diese Szene mit ihren langen politischen Auseinandersetzungen leife Bebenten. Richt wegen der Ideen an fich, die Bosa mit hinreißendem Pathos ausspricht: der Dichter hat in den feurigen Strom diefer Beredsamteit nicht nur seine eigenen idealen hoffnungen und Forderungen ergoffen, mit ihnen nicht nur der heißen Sehnsucht feiner Beitgenoffen den flammendften Ausbruck verlieben. — auch der heutigen und jeder zufünftigen Menschheit, die nicht durch über= fättigung erschlafft ift, wird in geiftigen ober politischen Kämpfen jener Idealismus neue Schwungfraft geben können. Der Vorwurf, daß ein Bosa in Philipps Zeiten unmöglich und seine Ideen mit bem Sahrhundert der Reformation unverträglich feien, fann uns nicht ftoren: so gewiß wie die Ideen der Freiheit und der Duldung burch politischen Drud und Glaubenstyrannei am sicherften erzeugt werden, ebenso möglich und poetisch mahr ist auch Posa, die Berförperung dieser Ideen, gegenüber einem Philipp. Übrigens, wer 518

möchte dem Dichter das Recht bestreiten, sich selbst und die An= schauungen seiner Zeit in Verbindung zu setzen mit dem Gehalte einer früheren? Bedenklicher ichon ift es, daß Bofa, der entschiedenfte Unhänger der Glaubensfreiheit und Förderer der niederländischen Rebellion, dem König gegenüber behaupten kann: "Die lächerliche But der Neuerung wird mein Blut nie erhipen. Das Jahrhundert ift meinem Ideal nicht reif." Wie barf der Mann, der mit einem Dranien und einem Coligny einverstanden ift, wie darf der vertraute Freund des Karlos auf die Frage: "Bin ich der erfte, der Euch von dieser Seite kennt?" bem König erwidern: "Bon dieser ja!" Schlimmer noch ift, daß der Marquis unmittelbar nach diefer Szene feine Rebellionsplane unbedenklich weiter verfolgt, nachdem er soeben das Herz und das Vertrauen des Königs gewonnen hat. Sat er den König bereits wieder aufgegeben? Und warum das, nachdem er sein allmächtiger Gunftling geworden ift und mit einigem Ge= schick mancherlei erreichen könnte? Sein Verhalten erscheint weder wahr noch politisch klug. Aber der sonst so besonnene Bosa handelt von da ab überhaupt nicht mehr nach einem klaren Plane. Offenbar wollte der Dichter aus Posas gefährlicher Doppelftellung zwischen den Parteien, die diesen zur Unwahrheit gegen beide trieb, deffen tragisches Geschick entwickeln, aber er führt ihn zu Schritten, die weder durch die Verhältniffe noch durch seinen Charafter unerläglich gefordert find. Er hintergeht den König und treibt gegenüber Karlos und der Königin ein gewagtes Berftecfpiel. Die verschiedenften Gründe für Pofas geheimnisvolles Schweigen über fein Berhaltnis jum König laffen fich zusammensuchen, aber schon die Möglichkeit bes Streites über die richtige Erklärung beweift, daß der Dichter ben Zusammenhang nicht unbedingt überzeugend und flar veranschaulicht hat. Doch wie dem auch sei, Posas Berhalten bleibt peinlich und unnatürlich. Denn obgleich für feine Zwecke alles barauf ankommt, daß er bes schwankenden Freundes Bertrauen nicht verliere, ruft er, wie absichtlich, deffen Zweifel hervor: er fennt seinen Freund und sieht bas Miftrauen teimen und wachsen, aber er tut alles, es zu fteigern, und unterläßt alles, es zu hindern.

Nur für die etwaigen Folgen des Migtrauens, die er doch felbst heraufbeschwört, hat Bosa ein seltsames Vorbeugungsmittel bereit: er läßt sich vom König — und dabei geht es fogar nicht ohne eine Berdächtigung der Königin ab — auf alle Fälle eine Bollmacht zur Berhaftung bes Pringen ausstellen. Und wirklich bietet fich bald die Gelegenheit, diese zu gebrauchen: Posa findet Karlos bei ber Gboli und greift zu diesem verkehrteften und verhängnisvollften Mittel, ohne zu wissen und zu überlegen, mas zwischen ben beiden denn eigentlich verhandelt worden ist, ohne auch nur einen Bersuch gur Beruhigung des Freundes zu machen. Bas für eine Gefahr könnte denn drohen, welcher Pofa, der Bertraute des Ronigs, nicht auch auf andere Beife zu begegnen vermöchte? Wie wenig wurden feinem gewichtigen Worte gegenüber bie Buflufterungen einer Gboli bedeuten, deren rachsüchtige Motive ber König ja ichon burchichaut hat! Aber in Wirklichkeit hat fie ja von Karlos keinerlei selbst= verräterisches Geftändnis mehr erfahren! Und doch fturzt Bofa in befinnungslofer Übereilung davon, fich felbst aufzuopfern. Wieder wählt er, da er von der bald nachfolgenden Reue der Choli merkwürdigerweise nichts vernimmt, unter allen Möglichkeiten bas für die Erreichung feiner großen politischen Zwecke gefährlichste Mittel. Und damit ja die Rataftrophe eintrete, tut Bofa, ftatt Die Frucht seiner Selbstaufopferung zu fichern, nur Schritte, Die Rarlos' Flucht anscheinend vorbereiten sollen, in Birklichkeit aber fie vereiteln und den Pringen wie die Königin ins Berderben fturgen muffen.

Vergebens wird man nach einer ausreichenden Erklärung für Posas Verhalten suchen, vergebens seine Schritte, welche die Katastrophe herbeisühren, in Übereinstimmung mit dem Posa der ersten drei Atte zu bringen bestrebt sein. Der Dichter selbst wußte das übereilte Handeln seines Helben nur mit seinem heroischen Aufopserungsdrang und mit seinem verwirrten Gemütsstand zu begründen: unter dem Ansturm von Schrecken und Schmerz, von Zweiseln und Verzweislung, von Unwillen über sich selbst habe Vosa "den richtigen Gebrauch seiner Urteilskraft verloren". Aber

fann die Verwirrung eines leidenschaftlichen Augenblicks, die felbst unerflärlich und unbegründet bleibt, fann ber bloße Frrtum eines fonst tlarblidenden Mannes ausreichen zur Begründung des Schrittes, ber die wichtigsten Entscheidungen im gangen Drama berbeiführt? Wir wollen unumgängliche Notwendigkeiten feben und ftogen überall nur auf Zufälle und Möglichkeiten: bas ift's, mas die tragische Wirfung Posas schädigt. Sein Opfertod mußte aus seinem Idealismus, aus seinem Versuche, nach seinem Ropf die Welt umzugestalten. unmittelbar hervorgehen; fo aber erscheint seine Opferung als eine hervische Torheit. Denn er selbst, nicht etwa Philipps Widerstand, bringt fein Lebenswert jum Scheitern: ber Ronflift zwischen ber alten und ber neuen Zeit ift nicht zu reinem Austrag gebracht; der abenteuerliche Intrigant zieht sich durch seinen Berrat die Todestugel zu; er verliert sein Spiel für sich, aber auch für Karlos, für die Niederlande, für die Menschheit! Gewiß, jener eine wichtige Erfolg bleibt nicht aus: Rarlos ift durch den Opfertod geläutert. Seine Läuterung ift mahrhaft erhebend. Wenn bennoch auch feinem Schickfal die volle tragische Wirkung fehlt, so ist daran gleichfalls Die Ropflosigkeit Bosas schuld: wir sehen am Schluffe die finfteren Mächte siegen, wir verspuren nichts von dem Triumph der Idee politischer und religioser Freiheit, jenes Geiftesfrühlings, ben uns Bosa so herrlich angefündigt, und dieser Endeindruck ift um fo troftlojer, als im Untergange des Helden nicht jenes notwendige Walten höherer Mächte fich offenbart, unter beren Willen wir uns beugen müßten. Daß Rarlos fo endigen mußte, etwa weil er die ewigen Gesetze ber Natur, die gegebenen Ordnungen ber Familie und des Baterlandes mifachtete, das ift der Darftellung nicht zu entnehmen. Über diesen fünftlerischen Mangel der Rataftrophe fann uns nur die Überzeugung von der siegreichen Macht der Ideen, bie im Berlaufe des Dramas fo oft ausgesprochen worden find, hinmeghelfen: ber gottlose und naturwidrige Despotismus kann in ber Geschichte das lette Wort nicht behalten. Die Weltgeschichte, bas fühlen wir, wird die Mächte der Finfternis nicht bloß fturgen, fondern auch verdammen. Mag bas Gute für den Augenblick

unterlegen sein, der unverwüftliche Glaube an den endlichen Sieg des Rechtes und der Wahrheit pflanzt doch immer wieder aufs neue seine Hoffnungen auf. Als Herold eines neuen Völkerfrühlings, als Bannerträger im Kampse für Menschenrechte und Gewissenssesseineit übt Posa immer wieder seine weit über das rein Poetische hinausgehende Wirkung auß; in ihm und in Karlos lebt der Dichter mit seinem Lieben und Leiden, seinen großen Hoffnungen und seinen idealen Entwürsen. Als Führer der dramatischen Handlung ist Posa nicht so glücklich, wenn auch gerade seine Szenen, an sich betrachtet, zu den schönsten und theatralisch wirksamsten des Stückes gehören. Für die menschliche Größe Schillers und für die Höserentwicklung seiner sittlichen und geistigen Unschauungen ist Posa ein glänzender Zeuge: den künstlerischen Fortschritt des Dichters aber bezeugen uns besser die anderen Gestalten des Dramas.

Da ift vor allem der König Philipp, der Hauptvertreter bes alle freien Regungen unter feinen ftarren Willen beugenden Despotismus. Obgleich ber Dichter mit Karlos, Boja und ber Rönigin fichtlich für bas Recht ber freien Berfonlichkeit fampft, hat er, belehrt und doch unbeirrt durch die zwischen Gunft und Saß parteiisch schwankenden Quellenschriften, unter ftarker Gelbst= verleugnung in Philipp einen individuell lebendigen, echt brama= tischen und durch und durch tragischen Charafter geschaffen. In der bei allem Reichtum der Beziehungen doch einheitlich geschloffenen Geftalt des finfteren, willensmächtigen Tyrannen find die Spuren der verschiedenen Umgeftaltungen des Planes taum zu bemerken: daß der Gatte und Familienvater mit seinen persönlichen Konflikten ben Bertreter der Staatsgewalt erft fpat zu feiner vollen Bedeutung gelangen läßt, hängt ja, wie wir wiffen, mit ber gangen Romposition unserer Tragodie zusammen, aber schon beim ersten Er= scheinen offenbart Philipp die wesentlichen Grundzüge seines Charafters, die der Verlauf der Tragodie entwickelt: Miftrauen gegen Sohn und Gattin, übermäßiges Bewußtsein feiner foniglichen Macht und Burde, Cifersucht bes Herrschers auf die volle, unbedingte Ausübung seiner Gewalt und endlich seine blinde Unterwürfigkeit

522

unter den Willen der Rirche. Erdengott fein wollen und Pfaffenfnecht sein muffen, - hier haben wir den ersten tragischen Widerfpruch. Von vornherein aber fühlen wir auch, daß hinter ber Wortkorgheit dieser unheimlich ernsten und scheinbar erstarrten Majeftät ein unruhiges Gemüt sich verbirgt; daß auch dieser Erbengott Stellen hat, wo er fterblich ift. Der felbstherrliche Despot, ber nur seinen Willen kennt, migachtet jede personliche Reigung; ber Menschenkenner verachtet die Menschen, weil er sie und ihre Selbstfucht durchschaut; eine unüberbrückbare Kluft trennt den in einsamer Erhabenheit thronenden Monarchen sogar von seinem Sohn. Aber ber einsame Selbstgenuß ber Hoheit kann auch ihn nicht gang befriedigen. Die Stunde kommt, wo er, von Gifersucht und Digtrauen hin= und hergeworfen, schwankend zwischen Glauben und Furcht, nach Gewißheit verzweiflungsvoll ringt und von der Vorfehung inbrunftig einen Menschen fich erfleht. Im Gefühl feiner menschlichen Bedürftigkeit, innerlich zerftört, entdeckt der ohnmächtige Allmächtige sein Berg, sein liebeleeres Berg, bas fich aus furchtbarer Einsamteit nach Teilnahme sehnt. Und er findet in Bosa ben Mann, ben er sucht, und dieser bietet ihm mehr, als er fordert. Die Erscheinung dieses Freien läßt den Despoten die Unnatur seiner Stellung, bas Unmenschliche seines Lebens tief empfinden, und zum erften Male fällt ein Strahl offenen Bertrauens in die duftere Seele bes freudlosen, mitleidswürdigen Menschenverächters; fein falter Stolz und fein ftarrer Ginn werden durch früher nie gefannte Gemütsbewegungen erweicht, bas anerzogene, tief eingewurzelte Bewußtsein königlicher Erhabenheit wird zu freundlicher Berablaffung gemildert, selbst die Unerschütterlichkeit der Grundsätze scheint vor der furchtlosen Macht der Wahrheit zu schwanken. Werden die menschlichen Regungen in dem König siegen? Wird es bem, ber bes Königs Bergen Rube und seinen Nächten Schlaf zuruckzubringen berufen ift, auch gelingen, die Morgenrote eines neuen, schöneren Tages über Spanien heraufzuführen? Die Möglichkeit leuchtet einen Augenblick auf, aber gerade der Gine, der den Rönig noch glücklich hätte machen können, hintergeht ihn treulos; gerade diesen Einen muß ber getäuschte Thrann ermorden. Mehr als die richtenden Worte des im Zorne rasenden Sohnes erschüttert ihn das Gefühl feines eignen, ungeheuren Berluftes, das qualende Bewußtsein, daß ber einzige, den er je geliebt, ihn verachtet habe. Schon scheint die Laft des Erlebten den König zu erdrücken, da reckt er fich, im Gebanten an die seinem Berrschertume drobende Gefahr, mit neuem Lebenswillen und unbeugsamer Entschloffenheit gur Bernichtung feines Sohnes und der von Bofa ausgestreuten Freiheitsteime auf; bie Schrecken ber Inquisition follen ihm als Mittel bienen. Roch einmal fteht Philipp in furchtbarer Tyrannengröße vor uns. Und nun in dem Augenblick, wo er stärker als je durchdrungen ist von bem Bewußtsein seiner Allmacht, erfährt er die tieffte Erniedrigung: fein äußerer Sieg wird zur inneren Riederlage; er muß fich vor bem blinden Großinquisitor, ber sein Wertzeug fein follte, bemütigen und beugen; der politische Despot und religiöse Fanatiker, der alle Menschenwürde vernichten will, barf selber nicht Mensch sein; feine glorreiche Aufgabe ift es, als Stlave ber bochften und ruckfichteloseften Gewalt die Welt vor dem Frevel freiheitlicher Bewegungen zu bewahren. So hat sich Philipp selbst sein tragisches Geschick bereitet.

Erst durch die furchtbare Erscheinung des unerbittlich harten Großinquisitors wird der Charakter des Königs unserm Berständnis und unserer menschlichen Teilnahme völlig erschlossen. Unter einer solchen Gewissenszucht konnte er nur der werden, der er ist. Alle Bewegung, alles Leben und jedes natürliche Gefühl muß in dieser Eiswelt erstarren. In der Gestalt des allen menschlichen Regungen unzugänglichen blinden Greises hat der Dichter zugleich seine alte Tendenz gegen pfässische Unduldsamkeit zur Darstellung gebracht. Neben ihm aber wirkt als Repräsentant des verabscheuten Systems Domingo, der als "Gebärdenspäher und Geschichtensträger" außerdem wertvolle Dienste für das Anspinnen der Intrigen und die Führung der Handlung leistet. Der hinterhältige Frömmler ist eine vollendet einheitliche Berkörperung scheinheiliger Strupellosigkeit und erfinderischer Bosheit. Ihm, dem Erzspion,

steht das Schleichen und Lauschen und Aufpassen jedenfalls besser zu als dem Manne der Schlachten, dem blutigen Herzog Alba, der von sich rühmen darf:

Dies Schwert Schrieb fremben Bolfern spanische Gesetze, Es blitte dem Gefreuzigten voran, Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens Auf diesem Weltteil blut'ge Furchen vor: Gott richtete im himmel, ich auf Erden.

Seinen stolzen Worten zum Trotz erscheint dieser in der Handlung nur als ein heimtückischer, kleinlicher Bösewicht, während wir eine Gewaltnatur erwarten dürsten; als ein ränkesüchtiger Hösslung, der es dem pfäffischen Intriganten gleichzutun strebt.

Reben den finsteren, despotischen König stellt der Dichter die garte, tief empfindende Frau. Zum ersten Male ift Schiller in der Rönigin Elisabeth die volltommene Darftellung einer weiblichen Natur gelungen, die uns die innere Bereicherung des Dichters durch ben Berkehr mit einer vornehmen und großgearteten Frau erkennen läßt. In der ergreifenden Sprache hoffnungelofer Liebe und ftiller Entsagung klingen Stimmungen wider, die der Dichter zu Mannheim in seinem Verhältnis zu der in erzwungener Che schmachtenden Charlotte von Ralb erlebt hat. Ein tiefes Schmerzgefühl über ein unbefriedigtes Dasein durchzieht auch das Wesen ber Königin: das Leben der Aufgeopferten an der Seite eines folchen Gemahls, die gebundene Stellung der an anmutigere Sitten gewöhnten Tochter Frankreichs am fteifen spanischen Sofe bringen ihr schon Leids genug. Und nun fommt noch die unglüchfelige Leidenschaft bes Pringen hinzu. Aber Grübeln und "traurige Zergliederung des Schickfals", bem zu gehorchen die Pflicht gebietet, ift ihre Sache nicht. Bor ber natürlichen Sobeit und Reinheit ihrer Seele verlieren ber finftere Argwohn und die brutale Gewaltsamkeit des Rönigs ihre Schrecken, die Lockungen ber Leidenschaft ihre Reize: mit ficheren Schritten, geleitet vom untruglichen Gefühl bes Buten und ihrer Pflicht, geht die Hochgefinnte, eine Königin mit der Krone weiblicher Anmut und Burde, mitten burch alle Gefahren hindurch.

Innerlich geschieden von dem Gemahl, äußerlich getrennt von dem ihr einst bestimmten Infanten, übt sie auf beide einen mächtigen Zauber auß, aber nur der wahrhaft Liebende erfährt die heiligende, erlösende Kraft des Weiblichen. Sie hilft den Stillgeliebten erziehen zum Ideal edler Männlichkeit, das sie in Posa schon verstörpert sieht. Aber gerade die Erfüllung dieser Aufgabe fordert von ihr eine Verlezung der Gattenpflicht durch Teilnahme an dem Rebellionswert Posas, das sie seuriger und unbedenklicher billigt, als man von der Frau erwarten sollte, die an Posa die Gewissergerage richtet: "Und kann die gute Sache schlimme Mittel adeln?" Auch sie gelangt, von idealen Motiven geleitet, auf den verhängnissvollen Psad politischer Umtriebe. Doch dessen unbeschadet bleibt sie die weiblichste und liebenswürdigste Frauengestalt, die Schiller geschaffen hat.

Wie im Fiesko und in Rabale und Liebe fehlt auch in diesem Drama nicht die Kontraftgeftalt zu der garten Frauennatur: neben ber felbstlosen Soheit fteht der Eigennut der Liebe, neben der natürlichen Sittlichkeit der Königin die tokette Tugend der leiden= schaftlichen Prinzeffin Cboli. Obgleich fich diese dichterische Figur weder sittlich noch äfthetisch gang auf der Bobe der Konigin Elisabeth bewegt, so ift fie doch feiner angelegt und ftilvoller ausgeführt als ihre Vorgängerinnen Julia Imperiali und Lady Milford. Sie ift auch nicht nach der Schablone des herkömmlichen "Machtweibes" gezeichnet: die Eboli hat eignes, echtes Leben. Auch fie bezeugt, wie bie Rönigin, einen Fortschritt bes Dichters zur lebenswirklichen Darftellung weiblicher Charaftere. Den flammenden Atem, Die heiß begehrende Seele gaben auch ihr jene Mannheimer Liebes= erfahrungen Schillers. Durch die meisterhafte, immer kühner sich fteigernde Szene ber Eboli mit bem Infanten geht beshalb ein großartig leidenschaftlicher, naturwahrer Bug, und als Minen legende Intrigantin ift das rachfüchtige Beib trefflich am Plate, bas um ben Preis feiner wohlbewahrten Jugend gerade von dem betrogen wird, bem es ben Genuß dieser Reize aufgespart hat. Verschmäht und verworfen zu sein in dem Augenblick, wo sie gang sich hingibt, das muß alle bösen Geister in der Eboli wecken. Darum ist ihre dämonische Sophistik und ihre Logik des Hasses auch glaubhafter als ihre Reue, die die tragische Wucht ihres Falles mindert und überdies für die Handlung ganz ohne Folgen bleibt.

Die übrigen Hofdamen der Königin find nur leichthin charafterifiert. Die steife Oberhofmeisterin, eine leibhafte Berkörperung bes Etitettezwanges, ift beswegen bemerkenswert, weil nur fie einige Spuren der humoristisch-fatirischen Begabung bes Dichters aufweift. Aber in dem Gesamtbilde des höfischen Lebens haben auch bie "fanfte" Mondecar mit ihrer Freude an Stiergefechten und Regerverbrennungen und die flatschfüchtig "tückische" Fuentes ihre Bedeutung. Überhaupt ift ber Dichter mit Erfolg beftrebt, feinem Stude durch gablreiche Ginzelzuge hiftorische Farben und spanischen Charafter zu geben, seine Menschen aus ihrer Umwelt heraus verftändlich zu machen. Milieuschilderungen, wie bei dem "fonsequenten Naturalismus" unserer Tage, dürfen wir natürlich nicht erwarten, aber daß wir am Hofe Philipps uns befinden, wo fteife Förmlichkeit und fklavische Unfreiheit im Großen und im Rleinen herrschen, wo Furcht die Gemüter bannt und die königliche Gunft oder Ungunft Leben oder Tod bedeutet, das ift doch überall fühl= bar gemacht. Und die Sprache Schillers reißt ja nicht bloß fort burch den gewaltigen Schwung begeisterter Beredsamfeit, fie ent= gudt nicht bloß durch Rraft und Wohllaut: charafteristisch trifft sie ben platten Ton der Söflinge und wird falt, fnapp und schneidend im Munde des Rönigs; fie ift geschickt zu lieblich idyllischer Schilderung, ju rührender Rlage wie ju frohlichem Geplauder. Gewiß, Schiller hat wieder von Leffing gelernt, aber wie viel freier und herrlicher ftromen feine vollionenden, von Begeifterung geschwellten Rhythmen dahin als die steifen, innerlich prosaischen Berse des Nathandichters.

Mit Leffings Nathan haben benn auch die Zeitgenoffen Schillers Don Karlos vielfach verglichen und einen dem Dichter offenbar bewußten Ginfluß jenes Dramas auf die Gestaltung seiner ersten Jambentragödie festgestellt. Kein Zweifel, daß insbesondere

die große Ideenszene zwischen Posa und Philipp im Ganzen und in Einzelheiten ihr Borbild in ber bekannten Unterredung Saladins mit dem judischen Beisen hat. Aber weniger um dieser Uhnlichkeiten willen, als wegen der in beiden Dichtungen wirkenden Idee der Tolerang gehören fie zusammen, und zu ihnen gesellt fich die Iphigenie, Goethes Läuterungsdrama. Diefe drei Dramen der Menschenliebe, die "brei priefterlichen, hochreligiöfen Dichtungen des Aufflärungezeitaltere in ber reinften, geläutertften Form feiner Ideen", wie Friedrich Theodor Bischer fie nennt, leiten von der jugenblich leibenschaftlichen Sturm- und Drangzeit zur männlich magvollen humanitätsepoche. In jedem diefer drei Dramen will ber Glaube an ein Ideal eine höhere Form menschlichen Seins schaffen helfen. In allen dreien geht bas Werk der Liebe aus Resignation hervor, ift es die Frucht schweren inneren Rampfes. Im Nathan ift die Menschenliebe vorurteilstofe religiofe Duldung, in der Iphigenie wirft fie als die fühnende Kraft reiner Mensch= lichkeit, in Rarlos greift fie auf das politische Gebiet über und will die Bolfer befreien, indem fie den Staat auf Menschenwurde ju gründen unternimmt, - zwei Jahre vor der Erflärung ber Menschenrechte in Frankreich.

Kein Bunder, daß diese feurigen Verkündigungen eines neuen, freien Menscheitszustandes die begeisterungefrohe Jugend wieder mit sich sortrissen. Allen sehnsüchtig vorwärts Strebenden klang dieser reine Hymnus von Menschenglück wie das Morgenlied einer neuen, schöneren Zeit. Aber auch die bedächtigeren Alten stimmte der geläuterte Idealismus des Stückes zu entschiedenem Beifall. Laute Bühnenersolge errang die dramatische Dichtung nur an einzelnen Orten, wie Hamburg und Berlin. Der leidenschaftlich ungeduldigen Erwartung des Dichters mochte die Aufnahme seiner vielzährigen Arbeit nicht recht entsprechen, — man erkannte eben die Mängel und erhob Einwände gegen die Widersprüche der Komposition, aber noch stärker mußte man das reine Feuer und die edle Leidenschaft der Sprache fühlen, die Fülle und die Macht der Ideen, die Fortschritte der künstlerischen Darstellung und die größere Reise der

fittlichen Anschauungen. Mochte der Karlos im ganzen an theatralischer Bollfommenheit ben brei ersten Dramen nachstehen, Die Bühnenwirkung einzelner Auftritte zwang und zwingt noch beute alle Buschauer in ihren Bann. "Gins ber schönften Meisterftude unserer Literatur", wie ein zeitgenössischer Kritiker bas Drama nannte, ist diese Tragodie der Freundschaftsbegeisterung und der Menschheitsliebe in der Fülle ihrer Ideen und ihrer poetischen Eigenart trot mancher Mangel bis heute geblieben. Rraft und Glang ewiger Jugend gehen von dem Werte des edlen jungen Dichters aus. Unsern Bätern hat es in Zeiten der Not und bes Rleinmuts den begeisternden Glauben an Freiheit und Menschenwürde wieder aufgerichtet, ihnen mit den Gefühlen deutscher Mannesehre und beutschen Bürgerstolzes ben Mut zu neuem Aufschwung geweckt. Und so werden Bewunderung und Liebe diefer gläubigfroben Dichtung folgen, folange das Berg des deutschen Junglings in reiner Begeifterung zu erglühen vermag, auch im Drange bes geschäftigen Alltags Bofas beiliger Mahnung eingebenf.

> baß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, ..... daß er nicht Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter, lästert.

In Schillers Entwicklung steht der Don Karlos als ein Denkmal des Übergangs von stürmischem Titanismus zu maßvoller Kraft: das rechte Gebiet schöpferischen Schaffens ist gefunden,
nun gilt es, diese neue Welt zu erobern im Höher- und Weiterschreiten.

## 21. Ginfriff in Weimar.

Zwölf Jahre vor Schiller war Goethe in die kleine thüringische Refidenz eingezogen. Bon seinem herzoglichen Freunde Rarl August gerufen und festgehalten, hatte er, ein Werdender unter Werdenden, wie im Sturm die Bergen sich erobert und die rasch gewonnene Stellung in glücklichem Wirken und Streben behauptet. Beit weniger gunftig waren die Wege bem jungen Schwaben bereitet, ber nun, von einer einzigen, einsamen Frauenseele mit banger Ungeduld er= wartet, am Biel feiner langjährigen Sehnsucht landete. Um Abend des 21. Juli 1787 fuhr Schiller über die Ilmbrude, an den Trümmern der vor dreizehn Jahren niedergebrannten Bergogsburg vorbei zum Marktplat, wo er im "Erbpringen" vorläufig Quartier nahm. Seinen hohen Vorstellungen von ber geiftigen Bedeutung bes vielgerühmten Musensites mochte die außere Erscheinung bes ärmlichen Städtchens wenig entsprechen. Ein "niedliches Wäldchen". ber sogenannte Stern, hatte zwar schon bei ber Ginfahrt sein Berg gewonnen. Die anderen Teile des Weimarer Barks waren erft bor furzem angelegt, und der rings von Waffer umschloffene Ort selbst sah aus wie ein großes Dorf: hinter Gräben und zerfallenen Mauern etliche hundert dürftige, zum Teil noch mit Stroh ober Schindeln gedeckte Säuser und Säuschen, von benen fich die ein= fachen fürftlichen Gebäude sowie das Rathaus und die Stadtfirche fast großartig abhoben. Vor allzu beunruhigendem Verkehr war das abseits gelegene Städtchen durch eine strenge Torwache ge= fichert. Seine sechstausend Einwohner trieben hauptsächlich Ackerban

ober lebten vom Hofe. Lautes Leben kam in die engen, winkligen, unsauberen Gassen nur, wenn morgens und abends die Rinder und Schase ause und eingetrieben wurden oder wenn nachts einmal Jenaer Studenten auf elenden Kleppern brüllend über das holperige Pflaster tobten. Die Zeiten waren vorbei, wo der lebensprühende junge Herzog mit seinen Genossen zum Staunen und Arger der biederen Philister auf lustige Abenteuer und wilde Jagden aussuhr; vom Genietreiben ihrer unbändigen Jahre weg hatten sich alle längst heilsamer Tätigkeit zugewandt.

Am weimarischen Minsenhofe war es um die sommerliche Beit von Schillers Eintritt besonders ftill; die Hauptpersonen, auf die zulet alles ankam, fehlten. Herzog Karl August, in preußische Rriegsbienfte getreten, hatte soeben auf einer Reise nach Botsbam Schillers Wege gefreugt und zu beffen Berdruß eine Stunde por ber Ankunft bes Leipziger Postwagens Naumburg verlaffen. Daß Die Rückfehr feines fürftlichen Gonners fich bis in ben September hinein verzögern fonnte, war dem Ankommling eine unangenehme Nachricht. Goethe aber weilte noch immer in Italien, wie Schiller jest erft von Charlotte von Kalb erfuhr, als er die Freundin gleich am ersten Abend aufsuchte. Das erste Wiedersehen mit ihr hatte etwas "Gepreftes, Betäubendes", aber die gerriffenen Faden knüpften fich rasch wieder an. Charlottens "große, sonderbare weibliche Seele" erregte aufs neue das Interesse des Dichters: "mit jedem Fortschritt unseres Umgangs entdede ich neue Erscheinungen in ihr, die mich wie schöne Partien in einer weiten Landschaft überraschen und entzücken."

Der Begegnung mit den "weimarischen Riesen" sah Schiller in leidenschaftlicher Unruhe und mit großen Erwartungen entgegen. Charlotte aber hielt ihn am Tage nach seiner Ankunst noch bei sich sest, um den Neuling erst einmal mit dem Boden vertraut zu machen, den er nun ausforschend und erobernd betreten wollte. Die eigentlichen Schwierigkeiten seiner Situation freilich konnten ihm auch durch die Weisungen der mit so wenig Wirklichkeitsssinn begabten Frau nicht recht deutlich werden. Schiller kam aus

einem Rreise ihn herzlich liebender, seine Dichtungen schwärmerisch bewundernder Freunde in eine fremde, festgeschloffene Gesellschaft, ber nach Vollendung Strebenbe unter fertige, gemachte Leute; für die Größen Weimars brachte er eine aufrichtige Berehrung mit und hoffte, warme Teilnahme, ermunternde Anerkennung bafür einzutauschen. Auf abwartende Zweifel und abwehrende Borurteile war Schiller am wenigsten gefaßt. Jedenfalls aber war er gang von ber Wichtigkeit seines Unternehmens durchdrungen. Wie bebeutungsvoll ihm jedes Erlebnis, jeder fleinfte Gindruck Diefer Tage erschien, beweift die getreue Ausführlichkeit seiner zahlreichen "hiftorifchen" Berichte an Körner — fünf zwischen bem 23. und 31. Juli -, beweift gleich der erste Brief, worin er von einigen burch Charlotte vermittelten vornehmen Befanntschaften erzählt und mit Freuden ben "ziemlich erträglichen Eindruck" feststellt, ben er bei der Baronin Luise von Jmhoff, der Schwester der Frau von Stein, gemacht habe: "was mir lieb ift," fügte er hinzu, "weil fie noch denfelben Abend in einer großen Affemblee ben erften Laut von mir wird haben erschallen laffen." Auf die Rolle des berühmten Mannes hatte er es übrigens nicht abgesehen. Seine Abneigung gegen zudringliche Bewunderung konnte er schon bald nach seiner Ankunft an den Tag legen, als ein junger Beimaraner, namens Bulpius, später als Berfaffer von Räuberromanen und als Schwager Goethes befannt geworben, fich gedrungen fühlte, bem Dichter des Don Rarlos unangemeldet seinen "gehorsamen Diener" zu machen. Die "fleine, burre Figur mit weißem Frack und grungelber Befte, frumm und fehr gebuckt", wurde ohne viel Umftande gur Tur hinaus tomplimentiert. Schiller war nach Weimar gegangen, um zu lernen, um voranzukommen, nicht um fich an ben Strahlen feines jungen Ruhmes zu fonnen.

Mit einem verbindlich angekündigten Besuche bei Wieland, dem ältesten Mitgliede des weimarischen Musenhoses, trat Schiller am Nachmittag des 23. Juli seinen Kundschaftsgang an. "Durch ein Gedränge kleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Kinderchen" gelangte er zu dem Manne, von dessen "guter Meinung

und Liebe" ihm die Entscheidung seiner Zukunft abzuhängen schien. Er fand in bem gefeierten Meifter einen gutmütigen alten Berrn, ber feinen jungen Landsmann mit "Wohlwollen und Achtung" empfing und bald "aufgeweckt, lebhaft, warm" ward. Man iprach über Religion und Philosophie, über Berlin und Wien, über Literatur und Goethe, über Wielands Berdeutschungen bes Horaz und bes Lucian, — vom Don Karlos aber war nicht die Rede, und Schiller ließ "aus guten Gründen" fein Wort über feine Erwartungen und Absichten fallen: fürs erfte genügte es ihm, einen guten Einbrud zu hinterlaffen. Er zeigte seine Gabe zu geiftreicher Unterhaltung, noch mehr aber seine Runft zuzuhören, wozu Wielands weitläufige Gesprächigkeit reichlich Gelegenheit bot. Rach zwei Stunden schied Schiller mit ber Empfindung, daß er dem einflugreichen Manne nicht mißfallen habe. Und was ihn am meisten freute: nicht eine "vorübergehende Bekanntschaft", sondern "ein Verhältnis, das für die Zukunft dauern und reifen follte", hatte Wieland von vornherein ins Auge gefaßt: "Wir wollen uns Zeit nehmen, einander etwas zu werden, wir wollen aufeinander wirken."

Um folgenden Tage murde Berder in feinem dufteren Saufe hinter der altersgrauen Stadtfirche aufgesucht. Zu ihm hatte Schiller bis dahin keinerlei Beziehungen, und die Anknüpfung war um so schwieriger, als ber von Amtsgeschäften überlaftete General= superintendent abgeschlossen gegen die Erscheinungen der Außenwelt lebte. Schiller fühlte balb heraus, daß er dem bewunderten Manne "erstaunlich fremd" sei. "Überhaupt ging er mit mir um", heißt es im Bericht an Körner, "wie mit einem Menschen, von bem er nichts weiß, als daß er für etwas gehalten wird. Ich glaube, er hat felbst nichts von mir gelesen." Gleichwohl verlief bie Begegnung freundlich. Herder war gerade bei guter Laune und öffnete bem fremden Besucher fein Berg in Borten "voll Geift, Stärke und Feuer", ruckhaltlos in haß und Liebe. Auch hier ging die Unterhaltung um politische und philosophische Materien, bann über Weimar und seine Menschen, über ben endlich freigelaffenen Schubart und Schillers eigene Erlebniffe mit bem Bergog

von Württemberg, dem Herders voller "Tyrannenhaß" galt. Dasgegen bekannte er seine Liebe zu Goethe "mit Leidenschaft und einer Art Vergötterung". Auch aus dem Herderhause nahm Schiller den besten Sindruck mit: "Er hat mir sehr behagt. Man hat sich wohl in seiner Gegenwart. Ich glaube, ich hab ihm gefallen, denn er äußerte mehrmal, daß ich ihn öfters wiedersehen möchte."

So schien ein freundlicher Stern über Schillers Gintritt in Beimar zu leuchten. Diefe ersten Besuche hatten sein Selbstvertrauen erhöht. Run galt es, die erften Schritte in bas ungewohnte Bereich ber fürstlichen Perfonlichkeiten zu tun. Zwar auch Berzogin Luife, die Gemahlin Karl Augusts, weilte noch fern im Bad Aachen; doch die verwitwete Herzogin-Mutter Anna Amalia hielt draußen, eine halbe Stunde vor der Stadt, im lieblichen Tiefurt ihre Sommer= refidenz. Durch ihren Rammerherrn Sildebrand von Ginfiedel, allgemein als l'ami bezeichnet, empfing Schiller balb nach seiner Untunft einen scherzhaften Wint, fich vorzustellen, und gleich, nachbem er die Bekanntschaft bes gutmütigen, allzeit fröhlichen Mannes gemacht hatte, auch eine Einladung zur Berzogin. Am 27. Juli fuhr er mit Wieland hinaus nach Tiefurt. Dort und an ben anderen Lieblingssitzen konnte die fürstliche Frau seit Jahren ungestört der Pflege einer heiteren, durch die Runfte verschönten Geselligkeit leben. Wieland aber, ber schon 1772 als Bringenerzieher an den Hof ge= kommen war, hatte die charakter= und geistvolle Herzogswitwe noch in den Zeiten ihrer schweren, verantwortungsvollen Regentschaft fennen gelernt. Bertraut wie fein andrer mit ihrem Befen und ihren Neigungen, suchte er nun unterwegs seinen jungen Landsmann auf die hohe Dame vorzubereiten. Der Neunzehnjährigen war im Jahre 1758 nach dem Tode ihres jugendlichen Gatten die doppelte Aufgabe zugefallen, trot aller Ungunft ber Zeiten das fleine Staats= wefen auf den Trümmern einer elenden Wirtschaft zu neuem Wohlftand aufzubauen und ihre beiben Söhne Karl August und Konftantin zu tüchtigen Fürsten und rechten Menschen zu erziehen. Angespornt durch den Ruhm ihres welfischen Hauses, hatte die braunschweigische Prinzeffin, eine würdige Nichte Friedrichs bes Großen, mit Tat=

fraft, Ausdauer und Umsicht ihre Pflicht im großen und im kleinen erfüllt. Und mehr als das: bei aller Bescheidenheit ber ihr zu Ge= bote stehenden Mittel hatte sie auch die geiftige Kultur des Landes forgfältig gepflegt und fo ben Boden bereitet, auf dem einft bie herrlichsten Erzeugniffe beutschen Geiftes gedeihen sollten. Wie alle ihre Standesgenoffen, hatte auch die junge Braunschweigerin ihre Jugendbildung aus frangösischen Quellen geschöpft; wie so viele Vornehme, blieb fie zeitlebens heimischer im Gebrauch ber fremben als ber Muttersprache; aber die für alles Schone empfängliche Frau fand, darin ihrem foniglichen Dheim unähnlich, den Weg auch zur Bürdigung und Belebung beutscher Kunft und Dichtung. Und nicht nur felbst genießen wollte sie die Früchte beutschen Geistes, sie suchte auch durch musikalische und theatralische Darbietungen den Geschmack baran zu verbreiten und zu heben. Ferner: obwohl auferzogen in den höfisch-aristokratischen Vorurteilen ihrer Beit, entwickelte fie fich (nach einem Wort Goethes) zu einer "vollkommenen Fürstin mit vollkommen menschlichem Sinn", die auch in der Runft den Ausdruck freier, edler Menschlichkeit zu erkennen wußte. Dem entsprach die Stellung, die fie den Bertretern ber nationalen Dichtung einräumte. Un ihren Sof war Wieland berufen worden, nicht als ein begönnerter Poet, gedungen zu ent= würdigenden höfischen Schmeichelfünften, sondern als ber Süter und Pfleger des Teuersten, was Mutterliebe einem anderen anzuvertrauen vermag; und der andere beutsche Dichter, Goethe, war Freund und Berater und helfer ihres regierenden Sohnes geworden, auch von der Mutter verftanden und festgehalten. Berder war hinzugekommen, und jeder fand an dem fürstlichen Sofe ge= beihlichen Schutz und belebendes Berftandnis für feine Gigenart. Welche Aussichten für ben Dichter bes Don Karlos, ber nun ftrebend und werbend in diefen Rreis eintreten wollte!

Schiller wußte freilich, daß die Beschützerin des weimarischen Musenhofes seine ersten Dramen nicht liebte. Offenbar deshalb suchte Wieland, um jeder Empfindlichkeit vorzubeugen, den jungen Dichter zur Toleranz für sie zu stimmen, weil er wisse, daß sie

verlegen sein werbe. Aus ben Andeutungen seines Begleiters fonnte Schiller entnehmen, mas die Freundin Wielands, die vor allem graziofe Formen und eine in heiteren Farben anmutig spielende Poesie liebte, an seinen Dichtungen auszusehen habe. Der Grazien= bichter geftand seinem Landsmann während ber Fahrt, daß auch er selber trop aller Bewunderung für Schillers "ftarke Zeichnung", für seine "großen und weitläufigen Kompositionen" und ihr "lebhaftes Kolorit" doch "Reinheit und Geschmack, Delitateffe und Feinheit" bei ihm noch vermiffe. Schiller war gegen die eigenen Fehler nichts weniger als blind. Aber zeugte nicht fein Don Karlos für ein heißes Bemühen, aller Schwächen und Unvollkommenheiten Herr zu werden? Nun fomme es barauf an, meinte er, ob das fertige Drama seinem Kritifer beweisen werde, daß er inzwischen jenen "mangelnden Attributen" näher gekommen sei. Das Ergebnis ber Unterhaltung war, daß Wieland versprach, den Don Karlos mit bem Dichter zu lefen und ihm "im Detail" feine Meinung barüber zu fagen.

Im schlichten Landhause zu Tiefurt ging alles nach Wunsch. Sie wurden von der Herrin huldvoll und ohne alles fteife Zeremoniell empfangen; nach dem Tee zeigte die Berzogin felbst ihrem Gafte die Berrlichfeiten bes Parks und einige Landschaftsbilber, und ihre Hofdame, das verwachsene und gutmütig-mokante Fräulein von Gochhaufen, erwiderte einige galante Aufmerkfamkeiten des Dichters burch überreichung einer felbstgepflückten Rose. Auf ber Beimtehr versicherte Wieland, Schiller habe die Berzogin "erobert". Diefer freilich war von der hohen Dame nicht völlig befriedigt; ihre geistigen Interessen schienen ihm einseitig entwickelt und allzu ausschließlich aufs Sinnenfällige, auf Musik und Malerei gerichtet. Sein Selbstvertrauen war durch die Begegnung mit diesen "weimarischen Riesen" nichts weniger als vermindert; mit Genugtuung fand er Charlottens ermunternden Buspruch bestätigt, daß er mit seinen Manieren fich überall in Beimar feben laffen burfe. Schon zum folgenden Abend wurde Schiller abermals von der Herzogin ein= geladen und mit ihm Frau von Ralb, nach Wielands Auslegung

aus garter Rücksicht auf beider freundschaftliche Beziehungen. Die Weimarer waren ja an Seelenfreundschaften gewöhnt. "Mein Berhältnis mit Charlotten", heißt es im Bericht an Körner, "fängt an hier ziemlich laut zu werden, und wird mit sehr viel Achtung für uns beide behandelt. . . . Man ift in diesen Rleinigkeiten bier fehr fein, und die Berzoginnen felbst laffen es an folchen fleinen Attentionen nicht fehlen." Wiederum ging es einfach und "ganz ohne Awang" zu, man soupierte und musigierte, aber bas Bertrauen auf die Sicherheit seines "Anstandes" tam bei Schiller an diesem Abend doch etwas ins Wanken: einige Fragen der Berzogin hatte er nicht dieser, sondern seiner dabeistehenden Freundin be= antwortet. "Es kann mir begegnet sein," bekennt er, nachdem ihn Charlotte beiseite gezogen und über seinen Verftog belehrt hatte, "benn ich besann mich niemals, daß ich Rücksichten zu beobachten hätte. Bielleicht habe ich der Herzogin dadurch miffallen." über= haupt kam der Dichter von der Empfindung nicht los, daß er "bei ber Alten" befremdende Vorurteile zu überwinden habe. Um fo mehr freute er sich auf die bevorstehende Rückfehr der jungen Bergogin, beren Vortrefflichkeit allerwärts gerühmt und die ihm von Charlotte als "eifrige Patronin" seiner Arbeiten geschildert wurde: die hohe Dame fei für alles Schöne und Eble besonders empfänglich, bei ihr durfe er sein Wesen gang frei entfalten. Aber noch ebe Bergogin Luise heimkehrte, trat ein Ereignis ein, das ihm die Hofluft, ja überhaupt den Aufenthalt in Weimar verleidete.

Bon der Aufnahme des Don Karlos am weimarischen Musenhofe hing für Schiller alles ab: die Gunst des Fürsten, sein Berhältnis zu den Geistesgrößen Weimars, die Gestaltung seiner Zutunst. Bei Charlotte hatte er zuerst die Wirkung des Dramas erprobt. Zwar empfing er dort den Eindruck, es sehle ihr, "weil sie krant und schwach war, oft an Sammlung des Geistes, selbst an Sinn", aber sie ward doch "erstaunlich" ergriffen, namentlich von den Szenen, die ihr eigenes Bild wiedergaben. Mehr jedoch kam auf das Urteil der anderen an, die entscheidende Stimme hatte Wieland. Aber dieser blieb stumm. Zwei Tage nach dem Musistabend bei der Herzogin, am 30. Juli, war Schiller noch einmal, fast sechs Stunden lang, in seiner Gesellschaft. Wieland zeigte bem Gafte feine Bibliothet, er führte ihn in den "Stern" und in den Montagstlub, er tauschte mit ihm vertrauliche Mitteilungen über ihre Lebensschicksale aus, er weihte ihn in seine schriftstellerischen Ideen und Blane ein und nahm mit Freuden mahr, daß der junge Runft= genoffe im Gegensatz zu anderen "jungen Leuten" ihn für mehr hielt, als "einen Professor, der ein Journal herausgebe". Den Don Rarlos aber, ber feit brei Tagen in seinen Sanden mar, er= wähnte Wieland mit feiner Silbe. Schiller faßte fich und gab ihm über eine Woche Zeit, zu einem Urteil zu kommen. Aber Wieland ließ nichts von fich sehen und hören. Schiller schickte zu ihm und bat fich einen Band Diderot aus; Wieland aber wollte den garten Wink nicht verstehen. Da entschloß sich jener zu einem neuen Besuch, aber Wieland war - nicht zu Hause. Und schließlich verreifte er nach Eisenach und blieb bort über acht Tage, ohne ein Wort der versprochenen Kritik von sich zu geben. "Mit Wieland ift es also aus?" schrieb der getreue Körner. "Es hat nicht lange gewährt. Der Mann ift mir unerklärlich. Es find gewiß Rlatschereien und Verhetungen vorgefallen."

Körner irrte. Wielands Schweigen hatte andere Ursachen. In Tiefurt hatte sich die Stimmung völlig zu Schillers Ungunsten geändert, und Wieland war nicht der Mann, gegen den Strom zu schwimmen. Ein am Hofe der Herzogin-Mutter gern gesehener Gast, der Geheimsekretär Friedrich Wilhelm Gotter aus Gotha, war inzwischen eingetroffen. Schiller hatte den vielgenannten Literaten unmittelbar nach jenem Tiefurter Konzertabend kennen gelernt und von ihm, dem einst der Bauerbacher Plan "groß" erschienen war, das erste und zwar abfällige Urteil über seinen Karlos vernommen. Gotter, der Bewunderer und Vertreter französischer Formkunst, ging auf die Absichten des Dichters nicht ein; er maß alles nur an herkömmlichen sesten Regeln. Von der platten Nüchternheit dieses Verstandesmenschen war, das fühlte Schiller sofort, nichts Gutes zu erwarten, und sein Urteil mußte im engeren Kreise der Herzogin

Unna Amalia, wo er als Bühnenkenner in hohem Ansehen ftand, ungünftig wirken. Als Gotter an einem der folgenden Abende in Tiefurt zu Gafte war, las er der Gesellschaft, in der fich auch Wieland befand, den Don Karlos vor. Mur die erfte Sälfte bes Stückes tat, wie Schiller am Tage barauf von Gotter felbst erfuhr, ihre Wirkung, die andere gar feine ober eine widrige. "Daran wurde nicht gedacht," flagt Schiller, "daß die Rolle bes Marquis burch die Runft der Darftellung allenfalls eine Übertretung der Bahrscheinlichkeit entschuldigte." Der enttäuschte Dichter war überzeugt, daß ihn der Verfaffer des "Schwarzen Mannes" feit Jahren haffe und gerade barum fich zur Borlefung des Dramas erboten habe. Was hätte es nun geholfen, bas enge Urteil bes eigensinnigen Schöngeistes zu widerlegen? Die üble Wirkung war nicht wieder gut zu machen. Der Don Karlos war gefallen, bes Dichters Stern gefunten! Wielands Berhalten mar bamit gur Genuge erklärt: er schloß sich einfach der Herzogin und ihrer Umgebung an. Gine offene Aussprache aber war bem unselbständigen Manne allzu peinlich. So ward Schillers gute Meinung von Wieland ftart erschüttert. Schmerzbewegt schrieb er an Körner: "Daß ber Karlos nicht einmal die Wirkung auf ihn gemacht hat, auf unsere erfte Unterredung bavon gespannt zu fein, beweift mir genug. . . . Ich bin zwar in Ansehung seiner von jedermann, der ihn kennt, auf eine erstaunliche Inkonsequenz vorbereitet, aber diese Inkonsequenz könnte es eben sein, was es zwischen uns zu keiner Freundschaft tommen ließe."

An ein nahes Verhältnis zu diesem Kreise war einstweilen nicht mehr zu denken. Auch die Herzogin-Mutter, so schien es wenigstens dem empfindlich gewordenen Dichter, vermied absichtlich jede weitere Annäherung. Peinlich berührte es ihn, daß er weder in der zweiten noch in der dritten Woche seines Weimarer Aufenthaltes nach Tiefurt geladen wurde. Zu einer Operettenvorstellung am 11. August ershielt zwar Frau von Kalb eine Einladung mit dem Bescheid, "eine Gesellschaft" dazu sich zu wählen, aber da Schiller sich nicht als ein "Pendant" Charlottens behandeln lassen wollte, taten beide,

als verständen sie's nicht. Endlich in der vierten Woche wurde er wieder zusammen mit Charlotte zu einem Konzert eingeladen; er folgte nur widerstrebend und fand: "Die Musik war den Widerswillen wert, den ich hatte hinzugehen." Inzwischen war die langserwartete Herzogin Luise nach Weimar zurückgekehrt. Aber nun war Schillers "Vorrat an Toleranz" schon so erschöpft, daß er sich der erlauchten Verehrerin seiner Dichtungen gar nicht mehr vorstellen lassen wollte, zumal da er sie nicht allein, sondern nur "in einem steisen, großen Zirkel sprechen dürste," was mit "erstaunslichen Zeremonien" verdunden wäre; dazu aber tauge er schlechtersdings nicht. So kam es einstweilen nur zu einer zufälligen Bezegnung im "Stern", wobei die edse Frau dem Dichter den Einsbruck von "Stolz und Fürstlichkeit im Gange" hinterließ.

Auch bei ber übrigen Weimarer Gesellschaft fand Schiller in biefen mißmutigen Tagen seine Erwartungen wenig erfüllt. Schon daß er nach Charlottens Weisung als Weimarischer Rat beim Abel und den erften bürgerlichen Familien "Zeremonien-Besuche" machen mußte, hatte er als einen schändlichen Zeitverluft empfunden. Im "Alub" mußte er zu mancher angenehmen Bekanntichaft gar zu viele "seichte Ravaliers" in den Rauf nehmen. Erfreut ward er bort aber burch das höfliche und dienstwillige Entgegenkommen bes tüchtigen Direktors ber herzoglichen Zeichenschule Georg Melchior Rraus, ber ihm bald auch seine Anstalt zeigte. In bem Legationsrat Friedrich Juftin Bertuch lernte er einen betriebsamen, ftets unternehmungeluftigen Geschäftsmann fennen, ber überall Beziehungen hatte und in allem glücklich spekulierte, mit Literatur= und Modezeitungen ebenfo wie mit feinem großen Gartengrund= ftud und mit einer einträglichen Blumenfabrit. Er scheint auch dem Dichter ftarke geschäftliche Fähigkeiten zugetraut zu haben. Denn als diefer einmal "mit einer Art Begeifterung von Commercespekulationen" sprach, eröffnete ihm Bertuch seine großen buchhand= lerischen Plane und schlug ihm vor, selber in eine folche Lauf= bahn einzutreten. Dazu verspürte Schiller freilich wenig Luft, aber er hielt es doch für vorteilhaft, die neue Bekanntschaft zu pflegen. 540

Ein älterer Berr wieder, Johann Joachim Christoph Bode, einer ber eifrigften Vortämpfer der Aufflärung, suchte den Dichter des Karlos für den Maurerorden zu gewinnen. Mehr als zu biefen beiden Männern fühlte fich Schiller zu dem trefflichen, gründlich gebildeten Geheimen Sofrat Boigt, dem vertrauten Mitarbeiter Goethes in der Regierung, hingezogen, konnte aber zu rechtem Genuß bes Vielbeschäftigten nicht fommen. Im übrigen erschienen ihm die Weimarer Rate und Ratinnen als eine "höchft abgeschmackte Menschenklasse", und auch die im ganzen "erstaunlich empfind= same" Frauenwelt Weimars fagte ihm wenig zu. Ihren üblichen "Teeaffembleen" blieb er fern, was die Läfterzungen auf ein de= spotisches Berbot ber Frau von Kalb zurückführten. Auf einem "höchft langweiligen" Spaziergang "in großer abeliger Gesellschaft" lernte er unter allerlei "flachen Rreaturen" Charlotte von Stein, Goethes Freundin, kennen. Sie erschien ihm als "die beste unter allen, eine wahrhaftig eigene, interessante Person", deren Art ihm Goethes Zuneigung völlig begreiflich machte: "schön kann fie nie gewesen sein, aber ihr Gesicht hat einen sanften Ernst und eine gang eigene Offenheit. Ein gefunder Verstand, Gefühl und Wahr= heit liegt in ihrem Wesen." Räher aber kam er auch ihr nicht, ba fie schon Mitte August Weimar verließ. Im Kreise der übrigen Goethe=Vertrauten fühlte fich Schiller durchaus unbehag= lich. Zwar fand er in dem bei Sof einflugreichen Major Karl Ludwig von Anebel, der in Goethes Abwesenheit deffen Garten= haus bewohnte, einen "Mann von Sinn und Charafter, vielen Kenntnissen und einen planen, hellen Berftand", aber auch viel "Sattes und grämlich Hypochondrisches". Davon fühlte Schiller sich abgestoßen. Dem in großen Anschauungen Lebenden, der aus der Idee Gott die ganze Philosophie abzuleiten fich getraute, schien ein Geift der Rleinlichkeit in diesen Leuten zu herrschen. "Goethes Beift", so schreibt er an Körner, "hat alle Menschen, die fich zu feinem Birkel gahlen, gemodelt. Gine ftolze philosophische Ber= achtung aller Spekulation und Untersuchung, mit einem bis gur Affektation getriebenen Attachement an die Ratur und einer Refignation in seine fünf Sinne, kurz eine gewisse kindliche Einfalt der Bernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte. Da sucht man lieber Kräuter oder treibt Mineralogie, als daß man sich in leeren Demonstrationen versinge. Die Idee kann ganz gesund und gut sein, aber man kann auch viel übertreiben." So sehr mißsiel ihm diese "Bernünftigkeit", daß es ihn eher reizen konnte, "nach der entgegengesetzten Seite ein Tor zu sein".

Schillers eigene Dentweise jog ihn mehr zu Berber bin. beffen neueste Schrift, Die spinozistischen Gespräche über "Gott", er foeben zu lesen begonnen hatte. In einem Auffate Berbers über "Liebe und Selbstheit" entdeckte er Berührungspunkte mit den Ideen ber Theosophie bes Julius. Auf einem Spaziergang im "Stern", wo Berder und Schiller fich eine Woche nach der ersten Begegnung trafen, fam es zu einem erwärmenden Meinungsaustausch, bem ein Austausch ber Schriften folgte. Schiller, angezogen von dem Geifte des damals auf der Höhe seiner schöpferischen Kraft stehenden Mannes, pilgerte am Sonntag nach diesem Gespräch hinaus in die äußerste Vorstadt zur Jakobskirche, um Berder predigen zu hören, und er mußte gestehen, die feine und doch volksmäßige Predigt habe ihm besser gefallen als jede andere, die er in seinem Leben zu hören bekommen habe. Freilich vertraute er dem Theologensohn und Oberkonsiftorialrat in Dresden, seinem lieben Körner, zugleich an, daß ihm überhaupt feine Predigt gefalle: das Publifum eines Predigers sei viel zu bunt und ungleich, als daß seine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben könne, und er dürfe den schwächlichen Teil nicht ignorieren wie der Schriftsteller. Berder seinerseits las den Karlos und nahm als erster und einziger an der Tafel der Herzogin Anna Amalia die Bartei des angegriffenen Dichters. Go hatte biefer benn wenigstens einen Bekehrten! Denn auch der Generalsuperintendent hatte, wie er selbst Charlotten geftand, früher gegen Schiller gesprochen, als er ihn nur nach bem Hörensagen beurteilte. Aber konnte das Wohlwollen eines Mannes, ber nach seinem eigenen Bekenntnis fich "aus schriftstellerischen Menschen nichts, aus Dichtern und bramatischen vollends am allerwenigsten machte", der seine "Fremdheit in diesem Fache" offen zugestand, konnte ein so abgeschlossen in seiner eigenen Welt Lebender den regen, literarisch einstlußreichen Wieland und die Herzogin, die Seele des künstlerischen Lebens in Weimar, auswiegen? Zudem erkrankte Herder nun, und Schiller mußte seinen anregenden Umsgang, seinen fördernden Nat in einer Zeit entbehren, wo er gerade am meisten freundschaftlichen Zuspruchs bedurft hätte.

"Wie wenig ift Weimar, ba ber Bergog, Goethe, Wieland und Herder ihm fehlen!" schrieb Schiller am 18. Auguft. "Seit meinem letten Briefe habe ich hier wenig Merkwürdiges erlebt. 3ch brachte diese Zeit sehr eingezogen zu, und wenn ich sagte: angenehm, so mußte ich Euch belügen." Bas sollte er noch in Weimar? In seinen besten Erwartungen hatte er sich getäuscht. Die Rudfehr des Herzogs abzuwarten, schien ihm nun zwecklos, weil er nichts bei ihm nachzusuchen habe. Überdies war er wieder in Gelbnot: seine Barichaft war auf fünf Laubtaler herabgeschmolzen, eine Sendung vom Theater in Riga für den Don Karlos blieb aus, und das Leben in Weimar erschien ihm zu koftspielig. Alles vereinigte fich, ihn von dort wegzutreiben. Schon meldete er fich in Meiningen an, um eine Zeitlang bei feiner Schwester Chriftophine zu bleiben und Frau von Wolzogen in Bauerbach zu besuchen. Der Auftrag, eine Wohnung für ihn zu mieten, ward schon gegeben. Vor seinem Scheiden aber wollte er noch das benachbarte Jena kennen lernen, wohin er am 21. August mit Frau von Kalb und ihrer Freundin Sophie Reinhold, einer Tochter Wielands, fuhr. Er blieb bort fechs Tage als Gaft ber Familie Reinhold und fehrte mit neuen Unregungen und zu neuen Entschlüffen geneigt in die Residenz zurück.

Anregend hatte in Jena schon der Verkehr mit seinem Wirte Karl Leonhard Reinhold gewirkt, der aus einem Jesuitenzögling und Barnabitenmönch ein eifriger Kantapostel geworden war. Versmißte Schiller bei dem weltfremden, kaltverständigen Philosophiesprosessor auch Phantasiekraft und Gedankenkühnheit, so ließ er sich doch von ihm für eine Sache gewinnen, deren Nugen ihm Körner

immer vergebens "vorgepredigt" hatte: jetzt schien es ihm ausgemacht, daß er Kant über kurz oder lang noch studieren werde. Zunächst begnügte er sich mit der befriedigenden Lektüre zweier kleiner Abhandlungen des Königsberger Philosophen in der Berliner Monatsschrift, der Aufsätze: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht und Mutmaßlicher Anfang der Menschenzgeschichte. Über Wieland empfing Schiller jetzt von dessen Schwiegersschn beschwichtigende Aufklärungen; indem dieser von seinen eigenen Leiden unter der Launenhaftigkeit des ewig wandelbaren, im Grunde aber gutmütigen Alten erzählte, den man trotz allem immer wieder liebgewinne, sernte Schiller das Verhalten Wielands besser verstehen und seine Ansprüche an ihn mäßigen.

Durch Reinhold wurde Schiller auch bei ben Größen ber Universität eingeführt. In bem Philologen Schüt, bem Mitbegründer und Berausgeber ber angesehenen Allgemeinen Literatur= zeitung, fand er einen Menschen von Geift und Ginn und einen Bewunderer bes Don Karlos, in beffen Sauptmitarbeiter an ber Reitung, bem jungen Juriften Gottlieb Sufeland, einen "ftillen, benkenden Geift voll Salz und tiefer Forschung". Staunend fah er sich in der fogenannten Literatur, dem Geschäftsgebäude ber "rezensierenden Sozietät", um, wo ungeheure Mengen von Büchern, ihres Richterspruches harrend, aufgeftapelt waren. Gegen hundert= undzwanzig der bedeutenoften Schriftsteller Deutschlands, fo verficherte man ihm, bezogen aus dem umfassenden Unternehmen beträchtliche Honorare. Um letten Abend genoß Schiller in größerer Gefellschaft vom Gartenhause bes Geheimen Rirchenrats Griesbach die herrliche Aussicht ins Saaletal und empfing von dem geselligen Gaftgeber mancherlei Aufschlüsse über die Universität und die Stadt Jena. Alles behagte ihm: der natürliche Umgangston, die Unabhängigkeit der Professoren, das ganze freie Wesen der akademischen Republik. Auch der Ort felbst und seine gefällige Umgebung beimelten ihn weit mehr an als die herzogliche Residenz. Die längeren Gaffen und höheren Säuser Jenas schienen ihm zu bestätigen, "daß man doch wenigstens in einer Stadt ift". Seltsam und doch anziehend erschien dem früheren Karlsschüler bas Jenenser Studentenleben. Waren die Sitten der Burschen auch wuft und roh, so zeigten fie doch jugendliche Kraft und Rühnheit. "Sogar wenn man die Augen zumachte," meint Schiller, "fonnte man unterscheiben, daß man unter Studenten geht, benn fie wandeln mit Schritten eines Niebefiegten." Der Gedanke, als Lehrer Diefer Jugend zu wirken, tauchte jest zum erstenmal in ihm auf, als Reinhold ihm verficherte, er fonne ohne Schwierigkeiten bis jum Frühjahr einen Ruf nach Jena erhalten. Der Dichter wollte aber zunächst noch frei von jeder Amtsverpflichtung und herr seiner Zeit und seiner Rraft bleiben. Gin unabhängiges Leben in Gemeinsamkeit mit ben Dresdener Freunden schwebte ihm noch immer als das nächste Biel vor; die "Buflucht in einer akademischen Wiffenschaft" sollte feinen späteren Jahren vorbehalten fein. Mit dem Gelübbe, Jena nicht zum lettenmal gesehen zu haben, schied er von den neu ge= wonnenen Freunden.

Rur eins hatte Schillers Behagen in ber kleinen, von regem geistigen Leben erfüllten Universitätsstadt beeinträchtigt. "Ich war jechs Tage mußig in Jena", beichtet er dem Freunde. "Schon allein bas mußte mir die reine Freude vergiften." Mit verftartter Luft zur Arbeit fam er nach Weimar zuruck. Um Tage barauf, bem 28. August, feierte er mit Anebel und anderen im Garten Goethes den Geburtstag des Abwesenden durch ein Mahl, Ilumination und Fenerwerk. Schiller felbst brachte die Gesundheit des Gefeierten in Rheinwein aus. Mit seinem Bergen jedoch mar er nicht im Rreise ber sorglos Schmausenben, hatte er boch am gleichen Tage unter bem Gindruck ber Jenaer Boche bie ganze Energie feines Willens zu einem großen Entschluß zusammengerafft. In anderen, in der Anerkennung der "weimarischen Riefen", nicht in fich felber zunächst hatte er bis dahin bas Glück gesucht, nun will er es aus eigener Krast, im eigenen Innern finden. In einem Briefe an Suber, ber diesen zugleich mit fortreißen soll zu erhöhter Tätigkeit, faßt er das Ergebnis feiner letten Erfahrungen zusammen: er erkennt seine "Armut" an Wiffen und Welterfahrung,

schlägt jedoch seine geiftigen Rräfte und Ziele höher an als bisher. "Dem Mangel, ben ich in Bergleichung mit andern in mir fühle, fann ich durch Fleiß und Applifation begegnen und dann werde ich das glückliche Selbstgefühl meines Wesens rein und vollständig haben... Ich habe viel Arbeit vor mir, um zu meinem Ziele zu gelangen, aber ich scheue sie nicht mehr. Mich babin zu führen, foll fein Weg zu außerordentlich, zu seltsam für mich sein. Über= lege einmal, mein Lieber, ob es nicht unbegreiflich lächerlich wäre, aus einer feigen Furcht vor dem Ungewöhnlichen und einer verzagten Unentschloffenheit fich um den höchften Genuß eines ben= fenden Geiftes, Größe, Bervorragung, Ginfluß auf die Welt und Unsterblichkeit des Namens zu bringen. In welcher armseligen Proportion fteben die Befriedigungen irgend einer fleinen Begierbe oder Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehene und erreichbare Biel. Das geftehe ich Dir, daß ich in biefer Ibee so befestigt bin, daß ich mit Belaffenheit mein Leben an ihre Ausführung zu setzen bereit ware. . . Dies ift nicht erft seit heute und geftern in mir entstanden. Jahre schon hab' ich mich mit biesem Gebanten getragen, nur die richtigere Schähung meiner felbft, wozu ich jest erft gelangt bin, hatte noch gefehlt, ihm Sanktion zu geben." Das "Bermögen" aber, fraft beffen er fein weitgestecktes Biel erreichen will, ift die Zeit. Bis dahin habe er biefes Bermögen zu wenig gekannt, beffen gewiffenhafte, forgfältige Unwendung erstaunlich viel aus uns machen könne. "Und wie schön, wie beruhigend ift ber Gedanke, burch ben blogen richtigen Gebrauch der Zeit, die unser Eigentum ift, fich selbst und ohne fremde Bilfe, ohne Abhängigfeit von Augendingen, alle Guter bes Lebens erwerben zu können. Mit welchem Rechte können wir bas Schicksal ober ben himmel darüber belangen, daß er uns weniger als andere begünftigt? Er gab und Beit, und wir haben alles, sobald wir Verftand und ernftlichen Willen haben, mit diesem Kapitale zu wuchern."

Arbeit, immer gesteigerte, nie ermattende Arbeit ward nun die Losung seines Lebens. Mit vollem Ernst und neuem Eifer Berger, Schiller. 1.

ging er zunächst an die Geschichte der niederländischen Rebellion. die er schon vor dem Ausflug nach Jena zaudernd wieder vorgenommen hatte. Die vortrefflich ausgestattete Beimarer Bibliothet konnte ihm die beften Dienfte leiften, und so wurde die Reise nach Meiningen und balb auch die nach hamburg aufgegeben. Schiller begann fein Leben und fein Berhalten gang neu einzurichten. Der Arbeit widmete er alle Kräfte. Behn, zwölf Stunden "wühlte" er im Strada, Grotius, Reid und in anderen Werken herum. Spazier= gange im "Stern", Besuche bei Frau von Ralb und ein paar anderen Bekannten, die Teilnahme am Montageklub waren in den erften Wochen ber neuen Tätigkeit seine einzige Erholung. Selbst zu Zeiten, wo fein angegriffener Körper eine Baufe verlangt hatte, ging die Arbeit "zur Rot" vorwärts: folche Stunden und Tage nahm er als eine treffliche Gelegenheit hin, "die gründliche Stärke feines neuen Glaubens" und seines Mutes zu prufen. Satte er früher auf jedes Urteil gelauert, in jeder neuen Bekanntichaft einen Richter gesehen und überhaupt die Menschen und Dinge um sich her zu wichtig genommen, so fragte er jett nach niemand und grübelte weniger über sich und sein Schickfal. Die Freunde in Dregben erhielten feltenere, aber freundlicher gestimmte Berichte. Da heißt es einmal: "Meine Laune ift seit einiger Zeit recht sehr gleichförmig ruhig und behaglich. Ich kann nicht leugnen, daß ich fehr wohl zufrieden bin; dabei finde ich, daß in uns felbst die Quelle der Schwermut und Fröhlichkeit ift. Seit ich mit mir felbft mehr einig bin, finde ich auch außer mir mehr Freude." Und ein andermal: "In der Tat habe ich hier jest eine recht schöne Existenz; voll Genuf, Arbeit und Hoffnung. Ich bin gesund, und meine Laune ift flar und fich gleich. Meiner Berbindungen find viele, viele find mir gut, einige find mir recht gut. Dies gibt bem Leben einen angenehmen Fluß."

Mit der steigenden Befriedigung an seiner Arbeit und mit der Festigung seiner Seelenruhe änderte sich auch sein Berhältnis zur Gesellschaft. Seitdem er ihren Urteisen gleichgültiger gegenüberstand und in seinen Ansprüchen nicht mehr enttäuscht werden

konnte, weil er diese bedeutend herabgestimmt hatte, mochte er ohne Gefahr für fein inneres Gleichgewicht ben Verkehrstreis wieder ausbehnen; zugleich aber wurden seine Urteile, die anfangs oft hart, bitter und befangen ausgefallen waren, milber, gerechter und freier. Dit zwei Weimarer Damen, Corona Schröter und Raroline Schmidt, für die er trot Körners Empfehlung zuerst nur wegwerfende Worte gefunden hatte, tam er jett "auf den charmantesten Fuß". Dit Beranugen läßt er sich von der liebenswürdigen und immer noch schonen Schauspielerin die Iphigenie ihres bewunderten Freundes Goethe vorlesen und schenkt ihr als Gegengabe für ihre "Lieder" mit verbindlichen Zeilen seinen Don Rarlos. Bei ber überreichung bes Dramas an die "fehr artige" Demoiselle Schmidt versteigt er fich gar zu galanten Widmungsversen. Mit ben beiben Damen, dem Rammerrat Ridel und dem Hofmedikus Chriftoph Wilhelm Sufeland bilbet er eine Whiftpartie in ber neugegründeten, rein bürgerlichen Mittwochsgesellschaft und ruft außerdem einen aus lauter Unverheirateten bestehenden Freitagstlub ins Leben. Die übrigen Abende bringt er bei Charlotte von Kalb, bei Frau von Imhoff ober in einem anderen befreundeten Saufe gu, - feine Arbeit aber leidet dabei feinerlei Unterbrechung. Bom Sofe halt er fich fern, da es seinem Stolze weh tun wurde, "als ein unbedeutender bürgerlicher Mensch unter bem Abel eine prefare Rolle zu spielen". Selbst als der Herzog Anfang Oftober einige Tage in seiner Residenz weilte, machte der Dichter keinen ernsthaften Versuch, ihn zu sprechen.

Schiller begann sich in Beimar so wohl zu fühlen, daß er daran dachte, die Wiedervereinigung mit dem Körnerschen Kreise durch dessen übersiedlung nach Weimar herbeizusühren. Im Briese vom 14. Oktober zählte er dem Freunde sechzehn Männer und Frauen auf, "lauter Menschen, die man in einem Ort nie beisammensindet", und die zu ihrer Freundschaft "einen recht schönen Hintergrund" abgeben müßten. Der Weimaraner aber, dem Schiller diesen Plan zur Unterstützung eifrig empfahl, war — Wieland. Mit ihm war endlich ein freundliches Verhältnis wieder zustande gekommen, ohne daß der früher so leidenschaftlich werbende jüngere

548

Dichter sich barum bemüht hätte. Über sechs Wochen lang hatten fich die beiden nicht gesehen, als fie fich in einer Abendgesellschaft bei Geheimrat Boigt trafen. Schiller war felbst erstaunt über die Seelenruhe, die er dabei bewahrte: er ließ fich auf ein gleichgültiges Gespräch ein. "Es ift doch sonderbar mit den Menschen", berichtet er an Rörner. "Wenn es mir fonft begegnet mare, daß meine schönen und überspannten Ideale von Menschen und Freundschaft jo zu schanden gingen, so hatte ich mich eines Widerwillens ober Schmerzens kaum erwehren können. hier war ich so ruhig, kalt und unbefangen, daß ein Dritter nicht ahnen konnte, wie nahe wir uns einst waren und wie trivial wir auseinander famen." Dann begegneten fich beide wieder in der Mittwochsgesellschaft; auch diesmal kam es nur zu einer scherzenden Unterhaltung "über ben tiefen Geift des Whiftspiels" und die Freuden des Cheftands. Bald barauf aber gab Wielands über Erwarten günftige Unzeige bes Don Karlos im Teutschen Merkur Anlaß zu einer gründlicheren Aussprache im Klub, wo Schiller seinem Kritifer einige höfliche Dankesworte fagte. Und endlich, das Ergebnis einer dreiftundigen herzlichen Unterredung gelegentlich eines Besuches, ben Schiller dem inzwischen leicht erkrankten Graziendichter machte, war der Blan einer näheren Verbindung mit Wielands Merkur, ber zu einem "herrschenden Nationaljournal" erhoben und mit ber Thalia verschmolzen werden sollte. Schiller fühlte fich schon als "präsumtiven Erben" ber Wielandschen Zeitschrift. Bor allem aber war es ihm erwünscht, einen "Kanal" zu haben, in den er die ersten Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit sofort hineinleiten fonne. Gine weitere neue Aussicht, feiner anhaltenden Gelbnot gu steuern, bot sich ihm, als er balb barauf "förmliches Mitglied" ber Allgemeinen Literaturzeitung wurde. Den Lefern bes Merfur aber fündigte Wieland noch vor Ende des Jahres 1787 die Mitarbeiterschaft bes "vortrefflichen jungen Mannes" an, die dann in ber Tat mit ber Einleitung zur Geschichte bes Abfalls ber Nieberlande eröffnet wurde. Bu einer völligen Ausführung freilich ift jener Plan einer bauernben Berbindung nie gefommen.

Auch in Wielands Familie wurde Schiller immer heimischer; bald war er "wie ein Kind vom Hause". Und der alte Herr war nun von dem Wesen seines jungen Freundes so entzückt und lobte die Anfänge des Absalls der Niederlande so schiller und Sachlickeit seines Kritifers aufstiegen. Für den kinderreichen Familienvater lag der Wunsch nahe, den zukunstsvollen Kunstgenossen durch eheliche Bande an sein Haus zu sessen. Dieser selbst, von der alten Sehnsucht nach einem trauten Heim ergriffen, erwog den Gedanken einer Berheiratung mit Wielands zweiter Tochter Wilhelmine. Aber er legte sich die Frage vor, ob das unersahrene, unschuldige Wesen zu ihm, dem Weltkind, passe; die Fähigkeit zu beglücken traute er dem Mädchen zu, sich selbst aber nicht genügend Selbstsucht, um glücklich sein zu können, ohne glücklich zu machen. Die "vorübergehende Grille", wie Körner den Gedanken nannte, war bald verslogen.

"Charlotte weiß von diesem Monologe meiner Bernunft nichts," - mit diesen Worten ichloß Schiller den brieflichen Bericht über die "Beiratsidee" an den Freund in Dresden, mit der er fich wohl hauptfächlich im Sinblick auf fein Berhältnis zu Frau von Ralb beschäftigt haben mag. In ihren gegenseitigen Beziehungen war unvermerkt ein Wandel eingetreten, der aus der Berschiedenheit ihrer Gefühle und Ansprüche entsprang. Schiller war nach Weimar gekommen, die Duse bes Don Karlos wiederzufinden. Aufs neue hatte ihn die Möglichkeit einer unerschütterlichen Seelenfreundschaft gelodt. So entstand in der erften Begeifterung ber Wiedervereinigung ber Blan eines dauernden Zusammenlebens: bei Schillers Rückfehr nach Dresden sollte Charlotte ihn begleiten, und auch beren Ge= mahl dem Bunde mit dem Körnerschen Kreise sich anschließen. Auf die von Sorgen erfüllte Frau hatte die mannigfache Betätigung ihrer innigen Freundschaft im Anfang heiter und belebend gewirkt. Allmählich aber schlich sich etwas Beangftigendes in bas Zusammenleben. Schon in den erften Wochen erkannte Schiller, daß "lange Einsamkeit und ein eigenfinniger Sang ihres Wefens" fein Bild viel tiefer in ihrer Seele festgehalten habe, als bas ihrige in seiner 550

lebe. Es kamen Stunden, in benen die leidenschaftliche Freundin fich wieder den fühnsten hoffnungen hingab und an Scheidung von ihrem Manne, an eine eheliche Berbindung mit bem Geliebten bachte. Solche Gebanken mußten bei Schiller immer wieder an der Erkenntnis scheitern, daß eine Frau, die nur in einer selbstaeschaffenen Ibealwelt ohne Rückficht auf äußere Verhältniffe lebte und im geistigen Verkehr nur ihr eigenes Wesen zu erweitern, nicht aber durch hingebende Liebe und aufopfernde Fürforge das Dasein des Mannes zu erwärmen und zu erleuchten suchte, bei aller Sobeit ber Seele seine Ansprüche nie voll befriedigen konne. Der Rückschlag bei Charlotte blieb nicht aus: die niedergehaltenen Gefühle steigerten ihre nervose Reizbarkeit, aufsteigende Zweifel ließen ihre Stimmung jah zwischen überspannung und Erschlaffung wechseln. Schiller fühlte immer beutlicher die innere Unmöglichkeit bes erftrebten Seelenbundes. "Gin weiblicher Freund ift feiner", schrieb er ichon am 6. Oftober an Suber. In feiner austlingenden Sturmund Drangzeit hatte ihn die geiftvolle Frau angeregt, nun aber, wo er nach Klarheit, Sammlung, Einheit rang, wirkte ihr unruhiges, zerfahrenes Wefen hemmend auf sein inneres Leben. Was er suchte, fonnte er bei ber im tiefften Wesen Unglücklichen nicht finden. Je mehr er fich in seinen männlichen Entschlüffen befestigte, besto beutlicher mußte der Bunich fich regen, das an Widersprüchen frankende Berhältnis zu lösen. Mitte November begab fich Charlotte nach Ralberieth, um bort mit ihrem Gatten zusammenzutreffen und ihn nach zehn Tagen mit nach Weimar zu bringen. Dann follte die Rufunft fich entscheiben. Aber während die Freundin fern war, ging auch Schiller auf Reifen: er folgte endlich ber bringenben, wiederholten Einladung seiner Schwester und der Bauerbacher Guts= berrin. Bon diefem furgen Ausfluge brachte er Gindrucke gurud, vor benen alle "romantischen Luftschlöffer" verschwinden mußten. Die Sonne seines Lebens sollte ihm, einen neuen Tag verkundend, hinter den winterlich verschneiten Sügeln Rudolftadts aufgeben.

## 22. Charlotte von Lengefeld.

Um dieselbe winterliche Zeit, wie einst als Flüchtling, noch immer heimatlos und boch ein anderer, fehrte Schiller zum zweiten Male in Bauerbach ein. Mit feiner Schwefter Chriftophine im nahen Meiningen, die in entsagungsvoller Singabe ihrem grämlichen Gatten lebte, fand er fich in alter Innigfeit zusammen, und in die Launen des leicht verdrieflichen Schwagers wußte er fich zu schicken. In Meiningen und in der Umgegend wurden alte Bekanntschaften wieder aufgefrischt und neue gemacht. Besonders erfreut war Schiller, einem Mitgliede der heiteren Gohlifer Tafelrunde, dem Maler Reinhart, in der kleinen Refidenzstadt zu begegnen und "ganz den alten und braven Rerl" wiederzufinden. Der Künstler versäumte nicht, die Erscheinung des bewunderten Dichters im Bilbe festzuhalten. Wehmütiger Empfindungen gewärtig, suchte diefer in Bauerbach die Stätten auf, wo er einft als Einfiedler liebend und dichtend geschwärmt, wohin er lange noch aus der Ferne heimwehvoll zurückgeschaut hatte: aber bie erwarteten "beiligen Bilgrimsgefühle" wollten fich nicht einstellen. "Jene Magie war wie weggeblasen", schreibt er enttäuscht. Reiner von den geliebten Pläten sagte ihm mehr etwas. Deutlicher als je tam ihm die große Veränderung zum Bewußtsein, die mit ihm vorgegangen war: zwischen damals und jest lag eine Reihe schmerzlicher Erfahrungen und heilsamer Erkenntnisse, neuer Gefühle und Erscheinungen, lag eine gang neue Epoche feines Denkens. Die Bauerbacher Idulle hatte für den keinerlei Reize mehr, der tätig auf die Welt zu wirfen gesonnen war.

Bei der Gutsherrin von Bauerbach aber begegnete Schiller den alten treuen Gesinnungen; sie gab dem früheren Bewerber ihrer Tochter das schönste Zeichen ihres mütterlichen Vertrauens, indem sie ihn wegen der geplanten Verheiratung Lottens mit einem Herrn von Lilienstern zu Rate zog. Schiller sah die gütige Freundin damals zum letztenmal: im August 1788, kurze Zeit nachdem er mit ihr einen genauen Plan zur Tilgung seiner Schulden verabredet hatte, starb sie infolge einer schweren Operation. Seines Clends von einst und ihrer Hilfe gedenkend, schrieb er bei diesem Anlaß an Wilhelm von Wolzogen: "Sie war mir alles, was nur eine Mutter mir hätte sein können. Alle Liebe, die mein Herz ihr gewidmet hatte, will ich ihr in ihrem Sohne aufbewahren, und es als eine Schuld ansehen, die ich ihr noch im Grabe abzutragen habe."

Mit diesem ältesten Sohne ber Freundin fühlte fich Schiller seit dem zweiten Aufenthalt in Meiningen-Bauerbach noch fester verbunden als früher. Auf sein Zureden und in seiner Gesellschaft machte er auf der Rückreise einen Umweg über Rudolstadt, wo Wilhelm eine verwandte Familie, Frau von Lengefeld und ihre beiden Töchter, mit einem Besuche überraschen wollte. Mit neugierigem Erstaunen sahen die Damen am Nachmittag bes trüben 6. Dezember zwei in Mäntel gehüllte Reisende an ihrem Saufe in ber Neuen Gaffe vorbeireiten. In dem einen, wenn er auch scherzend das Gesicht zu verbergen suchte, hatten sie bald ihren Better erkannt. Um fo mehr gab ihnen beffen unbekannter Gefährte gu raten. Gin Fremder, zumal zur tiefen Winterszeit, war in bem weltabgeschiedenen Städtchen ein Ereignis. Den einförmig ihre Tage Berlebenden waren Gafte immer willfommen; mit erhöhter Freude aber wurde der Besuch bes vielgenannten Dichters begrüßt, den ber Better am Abend vorftellen zu burfen bat. Der Rreis, in ben Schiller wie zufällig an biefem Winterabend eingeführt murde, follte ibn fein Leben lang fefthalten.

Böllig fremd waren die Verwandten der Frau von Wolzogen und deren junger Freund einander nicht mehr, als sie sich jetzt gegenübertraten. Schon im Juni 1784 hatten die aus der Schweiz zurückkehrenden Damen den Dichter in Mannheim flüchtig kennen gelernt, nachdem sie bereits im Jahre vorher durch Henriette von Wolzogen seinen Angehörigen auf der Solitude zugeführt worden waren. Diese erste Begegnung war bei dem damals sieberkranken Dichter freilich ohne jeden tieseren Eindruck geblieben, und die Schwestern hatten sich nur darüber verwundert, "daß ein so ungezähmtes Genie ein so sanstes Äußere haben könne". Interessant mußte Frau von Lengeseld dem Dichter schon als die Schwester jener beiden Herren von Wurmb sein, deren Sdelmutswettstreit ihn einst zu seiner ersten Erzählung angeregt hatte. Mit dem einen der Helden jener "Großmütigen Handlung", dem Gutsbesitzer Ludwig von Wurmb in Wolkramshausen, war Schiller ja bereits in der Bauerbacher Zeit bekannt geworden; über die Mitglieder der verwandten Rudolstädter Familie aber mochte er von der mitteilsamen Bauerbacher Freundin wohl schon manches ersahren haben.

Frau von Lengefeld mar feit 1776 Witme. Ihr Gatte, ber Fürstlich Schwarzburgische Landjägermeifter Rarl Chriftoph von Lengefeld, war ein überaus tüchtiger Mann gewesen; trot eines schweren körperlichen Gebrechens hatte er sich durch praktische Tätigfeit und fachwiffenschaftliche Leiftungen einen fo ausgezeichneten Namen erworben, daß unter anderem auch Friedrich der Große seine Dienste durch die glänzendsten Anerbietungen zu gewinnen suchte. Umfichtig und eifrig, wie in der Pflege der heimatlichen Balber, verfuhr Berr von Lengefeld auch bei ber Erziehung feiner beiben Töchter, auf beren geiftige und förperliche Ausbildung er gleich forgfältig bedacht war. Das Beste bazu freilich tat er selbst in lebendigem perfonlichem Bertehr burch treffliches Beispiel. Biel gu früh für die Seinen mußte er fterben: Raroline war damals dreizehn, Lotte, am 22. November 1766 geboren, erft neun Jahre alt. Als das Mufter eines ehrenfesten Mannes und als ein freundlich anregender Gefährte blieb der Bater seinen Tochtern zeitlebens im Gedächtnis. Die Witwe mußte mit bescheibenen Mitteln haushalten. Da war es gut, daß Frau Luise von Lengefeld in der vierzehnjährigen Che mit dem weit alteren leidenden Manne ihrer

554

ursprünglich lebensluftigen Natur so manche Entsagung aufzuerlegen gelernt hatte. Für die geiftige Leitung ihrer begabten Töchter fehlte ihr freilich die feste Hand. So wurde deren junge Phantafie reichlicher genährt, als ber bedächtige Bater wohl gebilligt hatte. Sie lasen alles, was empfindsame herzen damals entzückte: Gellerts "Schwedische Gräfin" und seine moralischen Schäferspiele, Plutarch, Richardson und Rouffeau, Offian, "Berther" und "Siegwart". Die Mutter selbst beteiligte sich an dieser Lekture; benn auch fie war ja noch jung und genoß mit den Heranwachsenden eine neue Jugend. Lebensfrisch und an den Freuden und Leiden anderer teilnehmend, nachgiebig gegen die Wünsche ihrer Töchter blieb die chere mere, wie sie im vertrauten Kreise hieß, ihr Leben lang. Die gute Frau erwarb sich überhaupt rasch das Vertrauen jungerer Leute, weil sie (nach dem Zeugnis Charlottens) "deren Ansichten nicht ftorte, sondern schwieg, wenn fie anders dachten und fühlten". Trop aller Büte und Milde aber ließ fie fich von festen moraliichen Grundsäten leiten und fonnte gurnen, wenn biefe verlett wurden. Ihre Pflichtauffassung freilich war ftart beschränkt durch ängftliche Formlichkeitsbedenken und gefellschaftliche Vorurteile, wofür fie fich manche Neckerei von ihren unbefangenen Rindern gefallen laffen mußte. Wie fie die fürstliche Familie und höfisches Wesen liebte und aus innerster Neigung später das Umt einer Prinzeffinnen-Erzieherin und Oberhofmeisterin übernahm, so waren auch ihre Begriffe von dem, was sich geziemt, durch die in jenen Kreisen herrschenden Anschauungen bestimmt. Danach suchte fie auch die Zukunft ihrer Kinder zu gestalten, deren Glück der Mutter sehnlichster Bunich war. Befaß fie auch nicht Entschiedenheit genug, ihre Plane burchzuseten, so ließ fie fich boch auch durch feine Enttäuschung verbittern. Immer wieder half ihre unverwüftliche Bergensgüte, unterftütt durch einen feften Borfehungs= glauben, ihr über die Unbegreiflichfeiten bes Lebens hinweg, immer wieder wußte fie alles zurecht zu legen und zum Beften zu tehren, immer von neuem war die chère mère zu Hilfe mit Rat und Tat bereit.

Der Sorge um die ältere Tochter Karoline glaubte fich die Mutter enthoben, als ein junger herr von Beulwit, der Sohn einer angesehenen Rudolstädter Familie, schon um die Sechzehnjährige jo ernstlich warb, daß diese als verlobt gelten konnte. Charlotte aber sollte als Hofdame der Herzogin Luise von Weimar in die Laufbahn geleitet werden, in der sich Frau von Lengefeld selbst am glücklichsten bachte. Bu biefem Plane hatte ber freundschaftliche Berkehr mit Frau von Stein, der Butsherrin bes nahen Rochberg, die Anregung gegeben. Der Freundin Goethes war das verheißungsvoll aufblühende Mädchen früh lieb geworden, und auch Lotte hatte der gereiften Frau mehr und mehr ihre Seele erschloffen; beide blieben sich das ganze Leben hindurch in inniger und un= bedingt vertrauender Freundschaft zugetan. "Wenn ich ganz verfteinert bin," schreibt später einmal die leidgeprüfte Frau der jüngeren, "so wird nie der innere Funke, der meiner getreuen Lolo gehört, ausgelöscht werden." Un den jungen Frit von Stein, den Bögling Goethes, band Lotte von Lengefeld geschwisterliche Zuneigung; fie nannte ihn nur ihr "liebes Brüderchen". In Rochberg, wo fie oft wochenlang weilte, wurde fie auch mit Goethe, bem Menschen und bem Dichter, vertraut und gewann früh einen nie wankenden Glauben an seine Perfonlichkeit; aber auch der von beiden Schwestern wie ein heilbringender Genius verehrte Meister schloß bas garte, natürliche Rind balb in fein Berg. Durch feine und feiner Freundin Bermittlung wurde Lotte zuerst am Hofe von Weimar eingeführt. Zur Ausfüllung einer Hofftelle aber war die Beherrschung des Französischen, der Hoffprache, erforderlich. Deshalb unter= nahm Frau von Lengefeld mit ihren Töchtern jene Reise in die Schweiz. Staunend, mit offenen Sinnen, für jeden Gindruck empfänglich trat die Sechzehnjährige in die neue, bunte Welt, nach der sie sich träumend schon hingesehnt hatte. In Vevey am Genfer See, umgeben von einer großen Ratur, unter bem belebenden Anhauch einer freisedlen Geselligkeit atmeten die in den engen Berhältniffen der zopfigen Rleinstadt herangewachsenen Schweftern wie befreit auf. Der Ort war umwoben von bem Zauberduft

Rouffeauscher Liebesdichtung, und auch Lottens Berg ward von schwärmerischer Liebessehnsucht erfüllt: "einmal glaubte ich in ber Schweiz zu lieben," geftand fie fpater bem wirklich Geliebten. Wehmutsvoll nahmen die Schwestern nach einem Jahre Abschied von ber schönen Bergwelt, dem Boden der Freiheit, wo ihrem für alles Große und Schöne in Natur und Menschentum erschlossenen Sinn ber Geschmack an ben steifen Formlichkeiten, an ber ganzen Lebensöbe und Lebensenge ber heimischen Gesellschaft völlig verleidet worden war. Der äußere Zweck der Reise war erreicht, aber die Idee, Bofdame zu werben, war nun der zu neuem Fühlen und Denken erwachten Lotte geradezu verhaßt. Die Beziehungen zu Weimar murden zwar weiter gepflegt, jum Glück jedoch fand fich baselbst nicht gleich eine Stelle. Inniger als früher schlossen sich jett die beiben Schwestern aneinander, durch die gemeinschaftlichen Reiseerinnerungen und gemeinsames Bildungsftreben verbunden und über ihre Umgebung emporgehoben. Diese Beistes= und Seelengemeinschaft wurde eben= sowenig gestört durch die (Ende 1784 erfolgende) Beirat Rarolinens, die fie gang in der Rahe des mütterlichen Sauses beließ, wie durch die große Gegenfählichkeit ihrer Charaktere. So weit auch ihre Lebensauffaffungen und Lebenswege fpater auseinandergingen, bas feste Band treuer Schwesterliebe, die sie im Innersten gusammenhielt, ift nie und durch nichts gelockert worden.

Für die Verschiedenheit ihrer Gemütsarten und Willensrichtungen ist das Verhalten der Schwestern nach ihrer Rücksehr aus der Schweiz bezeichnend. Lotte, wie stark auch ihr Herz von Sehnsucht nach dem schönen Lande und seinen freien Menschen bewegt war, sand sich bald wieder in das Stilleben der Heimat, getröstet durch heiteren Naturgenuß und den Verkehr mit geliebten Vüchern; Karoline dagegen ließ sich durch die Erinnerung an das Verlorene und durch trübe Blicke in die Zukunst ganz die Freude an der Gegenwart verderben. Die Jüngere befriedigte es, ihre Neiseeindrücke einem verschwiegenen Tagebuch anvertraut zu haben, die Ültere aber, mitteilungsbedürstiger und anspruchsvoller, suchte die Öffentlichkeit mit ihren Auszeichnungen, die sie als "Briese aus der Schweiz" in

Frau von Laroches "Pomona", der "Zeitschrift für Teutschlands Töchter", erscheinen ließ.

Un Tiefe und Fülle des geistigen Lebens waren die beiden Schwestern einander ebenbürtig. Aber was bei der stillen, in fich gefehrten Lotte allmählich reifte, was fich bei ihr erft an den Strahlen der Liebe ganz und harmonisch entfalten follte, das trieb bei der beweglichen, leidenschaftlichen Raroline das ftarfere, von den freien Ideen der Geniezeit genährte Selbstbewußtsein rasch heraus. Durch das Wesen der häufigen Empfindungswechseln unterworfenen, zur grübelnden Selbstbetrachtung neigenden Frau ging ein tiefer Zwiespalt, der fie nie zum Benügen an sich und ber Welt tommen ließ. "Sie hat ihre Eriftenz zu viel auf Täuschungen bes Lebens gegründet. Ich fürchte, ihr Leben, welches fie fich so reich durch ihr Gemüt, ihr Talent machen kann, geht vorüber, ohne Ruhe zu finden," so lautet aus weit späteren Tagen ein schmerzliches Wort Lottens über die geliebte Schwester. Karoline war eine Frau von ganz ungewöhnlicher Bildung und Belefenheit, von den weitesten fünftlerischen und wissenschaftlichen Interessen, musikalisch und schriftstellerisch veranlagt, von raschem Blid und treffendem Urteil, geistreich und gewandt in der Unterhaltung. Und fie besaß auch den echt weiblichen Drang, zu lieben und geliebt zu werden, zu beglücken und felber glücklich zu fein. Aber biefem Drange zu genügen, fehlte ihr das Beste und Einzige, was dem Weibe erst tiefste Befriedigung gewährt: die Fähigkeit, fich gang und einem Manne hinzugeben aus Liebe, fich felbft zu verleugnen um diefer Liebe willen. In der Che fich voll auszuleben und auszuwirken, war ihr nicht gegeben. Dazu war Karoline allzusehr erfüllt von dem Anspruch, ihre eigene Persönlich= feit durchzusegen, rucksichtslos Raum für ihr Wefen und Wirken zu heischen. Ihre Berbindung mit dem Hofrat Friedrich von Beulwig war glücklos. Rach Schillers Urteil "ein recht schätbarer Mann von Verftand und Kenntniffen", hatte ber etwas trocene Berufs= mensch fein Verständnis für das genialische Wesen seiner Gattin, für die ihr eigene "Jeinheit der Seele": fie aber, überhaupt undulbsam gegen Menschen ohne Schwung und Flugkraft, fühlte sich abgeftoßen von seiner Schwerfälligkeit, von seinem Mangel an

"Delikateffe". Angetrieben burch ihre perfönlichen Erfahrungen und die freien Ideen der Geniezeit, ließ sich Karoline fortreißen über bie Grenzen, die ihr Weiblichkeit und Ehrfurcht vor der Ghe hatten giehen follen. "Die Beirat", meinte fie, "ift tein Band ber Seelen." Liebe und Freundschaft glaubte fie auf eine Linie ftellen zu follen, in Seelenbundniffen mit möglichft vielen außerlefenen, geiftvollen Männern meinte fie ihre Sehnsucht ftillen, ihr Dasein erweitern und bereichern zu dürfen. Rein Wunder, daß ihr das eheliche Band immer mehr zur Fessel ward. Tropdem ging fie, nachdem ihre erfte Che endlich nach manchen Rämpfen geschieden war, im Sahr 1794, wiederum ohne volle Bergensneigung, eine neue eheliche Berbindung ein, mit Wilhelm von Wolzogen, ber seiner Base schon seit ihrem erften Zusammentreffen in Stuttgart (1783) eine begeisterte Berehrung entgegenbrachte. Unglücklich zwar ward biefe Ehe nicht, aber auch sie vermochte die ruhelose Frau nicht von ihrem phan= taftischen Freundschaftsbedürfnis zu heilen. Roch in ihrem siebenund= vierzigsten Sahre wurde sie von einer neuen Leidenschaft für einen bewunderten Mann ergriffen. "Ich habe nicht geglaubt," schrieb bamals Lotte voll Kümmernis, "daß so etwas in diesem Alter so tief treffen konnte. . . . Es ift eine eigene, gang eigene Ratur, Die Frau, so höchft liebenswürdig und interessant, so äußerft verftändig und doch so phantastisch. . . . Sie liebte so oft, und doch nie recht; benn mahre Liebe ift ewig, wie bas Wefen, aus bem fie entspringt. Und eben weil sie nicht so liebte, sucht immer bas Berg noch einmal die Sehnsucht zu stillen." Dieses unersättliche Berg aber ward burch das Schicksal zum Entbehren gezwungen: alle ihre Lieben, selbst ben einzigen Sohn, fah Raroline ins Grab finken. Als die längft Bereinsamte hochbetagt im Jahre 1847 zu Jena ftarb, da widmete man ihr die Brabichrift, die fie fich felbft erdacht: "Gie irrte, litt, liebte."

Nichts kann die Verschiedenheit der beiden Schwestern besser beleuchten, als ihre Auffassung der Liebe. "Es ist nicht Liebe," so bekennt Lotte einmal, "wenn man sich nur ein schönes Bild in der Seele entwirft und diesem selbst alle Vollkommenheit gibt, sondern das ist Liebe: die Menschen zu lieben, wie wir sie finden,

und haben fie Schwachheiten, fie aufzunehmen mit einem Bergen voll Liebe." So war alles Fühlen, Denken und Handeln Char= lottens von Lengefelb vom Lebensodem reinfter Beiblichfeit erfüllt. Silfsbereite Gute mar ber Grundzug ihres Wefens, bie Fähigkeit bes Anschmiegens ihr schönftes weibliches Talent: ganz für andere, zumal für ben geliebten Mann, zu leben und, wenn es sein mußte, sich zu opfern, war ihr ein natürlicher und erhebender Karolinens rasch entzündliches, leidenschaftliches Verlangen und jener unstete Wechsel der Empfindungen waren ihr völlig fremd, benn fie war nach bem Zeugnis ber Schwester "mäßig, aber treu und anhaltend in ihren Reigungen". Bei jedem übertriebenen Befühl und jeder zu heftigen Leidenschaft schien ihr die Seele an Burde zu verlieren. Lotte verschenkte deshalb ihr Vertrauen und ihre Neigung nicht leicht und war in beren Außerung scheu und zurückhaltend; dafür aber hielten ihre Empfindungen auch den schwerften Proben stand. Selbst die Natur, die sie von Jugend auf als ihre treueste Freundin und beständigste Freude anzusehen gewohnt war, war ihr ein Symbol "bes höchsten innigften Lebens", ber inneren Sarmonie: "indem fie ihren ewigen Gefeten treu bleibt, bleibt fie es auch dem Gemüt, das sie zu fassen strebt." Ihr feiner und tiefer Naturfinn, ihre Liebe zu ben Wäldern und Bergen ber Beimat, ihre kindliche Freude am Grun der Wiesen, am Blau des himmels half ihr oft über schwere und eintonige Stunden hinweg und erhielt ihr Empfinden frisch und gefund. Dieses innige Naturgefühl brachte Lotte bem Schöpfer näher und verband fie zugleich fest mit seiner schönen Welt. Sie sah wohl nach den Sternen, aber fie verlor fich nicht in schwärmerische Sehnsucht. "Die Welten da droben," ruft die Jugendliche aus, "die ich nicht kenne, verleiden mir die, wo ich bin, gar nicht; es ift viel Gutes drin." Ihr Gottesglaube und ihre Menschenliebe tamen aus der gemeinsamen Quelle innerfter Empfindung; Religion war bei ihr bas Gefühlsbedürfnis eines froh vertrauenden Gemüts, nicht eine anerzogene Glaubensfache. Ihr Glaube war lebendige Kraft und bewährte sich, wie ihre Liebe, im Widerstande gegen buntle Schicksalsmächte. Nichts war ihr in

biefer Sinficht fo peinlich, wie "die Ginfchränfung der Seele, die baraus folgt, wenn alle einerlei glauben follen". Aber nicht bloß vor Einschränfung, auch vor verftiegener Schwärmerei und gerfließender Empfindsamkeit behütete fie die schlichte Natürlichkeit ihres Wefens: sie, beren ganges Wollen von den reinen, sicheren Trieben ihrer weiblichen Natur geleitet war, konnten die phantaftischen Ideale der Geniezeit nicht von der ihr vorgeschriebenen Bahn ableiten. Wie die Schwefter las fie viel und gern: geschichtliche und philosophische, äfthetische und naturwissenschaftliche, vor allem aber poetische Werke; doch alles, was sie aufnahm, mußte ihr schließlich zur Klärung ihres Urteils, zur Läuterung ihres Wefens bienen. Denn Harmonie in sich zu entwickeln und leuchtend um sich zu verbreiten, darauf war ihre gange Perfonlichkeit angelegt. Bei allen schöngeistigen Interessen vernachlässigte sie bie hausfraulichen Bflichten nie: "ben Strickftrumpf vergeffe ich barüber nicht, ber immer meine Sande mitbeschäftigt," bemerkt fie gelegentlich. Rach bem Namen einer gelehrten ober gar berühmten Frau trug Lotte feinerlei Berlangen, und die Reigung, "recht klug zu tun", Anwandlungen einer gewissen geiftigen Koketterie, hatte sie bald überwunden. Ihrem bescheibenen Ginn genügte es, im ftillen ein gefälliges Talent an Übersetzungen und Nachdichtungen zu betätigen, ihrer Naturfreude, ihrem Sang zu finniger Beschaulichkeit und ihrer Liebe zur Freiheit und Schönheit in anmutigen Gebichten voll fanfter Empfindung und edlem Schwung Ausdruck zu verleihen. Augerbem zeichnete fie gern. Gin Drang nach Öffentlichkeit lag nicht in ihrer ftillbescheibenen Urt.

Um die Zeit, wo Schiller dem Lengefeldschen Kreise nahe trat, war das Mädchen noch verschlossener als sonst: ihre Seele war noch weich und trüb gestimmt von einem Abschied, den das Schicksal erst vor kurzem von ihr gesordert hatte. In den Kreisen der Frau von Stein war sie mit einem schottischen Kapitän, namens Heron, bekannt geworden; die jungen Herzen hatten sich bald zueinander geneigt. Aber gerade als der zarte Keim der Liebe aussprießen wollte, schied eine harte Notwendigkeit die

Lebenswege ber beiben auf immer: bei seinem setzten Besuche in Rudolstadt, zu Ostern 1787, eröffnete Heron der Freundin, daß Ehre und Baterland ihn zum Kriegsdienste nach Ostindien riesen. In schwermütigen Tagebucheinträgen sieß Lotte das schwerzliche Erlebnis noch nachklingen, und einige zärtliche Schreiben des in die Ferne Reisenden konnten das herbe Weh nur vermehren. Zierlich tändelnde Huldigungsverse und artige Briefe, die ihr ein anderer Verehrer, der weit ältere Major von Knebel, um diese Zeit widmete, vermochten ihrer trauernden Seele ebensowenig Trost zu spenden, wie eine von der besorgten Mutter in Aussicht genommene "gute Partie", gegen die sich die Tochter entschieden wehrte.

Un jenem grauen Dezembertage bes Jahres 1787 war Lotte besonders in sich gekehrt gewesen; Kopfichmerz und Regenwetter hatten ihre Stimmung ganglich niedergedrückt. Als dann ber Gaft auf den Abend angefündigt ward, befturmte Raroline die ftille Schwefter, nicht ihrer Gewohnheit gemäß fie allein reben zu laffen. Und wirklich, die fonft fo Schweigfame, gefesselt von dem lebhaften Beifte des rasch fich heimisch fühlenden Fremden, ging mehr als je aus sich heraus. Auch Schiller fühlte sich ftart und eigen angezogen. Lotte, damals einundzwanzig Jahre alt, war feine blendende Schönheit, aber ihre schlanke Erscheinung offenbarte die ganze Unmut ihrer fanften, beiteren Seele. Auf ben feinen Bugen ihres lieblichen, von einer Fülle brauner Locken umrahmten Gefichts lag ein Sauch sinniger Träumerei, mahrend ber schöne Mund bie Babe "unnachahmlichen Schmollens" verriet; aus den blauen Augen aber sprachen Unschuld und Büte. Sicherer und weltgewandter ftand neben ihr die altere Schwefter, eine Blondine, fleiner von Geftalt. Mehr noch als von der äußeren Anmut war Schiller von der reichen Belefenheit, der echten Empfindung und bem regen Geift ber beiden Rudolftädterinnen überrascht. Ihr Alavierspiel entzuckte ihn. In der Unterhaltung über mancherlei literarische Dinge zeigten die Schweftern ein freies, unbefangenes Urteil und frische, natürliche Empfänglichkeit. Mit liebenswürdiger Bewandtheit folgten fie ihrem Gaft, auch wenn er von ernften

Dingen einmal auf "Possen" übersprang. Das machte den Schwaben sofort zutraulich. Als sich herausstellte, daß die Damen seinen Don Karlos noch nicht kannten, äußerte Schiller ohne jede Schriftstellerseitelkeit den Bunsch, sie möchten das Drama lesen. So verslog der Abend, der allen stets unvergeßlich bleiben sollte. Schiller pries in einem Brief an Bilhelms Mutter den Geschmack des Freundes, der ihn nach dem abgelegenen Städtchen in die "liebens» würdige Familie" geführt hätte: "Mir selbst wurde so schwer, mich von diesen Leuten zu trennen, daß nur die dringenosse Notwendigkeit mich nach Weimar ziehen konnte. Wahrscheinlich werde ich aber diese Nachbarschaft nicht unbenutzt lassen, und sobald ich auf einige Tage Luft habe, dort sein."

Die Ausführung dieser Absicht mußte sich Schiller zunächst freilich versagen. Er sandte den Schwestern einstweisen den versprochenen Don Karlos. "Dem nächsten Frühling sei es ausbehalten, den schönsten meiner jezigen Wünsche zu erfüllen," schrieb er an Freund Wolzogen, der nach Rudolstadt zurückgekehrt war und das Werk übermitteln sollte. Lotte hatte die Wiederkehr des interessanten Gastes sehnsüchtig erwartet, wie sie später dem Verlobten bekannte: "Es war schon eine geheime Ahnung in meiner Seele, glaube ich, daß mir Deine Briefe einmal alles sein würden, als Du den Karlos an Wolzogen schicktest; ich fand das Billet und behielt es sorgfältig, denn ich weiß nicht, es freute mich so, und es war mir lieb, etwas von Dir zu haben. Auch wartete ich so ängstlich den Sonntag, wie Du versprochen hattest, herzukommen; mit jedem Tritt, den ich hörte, dachte ich, Du kämst, und es war mir nicht ganz recht, daß Du ausbliebst."

Schiller saß unterbessen "unter Folianten und alten staubigen Schriftstellern wie begraben". Jeder Tag hatte für ihn mindestens zwölf arbeitsvolle Stunden, zwischen denen Besuche bei Freunden und Bekannten, zuweilen auch des Klubs und der Komödie seine einzige Erholung bildeten. Denn innerhalb eines Jahres, das war jetzt sein Plan, wollte er "für eine Bersorgung qualifiziert sein". Die Aussicht auf eine Berufung nach Jena trat damals bestimmter

als zuvor in ben Kreis feiner Zukunftsrechnungen, aber gebrauchen wollte er diese "Nothilfe" nur für den Fall, daß es ihm miflange, durch bloße publiziftische Tätigkeit seinem Leben eine sichere Grund= lage zu geben. Er wurde nun seiner Arbeit an der niederländischen Rebellion und der ihm reichlich zufließenden Anerkennung doppelt froh. Von allen Seiten machte man ihm, wie er an Körner schrieb. Blückwünsche, daß er sich "in die Geschichte geworfen" habe. Durch fie hoffte er fich "in der gelehrten und bürgerlichen Welt" schneller durchzuseten, als durch den größten Aufwand von Geift "für die Frivolität einer Tragodie"; fie follte ihn von dem Fluche befreien, "den die Meinung der Welt über diese Libertinage des Geiftes, die Dichtkunft, verhängt hat". "Für meinen Karlos, das Werk dreijähriger Anftrengung," bemerkt er nicht ohne Bitterkeit, "bin ich mit Unluft belohnt worden. Meine niederländische Geschichte, bas Werk von fünf, höchstens sechs Monaten, wird mich vielleicht jum angesehenen Manne machen." Körner fand biefe Ideen von schriftstellerischer Tätigkeit "schrecklich prosaisch", da er aus ihnen nur Rudfichten auf außeres Fortkommen und ben "Geift ber Atademien", nur schlimme Folgen der "weimarischen Rultur" heraus= fühlte. Eindringlich mahnte er ben Freund an seinen Dichterwert und Dichterberuf und beschwor ihn, sich nicht "zum Sandlanger für die niedrigen Bedürfnisse gemeiner Menschen herabzuwürdigen". ba er doch berufen sei, "über Beifter zu herrschen".

Großbenkend, wie immer, ward Körner diesmal den Beweggründen Schillers doch nicht ganz gerecht. Die poetische Stimmung konnte auch dieser nicht kommandieren. Außerdem aber verspürte Schiller zu deutlich den inneren Gewinn, den er aus den geschichtlichen Studien und Arbeiten zog. In der steigenden Lust nach Bermehrung seines geschichtlichen Wissens kauste er sich um jene Zeit, trot der Beschränktheit seiner Mittel, Pütters Abriß der Deutschen Staatsverfassung, Schmidts umfangreiche Geschichte der Deutschen, Montesquieus Esprit des lois, und neben seiner eigentslichen Arbeit ging das Studium dieser Werke her. Mit jedem Schritt auf diesem Gebiet fühlte er seinen Geist reicher werden an

Ideen, seine Seele fich weiten mit ihrer Welt: "Die Geschichte ift ein Feld, wo alle meine Kräfte ins Spiel kommen, und wo ich boch nicht immer aus mir felbst schöpfen muß." Noch ein anderes aber verkannte der treue Gewiffensrat: Die wirtschaftlichen Vorteile, die jene Tätigkeit bot und die der von Rot und Sorge übergenug Geplagte zu bedenken gezwungen war. Auch in Weimar erlebte er ja noch Tage, an denen ihm "alles Geld bis etwa auf zwei Groschen Porto ausgegangen", — selbst nach Jahren konnte er nur mit Grauen baran zurückbenken. Run schien endlich bie Reit gekommen, wo er aus seinen Finanznöten sich herausarbeiten konnte. Mit den Einnahmen aus der Thalia, die durch den Geifterseher bie Lefer anzog, aus seinem Geschichtswert und seiner Mitarbeit am Merkur und der Allgemeinen Literaturzeitung erwarb er zum erften Male mehr, als er auszugeben gezwungen war. Auch auf Honorare von den Theatern durfte er rechnen. Der Blan freilich, eine Gefamtausgabe feiner Dramen zu veranftalten, scheiterte, und die Schwansche Buchhandlung in Mannheim übte nach wie vor an bem Eigentum bes Dichters ein privilegiertes Freibeutertum aus, ja fie ließ fich von diesem jedes Exemplar, das er von den neuen Ausgaben seiner Stücke bezog, obendrein noch bezahlen. Immerhin, Die Aussicht auf Genefung seiner Finangen erleichterte ihm bas Berg, wenn fie ihm auch feine Triebfeder "zur Größe und Bortrefflichkeit" sein konnte. Bu jener "ökonomischen Schrift= ftellerei" aber trieb ihn neben ber flar erfannten Bflicht auch noch ein tiefpersönliches Bedürfnis: ber Gedante an Die Begründung einer häuslichen Exifteng beschäftigte ju jener Beit fein Sinnen und Sehnen stärker als jemals vorher, und die Aussicht auf Erfüllung biefes seines heißesten Wunsches erwies sich vor allem anderen als ein wirksamer Sporn für feinen schriftstellerischen Gifer.

Das Rudolstädter Erlebnis hatte diese Sehnsucht aufs neue geweckt, die Sehnsucht nach einem reichen, wechselseitigen Geben und Nehmen in beglückender Ehe. Bei allen Liebesanwandlungen der früheren Jahre hatte sein Herz gehungert; die Freundschaft hatte sein persönliches Leben zwar erhöht, aber sein Ergänzungs-

bedürfnis naturgemäß nicht voll sättigen können. Je glücklicher nun sein Leben von außen sich anließ, defto schmerzlicher kam ihm in ftillen Stunden seine innere Ginsamkeit gum Bewußtsein, und in ergreifenden Rlagen vertraute er Rörner feine Seelennot: "Noch einmal, mein Lieber, dabei bleibt es, daß ich heirate. Könntest Du in meiner Seele lesen, wie ich felbft, Du wurdeft feine Minute barüber unentschieden sein. Alle meine Triebe zu Leben und Tätigfeit find in mir abgenütt; diesen einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich führe eine elende Eriftenz, elend durch den inneren Buftand meines Wesens. Ich muß ein Geschöpf um mich haben, bas mir gehört, bas ich glücklich machen kann und muß, an beffen Dasein mein eigenes sich erfrischen kann. Wenn ich nicht Soffnung in mein Dasein verflechte, fo ift es um mich geschehen. Mein Wesen leidet durch diese Armut, und ich fürchte für die Rrafte meines Geiftes. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe feiner, wohltätiger, häuslicher Empfindungen mich für die Freude ftimmt und mein erftarrtes Wesen wieder durchwärmt. 3ch bin bis jest ein isolierter, fremder Mensch in der Ratur herumgeirrt und habe nichts als Gigentum beseffen. Alle Wesen, an die ich mich fesselte, haben etwas gehabt, das ihnen teurer war als ich, und damit kann sich mein Berg nicht behelfen."

Körner suchte den Freund von diesen "Heiratsideen" leise mahnend abzubringen. Vielleicht hielt er sie nur für eine "vorübersgehende Grille", wie es früher der Gedanke an Wielands Tochter wirklich gewesen war. Sindringlich wies er auf die Opfer hin, die der "Schriftsteller" dem "Gatten" zu bringen hätte; auf die Gefahren, die der künstlerischen Entwicklung aus einem solchen "Streben nach bürgerlicher und häuslicher Glückseligkeit" erwachsen könnten. Schiller fühlte sich zum ersten Male von dem treuesten, seinfühligsten Freunde in einer Lebensfrage nicht verstanden. Sollte er da durch Mitteilungen über die Einzelheiten seiner Erlebnisse und Absichten immer aufs neue den Widerstand seines Beraters hervorrusen und zwar in einer Sache, die schließlich nur er beurteilen

und entscheiden fonnte? "Mit Gewiffensfragen diefer Art" follten die Dresdener nicht mehr "in Berlegenheit" gesett werden. "Wenn ich von dieser Materie wieder schreibe," heißt es in einem Briefe an huber, "fo geschieht es nur, Euch bekannt zu machen, wozu ich entschlossen bin." Und so hat es Schiller gehalten. Er weicht bem Thema nicht aus, aber er behandelt es Körner gegenüber bald mit jurudhaltendem Ernft, bald in scherzendem Ton. "Gine Frau habe ich noch nicht," schreibt er am 12. Februar 1788; "aber bittet Gott, daß ich mich nicht ernsthaft verplempere." Und als Körner erwidert, der Freund wolle ihnen offenbar feine Beiratsideen nach und nach beibringen, inzwischen sei aber "aus guter Quelle" eine bestimmte Nachricht nach Dresden gedrungen, da gibt Schiller am 6. Marz folgende Erklärung ab: "Ich bin von etwas Wirklichem biefer Art so weit entfernt, als nur jemals in Dresden. Neuerdings ließ ich zwar ein Wort gegen Dich fallen, das Dich auf irgendeine Bermutung führen könnte — aber biefes schläft tief in meiner Seele, und Charlotte [von Ralb] felbst, die mich fein durchfieht und bewacht, hat noch gar nichts davon geahnt. Wenn dieses mich weiter führt, so sei gewiß, daß Du, wie in allen ernsthaften Angelegenheiten meines Lebens, ber erfte fein wirft, gegen den ich mich öffne."

Etwa einen Monat, bevor Schiller dies schrieb, hatte er Charlotte von Lengefeld wiedergesehen. Wie alle seine Bestannten nahm auch er an den vom Hof und Adel besuchten Redouten teil, deren glänzendste, die sogenannte Geburtstagsredoute, dem Wiegenseste der Herzogin Luise galt: gleichsam als Stellwertreter des abwesenden Goethe brachte Schiller der Fürstin eine seinssinnige poetische Huldigung dar, das Gedicht "Die Priesterinnen der Sonne", das am 30. Januar "von einer Gesellschaft Priesterinnen" überreicht werden sollte. Auf einem dieser Maskenbälle sah der Dichter zu seiner freudigen Überraschung im bunten Gewühl plötlich die junge Rudolstädterin. Die zukünstige Hofdame war nach Weimar gekommen, um sich in dieser Zeit der Lustbarkeiten wieder einmal bei Hofe blicken zu lassen. Sie wohnte bei Frau von Imhoss, in demselben Hause, wo Schiller nach seiner ersten Aufunst eine

Zeitlang Quartier genommen hatte. Dies war Grund genug für ihn, bei der Schwester der Frau von Stein jest häufiger vorzusprechen. Auch bei Charlotte von Ralb, bei Knebel, im Theater traf ober sah man sich, — eine vertraulichere Annäherung freilich geftattete weber ber gesellschaftliche Zwang noch die gebührende Rückficht auf bose Zungen. Doch die bloße Rahe genügte, Die Bergen mehr und mehr füreinander ju erwärmen, die erften garten Reime wechselseitiger Reigung rasch feste Wurzeln schlagen zu laffen. Einstweilen fanden die beiden eine Erganzung ihres beschränkten Berkehrs in einem regen Austausch von "Billetten", in benen bald alle fühle Förmlichkeit von der erft gart und leife, dann beherzt fich vordrängenden Empfindung verbannt wurde. Gleich das erfte Schreiben Schillers fällt mit einigen verräterischen Wendungen gang aus bem herkömmlichen Stil eines Berfuchs, bas "gnädige Fräulein ehrerbietigster Achtung" zu versichern. Nachdem ihm schon während bes Schreibens bie Beteuerung aus der Feder gefloffen ift, daß er fich auf den beabsichtigten Sommeraufenthalt in Rudolftadt freue wie noch auf wenige Dinge in der Welt, schließt er bas Ganze mit der plötlichen Bemerfung: "Eben zieht mich ein Schlitten ans Fenfter, und wie ich hinaussehe, sind Sie's. Ich habe Sie gesehen, und das ift doch etwas für diefen Tag." Die Seelen suchten sich, fie fühlten sich einander schon nabe; um so läftiger ward ihnen die beengende "hof= und Affembleeluft", besto wider= wärtiger bem Dichter ber Gebanke, die Beliebte folle bereinft barin verkummern. Überzeugt von der Gemeinsamkeit ihrer Gefinnungen, schreibt er ihr: "Ich habe nie glauben können, daß Gie in der Hofluft fich gefallen; ich hätte eine gang andere Meinung von Ihnen haben muffen, wenn ich das geglaubt hatte. Berzeihen Sie mir, so eigenliebig bin ich, daß ich Bersonen, die mir teuer find, gern meine eigene Denkungsart unterschiebe." Und wieder in einem Gedicht, das er auf Lottens Wunsch in ihr Stammbuch schreibt. verwebt er, ergriffen von "dem holden Zauber nie entweihter Jugend", in die Bewunderung ihrer Gute und Unschuld die ernfte Warnung vor den Enttäuschungen, die dem findlich vertrauenden

Gemüte von der Welt bereitet zu werden pflegen. Wenige Tage banach, am 6. April, verließ Lotte Weimar. Die Hoffnung, ben Freund in ihrer Beimat bald wieder zu feben, erleichterte ihr bie Trennung; ber Schmerz bes Abschieds aber ließ die Schüchterne schlicht und innig ben Wunsch äußern: "Denken Sie meiner, ich wünschte, daß es oft geschähe; tommen Sie doch sobald als möglich zu uns!" Feurig greift er diefes Wort auf: "Sie wollen alfo, baß ich an Sie benken foll; dieses wurde geschehen sein, auch wenn Sie mir es verboten hatten. Meine Phantafie foll fo unermudet fein, mir Ihr Bild vorzuführen, als wenn fie in den acht Jahren, daß ich fie den Musen verdingt habe, fich nur für dieses Bild geübt hätte." Und obwohl er ihre Jugend ficherlich lieber fern dem verflachenden Zwang des leidigen Hoflebens, hinter den bergenden Sügeln des ftilleren und ländlicheren Rudolftadt wußte, machte er ber Scheidenden das schmerzliche und ihr doch fo füße Geftandnis: "Sie werden geben, liebstes Fraulein, und ich fühle, daß Sie mir ben beften Teil meiner jetigen Freuden mit fich hinwegnehmen." Aber die kommenden schöneren Tage sollen ihn für alles Versäumte entschädigen, ihr Verhältnis zu ihm, das Lotte "Freundschaft" genannt hat, zur fröhlichen Entwicklung gebeiben laffen: "Laffen Sie das kleine Samenkorn nur aufgeben; wenn die Frühlingssonne darauf scheint, so wollen wir schon sehen, welche Blume daraus werden wird."

Drei Tage nach Lottens Abreise brachte ein kurzer Besuch Hubers, der als Legationssekretär nach Mainz ging, dem Bereinssamten einige Zerstreuung. Er begleitete den Freund nach Ersurt und Gotha, sofort nach seiner Rückkehr aber gab er in einem langen Schreiben an Lotte seinen Gefühlen fast unverhülten Ausdruck. Die Erinnerung an die Entschwundene ist seine "beste Gesellschaft", schöne Zukunststräume beleben seine einsamen Stunden, und er kennt nur die eine Sorge, wie er den glücklichen Augenblicken Dauer verleihen soll: "Man sollte lieber nie zusammen geraten — oder nie mehr getrennt werden." Häufiger als sonst flüchtet der Arbeitsame zur "lieben Natur". Der süße Schlag der Nachtigallen weckt in seinem Herzen einen Widerhall, die Wunder des auswachenden

Lenzes erregen wieder und wieder die Sehnsucht nach dem stillen ländlichen Aufenthalt in der Rahe der Geliebten. Während er fo nach "feliger Abgeschiedenheit von der Welt" verlangte, wurde ihm mit der hand einer Burgerstochter eine leidlich besoldete Ratsherrnftelle in der frankischen Reichsstadt Schweinfurt angeboten. Schiller lachte über den fehr ernst gemeinten "Spaß", ohne zu bedenten, daß die Betätigung in bem fleinen Gemeinwesen für ihn eine Quelle unmittelbarer Erfaffung wirklicher Lebensverhältniffe hatte werden können. Auch die Nachricht aus Mannheim, daß die erste Aufführung seines Rarlos bort nicht sonderlich aut ausgefallen sei, focht ihn nicht an: sein ganzes Bestreben war jest nur barauf gerichtet, die Geschichte des Abfalls der Niederlande in eifriger Arbeit so weit zu fördern, daß ihm der Buchhändler Crufius in Leipzig, der das Werk verlegen wollte, Honorar darauf zahlte; dann wollte er hinaus "aufs Land fliegen". Als Mitte Mai ber Senior ber beutichen Dichter, der fiebzigjährige Bater Gleim aus halberftadt, ju Befuch nach Weimar tam, ließ sich Schiller durch die muntere Mitteilsam= feit des freundlichen alten herrn noch einige Tage fesseln, - bann aber rif er sich los und eilte, wohin ihn das Berg schon lange zog und wo er ebenso sehnsüchtig erwartet wurde.

Lotte hatte inzwischen auf Schillers Wunsch eine Wohnung für ihn gesucht und ganz nach seinen Bedürsnissen gewählt: im Hause bes Kantors Unbehaun, das am Eingange des Dorfes Bolkstädt, eine halbe Stunde südlich von Rudolstadt, gesegen war, sand der Sommergast seine Unterkunst. Alles war nach seinem Herzen. Die Stude mit der anstoßenden Kammer war klein, aber sauber und behaglich. In dem stillen Raum konnte er ungestört arbeiten und sich der Aussicht in eine schöne Landschaft erfreuen. Draußen aber konnte er sich in aller Freiheit ergehen. Bon einer nahen Anhöhe bot sich dem Blicke ein anmutiges, wechselvolles Landschastsbild; das Saaltal, umfäumt von sanst ansteigenden Waldbergen, an deren Fuß sich freundliche, von Fruchtseldern und Wiesen umgebene Dörfer schmiegen, während im Norden, hoch über der kleinen Residenz, das weithin schimmernde, mächtige Kürsten-

schloß ragt. Schiller hatte in den letzten Jahren viel Stadtlust geatmet; die arbeitsamen Weimarer Tage gar hatten ihn fast völlig in die Studierstube gebannt, — nun endlich konnte er wieder, wie einst in der Bauerbacher Frühlingszeit und im Sommer von Gohlis, Wälder und Fluren durchstreisen. Nach Herzenslust hat der Dichter in den folgenden Monaten Berg und Tal durchwandert: seine Freude an der Natur blühte auf mit der Liebe, die ihm Himmel und Erde in einen verklärenden Schimmer kleidete und die ganze Gegend auf immer mit seinen seligsten Erinnerungen verband.

Dem Dresdener Freunde hatte Schiller die Absicht geäußert, "eine fehr nahe Unhänglichkeit" an bas Lengefelbsche Saus und "eine ausschließende an irgendeine einzelne Berson aus bemfelben" zu vermeiden, um nicht aufs neue Unordnung in Ropf und Berg zu bringen. Doch lange hielten diese Borfate nicht ftand, wenn sie überhaupt ernstlich gemeint waren. Nach turzer Zeit schon führte den Liebenden abends nach getaner Arbeit, oft auch schon nachmittags, ein hübscher Pfad am Flußufer abwärts, an Garten, Kornfeldern und uralten Bäumen vorbei nach Rudolstadt, in die Neue Gaffe, wo die Familien von Lengefeld und von Beulwit nebeneinander wohnten. Dort, in der grünen Gartenhütte hinter dem Hause der chere mere oder in traulicher Stube murde geplaudert und Tee getrunken, und oft lauschte man bem, was der Gaft vorzulesen hatte. Wenn schlechtes Wetter, Arbeit oder Unpäglichkeit ein Zusammensein hinderten, dann bekam die Botenfrau Arbeit mit ber Bermittlung der Briefe und Briefchen zwischen bem Kantorhaus und der Neuen Gaffe. Säufig kamen die Schwestern dem Freunde die Salfte des Weges entgegen bis zu einer Biegung bes Fluffes, wo die Schaale in diesen mündet, und erwarteten ihn auf der schmalen Brücke, die über ben Baldbach führte, mahrend die finkende Sonne ichon einen goldenen Abendschimmer über das liebliche Tal breitete. Dann erschloß sich ben Dreien ein heiteres, ibeales Leben. "Hoher Ernft und anmutige, geiftreiche Leichtigkeit bes offenen, reinen Gemüts waren in Schillers Umgang immer lebendig," erzählt Karoline, "man wandelte wie zwischen den unwandelbaren

Sternen des himmels und den Blumen der Erde in seinen Gesprächen. Wie wir uns beglückte Geister denken, von denen die Bande der Erde abfallen, und die sich in einem reineren, leichteren Elemente der Freiheit eines vollkommeneren Einverständnisses erstreuen, so war uns zu Mute". Und auch Schiller sand, was er liebte: "bei einem geistvollen Umgang, der nicht ganz frei ist von einer gewissen schwärmerischen Ansicht der Welt, Herzlichkeit, Feinsheit und Delikatesse, Freiheit von Borurteilen und sehr viel Sinn für das, was mir teuer ist," schreibt er um diese Zeit an Körner.

So begann für ben, ber immer noch eine Beimat fuchte, ein neues Leben. Bas ber Ginfame feit bem Scheiben von Dresben entbehrt hatte, den Reiz eines freien freundschaftlichen Umganges, unbefangenes Bertrauen und verftändnisinnige Teilnahme, das durfte er bei den Schwestern in reichem Mage genießen. Gerade jest, wo ihm fein Verhältnis zu Frau von Ralb mehr und mehr zu einer Quelle tiefen Unbehagens ward, bot ihm der anregende Berkehr mit der nicht minder beweglichen und geiftreichen, aber bei aller Unruhe doch viel heitereren Raroline einen trefflichen Erfat. Zwar lebte auch fie in glückloser Che, innerlich geschieben von ihrem Gatten, aber die Beziehungen zwischen ihr und dem Dichter konnten sich frei entfalten, da diesem jeder Gedanke an Liebe gu Raroline fern lag. Raroline war beglückt von der "neubeseelenden Freundschaft", die ihr, wie sie selbst sagt, gestattete, sich über alles auszusprechen: "Schiller fühlte immerwährend bas Beburfnis eines Lebens in Ideen, und meine gange Stimmung begegnete ihm." Wonach aber des Mannes Berg fich fehnte, volle, reine Singebung, beruhigende und erquickende Liebe, das konnte nur Lottens Wefen ihm verheißen. Bu ihrer stillen Ruhe und Sanftheit fühlte er fich je langer, je mehr hingezogen. Die altere Schwester mochte anfangs entschiedener hervortreten, rascher in Schillers Gedankenwelt ein= bringen und durch ihren Geift lebhafter auf fein Denken einwirken; Lotte aber verleugnete bei allem Bildungsftreben nie die einfache Unspruchslosigkeit anmutiger Beiblichkeit und übertraf dabei die felbstbewußtere Schwester an Empfänglichkeit und Anschmiegsamkeit

572

des gangen Wefens bei weitem. Sie wußte andächtig zuzuhören. wo jene die Unterhaltung zu leiten suchte. Alles wirkte bei ihr tief und nachhaltig, weil es in ihrem Gefühle Wurzel faßte und von bort stetig aufwuchs. Lotte war wie eine Knospe, die allmählich gur Blüte fich erschließt und in ruhiger Stetigkeit gur foftlichen Frucht reift. Dieses Reifen zu fordern, erfüllte Schiller mit einer tiefen Befriedigung. Gine Seele "für fich zu bilben", als Erganzung seines eigenen Wesens, hatte er ja schon lange sich ersehnt. Run ward ihm dieses Glück zuteil. Und während er auf ihre Seele wirkte, begann auch schon der Ginflug der feinen Frauennatur das rastlos brängende, stürmische Wesen des Mannes in ruhigere Bahnen zu leiten. Gegen seine trüben Anwandlungen hatte fie ftets ein ermunterndes Wort bereit: "Guten Morgen! Gie find boch heute heiter und froh? Ich hoffe es und wünsche es herzlich; benn die Ruhe meiner Freunde trägt auch zu der meinigen bei. So mußte alles um mich her mit bem Glang ber Beiterkeit glangen und jedes mit ftarkem Mute fich die Wolken von der Stirn jagen fönnen, so wie gestern ber liebliche Wind die Gewitterwolfen ver= trieb." Als er einmal, über alte Lebenspläne nachdenkend und neue schmiebend, Zweifel an seiner Zufunft aussprach, ba meinte fie schlicht: "Wenn Ihnen der Gedanke an die Zukunft keine Freude gibt, so vergessen Sie sie und sehen mit Beduld, wie es das Schickfal machen will." Ein andermal las fie in seiner Anthologie. "Der schwermütige Ton, ber in Ihren Gedichten herrscht," schreibt fie ba. "tat mir weh; ich mochte, Sie faben die Welt immer beiter an, und das Schickfal gabe Ihnen nur Freude." Solche Worte wirkten, und Schiller empfand benn auch balb nach bem Einzug in fein Sommerheim bas Erlöfende biefes neuen, beglückenden Berkehrs. "Rudolftadt und diese Gegend überhaupt", so bekennt er ben Schwestern nach dem erften vertraulichen Abend im Lengefelbschen Saus, "foll, wie ich hoffe, ber Bain ber Diane für mich werden; benn feit geraumer Reit geht mir's wie bem Dreft in Goethens Iphigenie. . . . Sie werden die Stelle ber wohltätigen Göttinnen bei mir vertreten und mich vor den bosen Unterirdischen beschüten."

Natürlich waren die Drei nicht immer allein. Auch der Gatte Rarolinens, Berr von Beulwit, wegen seiner oft schwerfälligen Laune l'ours genannt, nahm an Schillers Schaffen und Berfonlichfeit lebhaften Anteil. Mit ber ftrenggläubigen chere mere geriet ber Dichter ber Bötter Griechenlands zuweilen in fleine Blankeleien; aber auf dem Boben allgemeiner Gute und Liebe fand man fich bann immer wieder zusammen. Dem Freien war auch die Freiheit ber anderen heilig, er wußte die Überzeugungen ber Mutter Lottens ju achten. Ginmal erwies er ihr eine garte Aufmerksamkeit, indem er ihr eine englische Bibel verehrte; zugleich aber mahrte er seinen Standpunkt, indem er als Widmung jene früher ermähnten Berfe aus der Elegie auf den Tod eines Jünglings hineinschrieb, die fein Bertrauen auf eine unzerstörbare Gemeinschaft ber Liebe über ben Tod hinaus aussprechen. Aber wenn ber Bartfühlende religiöfen Erörterungen auch auswich, so gab ein andrer Freund des Lengefelbichen Saufes, ber jugendliche Freiherr Beinrich Rarl von Gleichen = Rugwurm, der mit feiner Braut Friederite von Sol= leben oftmals anwesend war, stets erneuten Anlaß zu meta= physischen Unterhaltungen: vor der Zweifelsucht dieses scharffinnigen Wahrheitsuchers konnten weder philosophische Systeme noch religiöse Dogmen bestehen. Gin Rachflang solcher Gespräche scheint sich in ber Philosophie bes Geiftersehers zu finden, für ben ber Baron als perfönlicher Befannter Caglioftros überhaupt Anhaltspunfte geben fonnte. Die Beziehungen der Familie zum Rudolftädter Sofe führten auch ben zwanzigjährigen Prinzen (späteren Fürsten) Ludwig Friedrich häufig in den ungezwungenen Rreis. Seine Berehrung für ben "herrn Rat Schiller, ber trot seiner Jugend boch schon so viel Lefenswürdiges geschrieben", bezeugte er burch eine Zeichnung zu einer Szene aus bem Beifterseher, Die ber Dichter "für einen Bringen gang gut" fand. Unter feiner Führung befichtigte Schiller auch die Runftschätze und wissenschaftlichen Sammlungen bes Fürftenschloffes. Auch der Minister des Ländchens, von Retelhodt, erzeigte bem Dichter seine Bunft, indem er ihn einmal zu einem langweiligen Souper nötigte und ihm ein andermal Bein nach Bolfftabt fandte:

aber da die etwas zudringliche Schwärmerei des eitlen Mannes mehr dem berühmten Namen als dem Menschen galt, so war der Dichter nicht sonderlich von dieser Bekanntschaft erbaut; immerhin hoffte er in der kunterbunt zusammengewürselten Bibliothek des Geheimrats einzelnes Brauchdare zu finden. Besuche von auswärts erweiterten hie und da noch den geselligen Kreis: von Weimar kam Knebel herüber, Lottens treuer Verehrer, vom nahen Kochberg stellte Frau von Stein sich häusiger ein, von Ersurt erschien der Theologiesprosessonl und Aufklärung schon verdiente Verfasser des Nots und Holkswohl und Aufklärung schon verdiente Verfasser, in dem der Dichter "einen stillen, denkenden und dabei edsen Menschen" fand.

An allerlei gesellschaftlichen Belustigungen war kein Mangel. Man machte Ausflüge nach den Kuinen und Schlössern der Umsgegend, man vereinigte sich zu einem Nachmittagskaffee in einem der nahen Dörfer oder im Baumgarten beim Schloß und versichmähte auch den gelegentlichen Besuch einer ländlichen Kirmes ebensowenig wie den des Kudolstädter Nationalsestes, des Bogelsschießens. Zu den abendlichen Bergnügungen gehörten heitere Kahnspartien auf dem Schloßteiche oder französisches Komödienspiel im Beulwißschen Garten. Wenn man dann zu später Stunde ausbrach und gemeinschaftlich den Schloßberg hinauf oder durch den Garten zog, wurden Lieblingslieder angestimmt, wie Höltys "Rosen auf den Weg gestreut" oder Schillers Lied an die Freude.

Am stärksten freilich fühlten die drei Nächstverbundenen den Zusammenklang ihrer Seelen, wenn kein Gast als "böser Geist" zwischen sie trat. Unter fremden Gesichtern zumal konnten sie sich das nicht sein, was sie sich in ihrer eigenen Gesellschaft waren. Aber auch andere Hindernisse hemmten während des Sommers häusig den immer traulicher werdenden Verkehr. Schon gegen Ende Wai hatte den ans "Einsizen" allzusehr gewöhnten Dichter ein heftiger Katarrh in einen "heillosen" Zustand versetzt. Und obwohl er sich hernach durch tägliches Baden und kräftige Vewegung abzuhärten suchte, wurde er von rheumatischen Schmerzen und

mancherlei Erfältungen auch in ben späteren Monaten geplagt. Ein Gutes jedoch hatten diese widrigen Tage: ber Leidende durfte des wohltnenden Mitgefühls, der gärtlichen Fürforge Lottens bann erft recht inne werden. Schon wenn er in gesunden Tagen spät abends noch nach seinem Volkstädt hinaus muß, schaut sie ihm, auf Wind und Wetter horchend, liebevoll beforgt nach. "Warten Sie fich ja recht ab, bitte ich freundschaftlich," schreibt fie dem Erfrankten, "daß Sie bald wieder wohl werden und uns besuchen können." Aber fie tröftet ihn nicht nur mit lieben "Billetten", Blumen muffen ihm ihre Gruge in fein einfames Bimmer bringen, Rirschen und Aprikosen, Tee und Backwerk follen zum Behagen bes Arbeitsamen beitragen. Den von Zahnschmerz Geplagten labet fie auf ein Gericht Thuringer Klöße ein mit der tröftlichen Ver= ficherung: "Sie brauchen dabei die Bahne nicht anzugreifen." Dies waren an sich geringfügige Dienste, aber sie gerade hatte er in der Fremde vermißt all die Jahre hindurch; zum erften Male seit langer Zeit fühlte er fich wieder von weiblicher Fürforge umbegt.

Immer inniger ichloß fich Schiller an bas Lengefelbiche Baus an, immer schwerer ward es ihm, seiner Reigung nur verhüllten Ausdruck zu geben. "Der gestrige Abend", schreibt er einmal, "verftrich wieder fo schnell. Ich möchte Ihnen oft so viel fagen, und wenn ich von Ihnen gehe, habe ich nichts gesagt. Bin ich bei Ihnen, so fühle ich nur, daß mir wohl ift, und ich genieße es mehr ftill, als daß ich es mitteilen konnte." Die raumliche Entfernung zwischen Dorf und Residenz war beiden bald zu groß. "Ich möchte wohl, daß Sie näher bei uns wohnten," hatte Lotte bem Batienten schon geschrieben" und nun verlegte er zunächst fein Studium zeitweise in der Geliebten Zimmer. "Mein Stübchen erwartet Sie und mein Schreibtisch," erwiderte fie auf seine Bitte, bort aus dem Gibbon übersetzen zu durfen, "es ift mir lieb, daß Sie auch in meinem Eigentum einmal leben." Nach folchen behaglichen Arbeitsstunden empfand Lottens Gaft es um so schwerer. wenn er des Abends allzufrühe sich logreißen mußte, oder wenn anhaltende Regenguffe ihm die Besuche erschwerten. Zuerft hatte

er sich dann wohl einigemal in einer "Chaise" in die Neue Gasse bringen lassen, zuletzt aber beschloß er, etwa Mitte August, ganz nach Audolstadt hinüberzuziehen. Böllig befriedigend war freilich auch der neue Zustand nicht. "Mein Logis", schreibt er, "hätte gar keinen Fehler, wenn es Ihnen gegenüber wäre. Ich brächte dann Spiegel in meinem Zimmer an, daß mir Ihr Bild gerade vor den Schreibtisch zu stehen käme, und dann könnte ich mit Ihnen sprechen, ohne daß es ein Mensch wüßte."

Während der zu Volkstädt verlebten Zeit war Schiller trop geselliger Abhaltungen und läftiger Katarrhe im ganzen doch recht fleißig gewesen, manchmal hatte er "wie ein Lasttier" gearbeitet. Zuerst hatte der Geisterseher, dann hauptfächlich der Abfall der Niederlande seine Kraft und die ermunternde Teilnahme der Schweftern in Unspruch genommen. Gegen Ende Juli lag ber erfte Band bes Geschichtswerkes bruckfertig vor. Auf fechs Banbe war der Blan berechnet, aber ehe er an die Fortsetzung ging, wollte Schiller die Aufnahme des vollendeten Teiles abwarten, doch follte in jedem Fall die Geschichte das "Magazin" bleiben, aus bem er fernerhin die Stoffe für seine literarischen Arbeiten ent= nehmen wollte. Als Schriftsteller weiter "schanzen" ober "ver= hungern" -- eine andere Möglichkeit fah er nicht. Ginftweilen aber hatte er die trockene wissenschaftliche Arbeit satt, die ihm überhaupt zu der schönen Jahreszeit nicht recht zu passen schien. "Ich fühle meinen Benius wieder", ruft er freudig erregt dem Dresdener Freunde am 5. Juli zu. Schon vorher war ihm, wohl ohne unmittelbares Urbild, in einer humoriftisch-fatirischen Stimmung bas Bedicht Die berühmte Frau gelungen, jene launige Epiftel eines Chemanns über die Liebe und Familiengluck gerftorende Schöngeisterei seiner ehrgeizigen Gattin. Auch über bas verwickelte Problem des Menschenfeindes begann Schiller damals wieder nachzusinnen, aber balb zog ihn ein einfacheres bramatisches Sujet ftarfer an, ber Blan ju ben Maltefern. Diefen Stoff wollte er in feiner anderen als in einer "griechischen Manier" ausarbeiten, vorerst jedoch muffe er noch eine Zeitlang bei ihm "tochen".

Eine entscheidende Wendung in Schillers Geiftesgang ift mit diesem Worte angebeutet: während er zu neuem bramatischen Schaffen ausholt, entschließt er fich zugleich, seinen Stoff in eine neue, ftrengere Form zu kleiden, um für die Fülle seiner Kraft das rechte Maß zu finden. Dieser Entschluß aber führte ihn zur Antike, zum Studium ber Form und weiter zur Rlärung seiner Unschauungen von "Regel und Runft" überhaupt, führte ihn auf lange Jahre weitab vom eigenen bramatischen Schaffen. Diese Binwendung gur Antife war längst in Schiller vorbereitet. Gine dunkle Sehnsucht nach den geiftveredelnden Einwirkungen eines "griechischen himmels" hatte schon den jugendlichen Dichterphilosophen der Akademie erfüllt. Sein Widerwille gegen das "fchlappe Raftratenjahrhundert", sein tropiges Rraftgefühl, ber Bug seines Bergens wie ber Bug ber Zeit hatten ihn zu bem Liebling aller Sturmer und Dranger, zu Plutarch, hingeführt. Bas Schiller zur Auflehnung trieb, war im Grunde nur die unbefriedigte Sehnsucht nach Harmonie, nach einem Ausgleich zwischen geiftlichen und finnlichen Trieben, zwischen Ideal und Wirklichkeit. Die Ahnung, daß eine Berföhnung möglich sei, hatte ihn zum ersten Male erfaßt, als er im Antikensaale Rannheim reinste Harmonie anschaulich verkörpert sah: "von bem allmächtigen Wehen des griechischen Genius" war er dort nachhaltig berührt worden. Er fam über Dresben nach Weimar; eine Entwicklung lag hinter ihm, die jene ursprüngliche Reigung, hellenische Rultur auf sich wirken zu lassen, noch verstärkt hatte. Wieland feuerte nun den Dichter bes Don Rarlos an, seinen Gefchmack zu läutern, seine Runft durch "Delikateffe" und "Feinheit" ju adeln. Auch der Berkehr mit Berder mußte ihn immer wieber mahnen, seine lückenhafte Renntnis des Altertums zu erganzen. Mochte der Herausgeber der "Stimmen der Bolfer in Liedern" auch gegen eine ausschließliche Geltung bes griechischen Schönheits= ideales protestieren, mochte er in den Griechen nur ein Bolf unter Bolfern feben; die Liebe des feinfühligen Ufthetiters gehörte doch bem Runftvolf der Sellenen, auch er pries mit Winckelmann und Leffing das hellenische Altertum als das Zeitalter ber Natur, Die

Leftüre der Alten war ihm "die wahre Wissenschaft des Schönen zur höheren Kenntnis". Und stärker noch als durch die anwesenden Großen fühlte sich Schiller durch den fern von Weimar weisenden Größten an die Kunst der Griechen gemahnt: er las bewundernd Goethes Iphigenie und sah hier die griechische Form "dis zur höchsten Verwechslung erreicht". Endlich erforderte ja auch die Rezensententätigkeit eine Vertiesung der ästhetischen Anschauungen. Das alles bestimmte Schiller, einer mächtigen Zeitströmung und einem tief empfundenen persönlichen Bedürsnis solgend, sich den ursprünglichen Quellen der antiken Schönheit zuzuwenden, statt mit dem falschen Griechentum der tragédie classique vorlieb zu nehmen.

Schon im März 1788 hatte Schiller den überwältigenden Eindruck, den die Schönheit und Lebensfülle der griechischen Welt auf ihn machte, burch ein Gebicht bezeugt. Von Wieland bringend um einen Beitrag für ben Merkur gebeten, hatte er fich für etliche Tage aus dem "Schulftaube" seines Geschichtswerkes aufgeschwungen und "in der Angst", wie er Körner bekannte, etwas Poetisches geschaffen: Die Götter Griechenlands. Gerade weil dieses Werk aus dem Drange des Augenblicks, ohne die hemmungen milbernder Reflexion entstanden ift, bringt es um fo unmittelbarer des Dichters Stimmung gegenüber bem Beifte feiner Beit, fein eigenes Suchen und Sehnen, jum Ausdruck. In der Gegenüberftellung ber öben Gegenwart und der von Freude und Schönheit erfüllten Bergangen= heit, in ber sehnsüchtigen Rlage um ein unwiederbringlich verlorenes Kindheitsparadies der Menschheit offenbart sich noch etwas von der Stimmung bes Rouffeaujungers und Räuberdichters; aber an die Stelle eines erträumten Arkabiens ift das geschichtlich greifbare "Fabelland" der Griechengötter, die von "der Dichtung malerischer Sulle" umwobene hellenische Schönheitswelt getreten. Roch immer ift es die vom Leben unbefriedigte Sehnsucht, die diesen in prächtigem Strome bahinflutenden Iprifch-epischen Erquß hervortreibt und in ben das Einst verherrlichenden Hymnus wehmütige Tone der Trauer und bittere Worte der Anklage über das Beute mischt. Aber diese Sehnsucht hat ein festeres Ziel gefunden als früher. Das Bild der alten Welt und ihrer Geist und Sinne harmonisch vereinigenden Weltanschauung ist dem Dichter das Symbol einer Idee, eine Rechtsertigung des idealen Strebens, das ihn selber bewegt und drängt, über rein verstandesmäßige, nüchterne Vorstellungen von Gott und Natur hinauszusommen. Ein Menschheitsideal dämmert in ihm auf, dem nachzustreben immer mehr die Aufgabe seines Lebens und seiner Kunst wird. Nicht dem Zeus und den anderen Olympiern möchte er neue Altäre errichtet sehen und nicht die Errungenschaften einer vielhundertjährigen Kulturarbeit durch mythoslogische Phantastereien ersehen: vor seinem Auge steht das Idealsbild einer Menscheit, in der alle sinnlichen und geistigen Kräfte in freiem, schönem Gleichgewicht wirksam sind; in der Katur und Geist, Sinnlichseit und Sittlichseit, die Ansprüche des Gemütes und bes Verstandes gleiche Berechtigung finden.

Die Götter Griechenlands fanden reichliches Lob und heftigen Tadel; sie riesen manchen empfindlichen Hüter eines dogmensicheren Christentums, allen voran den Grasen Friedrich Leopold von Stolberg, gegen den rasch als "Gottesleugner" gebrandmarkten Dichter ins Feld, und bald machten auch dessen Berteidiger mobil; Schiller selbst hielt sich trop Wielands ermunterndem Zuruf, dem "platten Grasen" heimzuleuchten, der Fehde fern, zur Freude der Rudolstädter Schwestern. Die Töchter der strenggläubigen ehere mere fanden in dem Gedicht "die Sehnsucht nach dem Höchsten und Ewigen" ausgesprochen, und Lotte besonders hatte ihre Freude an den "lieblichen Göttern Griechenlands", deren schönste Stellen sie auf einsamen Gängen auswendig lernte.

Mit begeisterter Teilnahme folgten die Freundinnen auch Schillers weiterem Bemühen, sich ganz in den griechischen Geist zu versenken. "Ich lese jetzt fast nichts als Homer", meldete ein Brief vom 20. August dem Dresdener Freund. "In den nächsten zwei Jahren lese ich keine modernen Schriftsteller mehr. Jeder führt mich von mir selbst ab, und die Alten geben mir jetzt wahre Genüsse. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen

eigenen Geschmack zu reinigen." Die Fliade wurde in der Stolbergichen Profaubersetzung vorgenommen, die Douffee in Boffens Berdeutschung an den länger werdenden Abenden beim Tee por= gelesen, und an beiden ging Schiller zuerft das Berftändnis für eine ruhig-gegenständliche, finnlich-heitere Boefie auf. Das Behagen, bas die homerische Ginfalt, die Natürlichkeit des jonischen Sangers weckte, wurde erhöht durch den anheimelnden Reiz der herzlich frischen Sprache bes niederdeutschen Übersetzers. "Es war uns, als rieselte ein neuer Lebensquell um uns her", bekennt Karoline. Selbst im alltäglichen Verkehr bediente man sich der "geflügelten Worte" Bater Homers. "Wie haben Sie benn heute nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlafen? Und hat der fuße Schlaf Ihre lieben, holden Augenlider besucht? Was macht Ihre Schwefter? Alappert der Pantoffel schon um ihre zierlichen Füße?" fragt Schiller in einem Briefchen an, und Lotte sucht auch ben homerischen Ton zu treffen: "Guten Morgen, lieber Freund, wie geht es Ihnen heute? Ich hoffe, Sie haben, als die dammernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, noch ruhig geschlummert." Reben den Epen Homers wurden die Biographien Plutarchs gelesen, und auch Lotte lernte die Großzügigkeit mancher seiner Belden bewundern. Noch bedeutsamer aber und nachhaltiger waren die Einwirkungen. die der deutsche Dramatiker von den griechischen Tragikern empfing. Zuerst ward Euripides ergründet, diefer modernste unter ben griechischen Großen, beffen taurische Johigenie mit der Goetheschen verglichen werden follte. Schillers Geschmack von "Spitfindigkeit. Rünftlichkeit und Wigelei" zu heilen, war der zwiespältige philosophische Grübler freilich vielleicht am wenigsten geeignet, aber gur Aneignung der dramatischen "Manier" der Griechen schien er bem Lernbegierigen gerade ber Rechte ju fein. Die Lekture ber Euripideischen Sphigenie in Aulis reizte den Dichter zu bem Berfuch einer übersetzung, und bald nahm er zu gleichem Zwecke auch die Phonizierinnen vor. Dort war es die große fittliche Ibee ber Aufopferung für das Baterland, die ihn angog; hier, in bem erschütternden Drama aus dem unseligen Königshause von

Theben, die ergreifende Stelle, wo sich Jokaste von ihrem Sohne Polyneikes die übel und Plagen der Verbannung schildern läßt. Diese Szene rührte ihn oft bis zu Tränen. Das Elend hatte ja auch er gekostet, und eine bleibende Stätte suchte er gleichfalls noch, darum fanden die Worte des heimatlosen Königssohnes, der das Vaterland als das höchste Gut des Menschen preist, in seinem Herzen einen schmerzlichen Widerhall:

Bum Baterland fühlt jeber fich gezogen. Ber anders rebet, Mutter, spielt mit Borten, Und nach der Beimat stehen die Gedanken.

Ein ganz getreues Abbild ber griechischen Dichtungen wollte und fonnte Schiller freilich nicht schaffen: das verwehrte ihm seine eigene selbständige Dichternatur, wie es ihm feine lückenhaften Renntniffe bes Griechischen unmöglich gemacht hatten. Reben dem griechischen Texte mußte er lateinische, frangösische und beutsche übersetzungen heranziehen; er konnte nicht wie andere Überseter "mit den Reinheiten des Griechischen" sich helfen: "ich mußte", so schreibt er, "mein Driginal erraten, oder vielmehr, ich mußte mir eins erschaffen". Für den Dialog seiner Übersetzung oder besser seiner Nachdichtung der Sphigenie wählt er den fünffüßigen Sambus, für die Chore gereimte Strophen. Der deutsche Dichter hat biefen namentlich einen rhythmischen Schwung und Fluß verliehen, den man im Driginal vergeblich suchen wird; ber antife Beift blickt, nach Wilhelm von humboldts Wort, nur wie ein Schatten burch das ihm geliehene Gewand. Welcher Wohllaut der Sprache, welche anmutige Kraft in dem Chorlied von der Hochzeit der Thetis und bes Beleus:

> Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Pelion wolkigten Kranz Kamen die zierlich Gelockten und schwangen Goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Feierten sie der Berbundenen Glück. Der Berg der Centauren hallte sie wider, Pelions Walb gab sie schmetternd zurück.

582

Waren die kunftfinnigen Lengefeldschen Schwestern ichon burch eine frangösische übersetzung stark angeregt worden, so nahmen sie biefe Berdeutschungen des Freundes um fo empfänglicher auf. Richts konnte die Liebenden in dem Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit mehr beftärken, als diese Gleichheit der Interessen, dieses gemeinsame Leben in einer anderen, schöneren Welt. "Es freut mich, wenn Sie Diejenigen Stücke von mir, die mir felbst lieb find, lieb gewinnen und fich gleichsam zu eigen machen," schreibt Schiller einmal an Lotte; "dadurch werden unsere Seelen immer mehr aneinander gebunden werden." Rein Zweifel, er hatte nach gewiffenhafter Prüfung seines leibenschaftlichen Bergens die beglückende Zuversicht gewonnen, daß hier seiner Liebe suchenden Sehnsucht endlich ein festes Ziel gegeben sei. Nicht lähmend, verwirrend und aufwühlend, wie frühere Berzenserlebniffe, wirkte die Liebe zu Lotte auf ihn: fie erhob seine Seele und bereicherte sein Dasein. Der Echtheit und Tiefe seiner eigenen Reigung durfte er ficher sein: Diesmal spielte ihm die Phantafie feinen Streich, obwohl fie früher ichon, nach Freund Körners Wort, "eine vorübergehende Grille" leicht zur Leidenschaft gemacht und um beren Gegenstand unversehens einen verklärenden Schimmer gewoben hatte. Er fannte auch Lottens Seele genug, um ihres fostlichen Gehaltes gewiß zu sein. aber auch ihrer Gegenliebe? War ihr Herz noch gang frei? War es nicht ungart, fie durch eine bestimmte Erklärung in Verlegenheit ju fegen? Zeigte fie ihm mehr als freundschaftliche Gefühle und Bewunderung für seinen Beift, seine Werke? Schiller hat in ber Tat, wie er später der Braut bekannte, mit solchen Zweifeln sich gequalt, die durch eine gewisse Zuruchaltung ber Geliebten in ihm hervorgerufen wurden. Ihre jungfräuliche Schen vor der Offenbarung ihrer innerften Gefühle wurde verftärft burch ben bangen Zweifel ber Bescheibenen, ob fie je einem solchen Beifte zu genügen vermöge. Den Dichter ließen Bedenken über die Ungewißheit seiner Rufunft und die leidigen Standesrücksichten bas lette entscheidende Wort, wenn es schon aus übervollem Berzen auf die Lippe fich brängen wollte, nicht aussprechen. Einmal ware es fast zur Erklärung

gekommen. Eines Abends, als Schiller ins Lengefelbsche Haus kam, war zwischen der chère mère und Lotte irgendein Auftritt vorsgefallen. Er suchte die Weinende herzlich zu trösten, und als nun seine sanste Stimme ihr zu Herzen drang, da drückte die sonst so Zurückhaltende, einer plötzlichen Wallung ihrer Gefühle gehorchend, dem Freunde tiesbewegt die Hand. Schon wollte er sprechen, da trat zur Unzeit Karoline ins Zimmer, und er brach ab. "Damals, liebste Lotte," bekannte er später, "glaubte ich in Deinem Herzen etwas zu lesen, aber diese Stunde kam nicht wieder."

Wenn Schiller ein offenes Geftandnis auch noch vermied, fo hinderte ihn das nicht, im Rreise der Familie seine Zukunft zu erörtern und durch die Barme seiner Briefe die innere Vertraulichkeit zwischen sich und der Geliebten immer mehr zu fteigern. Und im Grunde vermochten jene Zweifel weder das gegenseitige Sichverstehen noch beiber gute Laune ernstlich zu beeinträchtigen. Mis Lotte leicht erkrankte, suchte Schiller fie aufzuheitern: "Wir leben bann ben Tag fo miteinander, schwagen, lefen und freuen uns, daß wir zusammen auf der Welt find." Er gibt den Schwestern vertrauliche Scherznamen, nennt Lotte die "Weisheit" und Raroline Die "Bequemlichkeit". Die Unreden der Briefe find über das formliche "Gnäbige Fräulein" längft zu einem "Liebstes Fräulein" fortgeschritten, und an beffen Stelle wagt fich bisweilen schon ein "Beftes Lottchen", ein "Freundliches Lolochen" hervor. Auch auf Lottens Rate Touton und den Hund Grigri fällt etwas von dem überfluß an Zärtlichkeit ab.

Wie sich die besorgte chère mère zu diesem traulichen Berstehr der beiden gestellt haben mag, läßt sich leicht erraten. Sie schätzte den Menschen und bewunderte den Dichter, aber eine Berbindung ihrer Tochter mit einem bürgerlichen Manne von so unssicherer Zukunft lag wohl ganz außerhalb der Wünsche der in hösischen Anschauungen lebenden Dame. Ihre mütterlichen Bestürchtungen mögen durch allerlei Gerede bestärkt worden sein. Sogar in Weimar munkelte man schon von Schillers Absichten auf ihre Tochter. Wieland, der den Kudolstädter Sommergast

wiederholt an die Nöte des Merkur erinnerte und für das Juliheft auch einen willfommenen Beitrag - Die vier erften Briefe über Don Rarlos - erhalten hatte, wußte zu berichten, daß man in Weimar die lange Abwesenheit Schillers "auf die schönen ober boch eine schöne Rudolftädterin" zurückführe. Und boch machte dieser keinerlei Anstalten, den Saalstrand zu verlassen. Die Mutter mag daher in einer zeitweiligen Entfernung ihrer Tochter das beste Mittel gesehen haben, die personlichen Beziehungen heilfam zu unterbrechen. Wiederholt reifte Lotte im September und Oftober nach Jena ober zu längerem Aufenthalt bei Frau von Stein nach Rochberg. Aber gerade diese räumlichen Trennungen brachten die Liebenden innerlich einander näher; da empfanden sie erst recht, wie teuer und unentbehrlich ihnen der gegenseitige Berkehr bereits geworden war. Ihn ergriff dann zuzeiten eine leidenschaftliche Sehnsucht nach der Geliebten, zwei Tage erschienen ihm wie lange Wochen, und die kurze Abwesenheit Lottens gab ihm schon einen bitteren Vorgeschmack bes bevorftehenden bauernden Getrenntseins. "Ich meine immer, ich muffe bas Schickfal zwingen, bas mich aus Ihrem Birkel reißen will," schreibt er in solcher Stimmung. "Könnte ich doch zur Verschönerung Ihres Lebens etwas tun! Ich glaube, ich würde das meinige dann felbst mehr lieben. Sie find nicht allein glücklich, wenn Sie es find." Und auch Lotte schaute aus ihrer Walbeinsamkeit sehnsüchtig hinüber nach ben Bergen Rudolftadts und ließ wärmer als fonft und unverhüllter ihre Gefühle erkennen. Ihr ift es ein Troft, daß fie dem Freunde fehlt; auch fie kennt das schmerzliche Gefühl, "Menschen, die einem lieb sind, so entfernt zu wissen". Mancherlei tröftende Worte findet fie für den Verlaffenen. "Ich wäre wohl hier und ftille ruhig in ber Ginsamkeit, wenn ich nicht bas Gefühl, daß Sie eben in Rudolstadt sind, hatte, und daß ich manche schone Stunde versäume." Ober: "Trennung ift traurig, aber es ift boch beffer, fich zu kennen, Anteil aneinander zu nehmen, als fo in ber Welt ju leben, ohne etwas voneinander ju wiffen." Sie macht ihrem Beinamen "bie Beisheit" Ehre, wenn fie ben Ungebulbigen gu philosophischem Ertragen des Schicksals mahnt: "Ich möchte, Kochsberg wäre so nahe wie Volkstädt! aber es hat alles sein Gutes, und sich an Dinge, die einem unangenehm sind, gewöhnen zu lernen, ift wohl weise."

Als Lotte von einem dieser Rochberger Besuche heimkehrte, konnte fie die Nachricht mitbringen, daß ein anderer Gaft der Frau von Stein, Goethe, fich in Rudolftadt einftellen werbe. Und wirklich, am 7. September fam der sehnlichst Erwartete mit der Familie von Stein, Frau von Schardt und Frau Berder von Rochberg herüber. Im Saufe des Herrn von Beulwit traf man fich und fast ben ganzen Tag blieb man beisammen. Die Rudolftädter Freunde erwarteten viel für Schiller von biefer erften Begegnung, der dieser ja selber schon lange mit Ungeduld entgegenfah. Rurze Zeit nach ber Rückfehr Goethes aus Stalien (am 18. Juli 1788) hatte er sich an den Kammerrat Ridel in Weimar gewendet: "Benn Sie mir wieder schreiben, liebster Freund, fo bitte ich Sie, mir von Goethe viel zu schreiben. Sprechen Sie ihn, fo sagen Sie ihm alles Schone von meinetwegen, was sich sagen läßt. Ich bin ungeduldig, ibn ju feben, wenige Sterbliche haben mich so interessiert," und auch in gleichzeitigen Briefen an Körner sprach er Uhnliches aus: "Im Grunde bin ich ihm gut, und es find wenige, beren Geift ich so verehre." Dieser hochgespannten Erwartung folgte eine schmerzliche Enttäuschung. Goethe, damals überhaupt in gedrücktefter Stimmung, war weniger als je geneigt, fich hinzugeben und fich anzuschließen. Alte Berhältniffe begannen fich ihm zu lösen, neue waren im Werden. Migverftandniffe und Berftimmung entfremdeten ihn fogar bem Liebsten, mas er je ge= fannt: Frau von Stein mußte damals flagen, Goethe habe fie auf völlig fremdem Fuße entlassen. Dem aus der heiteren Lebensluft Staliens in die beengende Atmosphäre ber beutschen Rleinftadt Burückgekehrten fiel es schwer genug, sich wieder einzuleben. Für seine Ibeale von Runft und Leben fand er nirgends Berftändnis, bagegen nahm er mit Schrecken wahr, daß gerade das, wovon er fich glücklich befreit hatte, nicht nur von gang Deutschland bewundert.

sondern auch von seinen nächsten, sinnesverwandten Freunden als bas eigentlich Beachtenswerte gepriesen wurde. "Es war ein Zuftand ber Verzweiflung," so schilbert Goethe noch nach Jahren seine bamalige Stimmung; "Schiller war mir verhaßt." Er fah in diesem noch immer den Dichter der Räuber, er kannte und beachtete den gewaltigen Umwandlungsprozeß nicht, ber ben Stürmer und Dränger vom Naturalismus seiner Jugend zu einer reineren, idealisierenden Runft geführt hatte. Berftand er die Zeichen im Don Karlos nicht oder schreckte ihn der politisch-abstrakte Freiheitsdrang? In der höflich gemeffenen Zurückhaltung, die Goethe dem ihm mit fo hohen Erwartungen Entgegentretenden zeigte, lag mehr bewufte Absicht, als diefer und die Freundinnen ahnen konnten. Schiller glaubte es auf die große Gefellichaft zurückführen zu durfen, daß er mit dem vielbewunderten Manne nur wenige allgemeine Worte wechseln konnte. In Wirklichkeit erleichterten diesem die Ansprüche des größeren Kreises, dem er allerlei Interessantes über Land und Leute, Leben und Runft in Stalien mitteilte, die Ausführung feiner Absicht, einer persönlichen Annäherung des Unbequemen aus dem Wege zu gehen. Hatten die Schweftern von Goethe mehr Entgegentommen, von Schiller mehr Wärme erwartet, fo erlebten fie doch wenigstens eine Freude. Lotte hatte sich am Tage vor Goethes Unfunft das Merkurheft, das die Götter Griechenlands enthielt, von Schiller ausgebeten und es im Salon ihrer Schwester ausgelegt: Goethe fah es, warf einen prüfenden Blick auf die ersten Strophen, bann bat er, es mitnehmen zu dürfen. Was Goethe schon besaß, wovon er in Italien eine volle, klare Anschauung errungen hatte, das war für den Verfaffer der Götter Griechenlands noch ein Gegenstand des Suchens und Sehnens. Aber eben hiermit schien sich die Möglichkeit einer Annäherung zu erschließen. In der Tat war das Gedicht die erste Arbeit Schillers, die Goethe günftig beurteilt hat, wenn er es auch zu lang fand.

Falls Goethe hier eine gewisse Gemeinsamkeit des Strebens und der Anschauung herausgefühlt haben sollte, so mußte ihn die Rezension seines Egmont, die Schiller kurz nach der Rudol-

ftädter Begegnung in der Allgemeinen Literaturzeitung veröffent= lichte, aufs neue über den ungeheuren Gegensatz ihrer Raturen belehren. Schiller trat mit der vollen Autorität des Sachkenners auf. Er wußte viel Schones an bem Trauerspiel zu ruhmen; eine warme Berehrung, eine herzliche Begeifterung für bas Genie bes großen Dichters durchzog die ganze Kritik. Aber unumwunden und sehr sicher bezeichnete er auch die Mängel der mehr epischen als dramatischen Romposition, vor allem traf sein Tadel die sittlichen Gebrechen des Belden: ein Willenlofer, der in ungeftortem Dafeinsgenuß ohne Sorgen bahinlebt, der felbft im Augenblick bringendfter Gefahr nur baran benft, "bie finnenden Rungeln von feiner Stirn durch ein freundliches Mittel wegzubaden", ein solcher Beld tonnte bie Billigung eines Dichters nicht finden, ber fraftvolle Raturen, gewaltige Taten, Willensmenschen barzustellen als Aufgabe bes Dramatifers ansah. Goethe aber mußte fich gerade da migverftanden feben, wo er an ben Belben bes Dramas fein Eigenftes hingegeben hatte. Schiller will zwar später gehört haben, Goethe habe "mit fehr viel Achtung und Zufriedenheit" von der Rezenfion gesprochen. Dem fteht jedoch beffen Außerung zu Rarl August gegenüber, Die Literaturzeitung enthalte eine Rezenfion feines Egmont, welche ben fittlichen Teil bes Stückes gar gut zergliebere; mas aber ben poetischen Teil betreffe, so möchte Rezensent anderen noch etwas zurückgelaffen haben.

Auch Schiller hatte nach jener Begegnung ein deutliches Gestühl des Gegensatzes, aber trot aller Enttäuschung suchte er zu einem gerechten Urteil zu kommen. Neun Jahre vorher hatte der Eleve den "Abgott" seiner Jugend zum ersten Male gesehen; er hatte ihn offenbar stattlicher in der Erinnerung, in Haltung und Gebärden ihn sich freier und weniger steif vorgestellt. Nun störte ihn schon die äußere Erscheinung Goethes, als er ihn wiedersah. Aber obwohl Schiller Goethes Gesicht "verschlossen" fand, gesiel ihm doch das ausdrucksvolle Auge. "Bei vielem Ernst", hieß es in dem Bericht an Körner, "hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Seine Stimme ist überaus angenehm, seine Erzählung

fließend, geistvoll und belebt." Indem dann Schiller sein Urteil zusammenfaßt, trifft er mit Sicherheit den tiefsten Grund, warum seine Erwartung hat enttäuscht werden müssen: "Im ganzen genommen ist meine in der Tat große Idee von ihm nach dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jett noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchsebt; er ist mir (an Jahren weniger, als an Lebensersahrungen und Selbstentwicklung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Ansang her anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden." Einschränkend aber fügt er hinzu: "Indessen schließt sich's aus einer solchen Zusammenkunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren."

Jedenfalls hatte diefe Begegnung die Wirkung, daß Schiller sich noch weniger als vorher nach Weimar zurückgezogen fühlte. Ursprünglich hatte er ja nur einen Sommeraufenthalt in Rudolftadt vorgesehen. Nun war es Herbst geworden, und das Absterben ber sommerlichen Pracht erweckte auch in dem Dichter trübe Scheide= ftimmung, aber immer noch konnte er fich nicht logreißen. Selbst die letten freundlichen Sonnenblicke des Oftober erweckten in ihm nur die eine wehmütige Erinnerung: "Er ift bin, diefer ichone Sommer, und viele meiner Freuden mit ihm!" Bergeblich fann er auf Plane, wie er diefer Notwendigkeit bes Scheidens und feiner "Ginsamfeit in biefer gefelligen Schöpfung" entfliehen follte. Den Gedanken an Trennung konnte er um so schwerer fassen, als er bas Beglückende und Bereichernde des Umgangs mit den beiden Schwestern tief fühlte. Unermüdlich war er, dies Lotte zu gestehen und ihr bafür zu banken, und auch Körner empfing ein Bekenntnis: "Mein hiefiger Aufenthalt neigt sich nun zum Ende; er hat mir viel angenehme Stunden verschafft und, was das Befte ift, er hat mich mir felbst wieder zurückgegeben und überhaupt einen wohltätigen Einfluß auf mein inneres Wefen gehabt." Und gleich daneben stellt er bedeutsam ein Urteil über Charlotte von Kalb, deren Wirkung auf ihn er im stillen offenbar mit der Lottens vergleicht: "Ich widerruse nichts, was ich von ihr geurteilt habe: sie ist ein geistvolles, edles Geschöpf — ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohltätig gewesen."

Seinen Geburtstag, ben 10. November, wollte Schiller noch in Rudolstadt verleben. Am Tage vorher las er den ersten Entwurf eines neuen Gedichtes, ber "Rünftler", ben Freundinnen vor, beren Berftändnis ihm aufs neue als eine "ftarte Gewährleiftung ihrer wechselseitigen Sarmonie" erschien. Zum Andenken empfing er von Lotte eine schöne Zeichnung und eine Base, damals ein vielbeliebtes Freundschaftsangebinde, und schon am frühen Morgen feines Geburtstages murbe er mit einem Briefchen erfreut: "Ich muß Ihnen, und sollten es nur zwei Worte sein, doch meinen warmen Glückwunsch sagen, lieber Freund. Es ift ein Tag heute, ber mir willkommen ift, benn er gab uns einen Freund, ben ich schätze, und beffen Freundschaft einen ichonen Glang um mein Dasein webt. . . . Wir sehen uns bald! Ich freute mich schon heut beim Erwachen, daß Sie noch mit uns find." Tief ergriffen von diesen Liebeszeichen erwiderte er: "Dank Ihnen beiden, daß Sie einen freundlichen Anteil an meinem Geburtstage nehmen. Mir wird er immer vor vielen anderen merkwürdig sein, weil Ihre Freundschaft in diesem Jahre für mich aufblühte. . . . Beute vor einem Jahre waren Sie für mich so gut als garnicht in der Welt - und jest follte es mir schwer werden, mir die Welt ohne Sie zu benken. Denken auch Sie immer wie heute! So ist unsere Freundschaft ungerftörbar wie unser Wesen!"

Noch einmal wollte er mit dem Abschied zögern, da empfing er am andern Morgen ein Billet der Schwestern mit der Nachricht, daß sie die Gelegenheit benützen wollten, am 12. November mit ihrem Oheim nach Ersurt zum Besuch einer Freundin, Karoline von Dacheröden, zu reisen. Dem in tiefster Seele Ergriffenen preßte die Mitteilung Tränen aus, aber nun mußte auch er sich zur Abreise entschließen. Am Tage vor dieser kamen sie nicht mehr zusammen. Schiller konnte es nicht über sich gewinnen, in seiner tiefen Niedersgeschlagenheit vor die Freundinnen zu treten. Darum entschied er: "Besser wir haben uns gestern für einige Monate zum letzten Male gesehen." Er bat die Schwestern nur, ihm vom "Gang ihrer Seelen" zuweilen Nachricht zu geben, und ein letztesmal faßte er seinen Dank zusammen in das tiesempfundene Wort: "Immer werde ich das Schicksal segnen, das mich hierher geführt hat."

So ward benn biefer Tag ben Zuruftungen gur Reife allein gewidmet. Aber im Geifte waren die Liebenden bis zulet bei= sammen. Roch spät in der stillen Racht schrieb Lotte dem Freunde: "So find wir denn wirklich getrennt! Roch sehen wir einerlei Gegenstände, die nämlichen Berge, die Sie umschließen, umgeben auch uns. Und morgen foll dies alles nicht mehr fo fein? Mögen Sie immer gute und frohe Geifter umschweben, und die Welt in einen schönen Glanz Sie einhüllen, lieber Freund." Und wie um ihre oft geübte Burückhaltung ju erklären, läßt fie noch einfließen: "Ich möchte Ihnen gerne fagen, wie lieb mir Ihre Freundschaft ist und wie sie meine Freuden erhöht. Aber ich hoffe, Sie fühlen es ohne Worte. Sie wiffen, daß ich wenig Worte finden kann, meine Gefühle zu erklaren und fie anderen deutlich zu machen. Bute Nacht! Gute Nacht! Denken Sie gern meiner und oft!" Um andern Tage, als Schiller schon den Reisewagen der Schweftern die Neue Gaffe herauffahren sah, schrieb er eiligst noch einen letten Abschiedsbrief, indem er sich und fie auf eine Wiedervereinigung vertröftete: "Ja, meine Lieben," fo schloß er, "Sie gehören gu meiner Seele, und nie werde ich Sie verlieren, als wenn ich mir felbst fremd werbe!"

Bis Teichröda hatten die Wagen nach Erfurt und Weimar benselben Weg. Vergebens schaute sich Schiller, der zuerst absuhr, wieder und wieder um; vergeblich hoffte Lotte, den vorausfahrenden Postwagen noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Als dann von der Wegscheide ab die Wagen nach verschiedenen Richtungen strebten, siel beiden das Abschiedsweh mit erneuter Wucht aufs Herz.

## 23. Berufung nach Jena.

Meimar erschien dem Zurückgekehrten fremd und reizlos. Sein Berg war bei der geliebten Lotte, an die er gleich am folgenden Tage ein langes Schreiben nach Erfurt richtete, voll schmerzlich-füßer Erinnerung an die "ichonen, feelenvollen Abende" von Rudolftadt und voll Soffnung auf deren Wiederholung im fünftigen Sommer. Und im gleichen Tone kam von Lotte bas Bekenntnis guruck, baß auch fie leide unter der Trennung und sehnsüchtig nach der Zeit ausschaue, die ihr den Freund zurückbringen solle. Durch die Erlebnisse ber jüngsten Zeit war Schiller in seinem früheren Vorsat neu beftärkt worden: fern von zerftreuender Gefellichaft feiner Arbeit zu leben, seine Rraft und Zeit auf ein Ziel, die sichere Geftaltung seiner Zukunft, zu richten. Auf allerlei Lebenspläne mar ja schon in Rudolftadt häufig die Rede gekommen: ber noch einmal auftauchende Gedanke an die Wiederaufnahme seiner medizinischen Studien hatte aber nur bagu geführt, daß er ben Freundinnen ansprechende Stellen aus Hallers Physiologie vorlas und fie zur Lekture Hallerscher Gebichte anregte; die Aussicht auf eine immer noch mögliche Verbindung Schillers mit dem Theaterdirektor Schröder in hamburg war ben Schwestern wenig verlockend erschienen, ba fie überhaupt zur "Theaterwelt" fein rechtes Butrauen hatten und die Hansestadt allzu fern lag. Da war ihnen das nahe Jena noch weit lieber, eine Professur an der dortigen Universität hielten fie für die Schillers Gaben und literarischen Bestrebungen angemeffenste Stellung. Er aber bachte fich feine Bufunft immer noch gern in gänzlich unabhängiger schriftstellerischer Tätigkeit. Ein paar Jahre würde er freilich sein Eigenstes, die Dichtkunst, hinter einträglichere und weniger befriedigende Arbeiten zurücktreten lassen müssen, — aber von dieser dunklen Zeit des Entbehrens hob sich eine lichte Hossenung ab: die Verbindung mit der Geliebten.

Und so nahm Schiller die in Rudolstadt doch etwas vernachlässigte Arbeit mit neuem Gifer auf. Der Geift seines Baters, beffen Sang zu "immerwährender Tätigkeit", schien in dem Sohne lebendig zu werden. Wiederum gehn, zwölf, ja vierzehn Stunden des Tages widmete er seiner vielseitigen geiftigen Beschäftigung. Besuche machte er nur wenige; die nötige Bewegung in frischer Luft verschaffte er fich am liebsten auf dem Wege nach Belvedere, wo ihn jeder Schritt ber Beimat der Geliebten wenigstens etwas näher brachte. Aber ganze Wochen hindurch tam er überhaupt nicht aus der Studierftube. Die Weimarer ftaunten und flagten über ben Ungeselligen, ber die völligfte Gleichgültigkeit "gegen Klubs und Zirkel und Kaffeegesellschaften" zeigte. Selbst Goethe wußte im Jahre 1792 bem jungen Danziger Johannes Falf zu erzählen: "Als Schiller fich noch in Weimar befand, verschloß er sich oft acht Tage lang und ließ sich von keiner Seele sprechen. Abends um acht ftand noch sein Mittagessen vor seinem Studierpult."

Ununterbrochen aber durchzog diese ganze Zeit des Kingens und Entbehrens ein reger Brieswechsel mit Körner und ein ganz vertrauter mit den Schwestern. Die Donnerstage, an denen die Botenfrau mit irgendeinem Liebeszeichen von Rudolstadt her bei ihm eintras, wurden für den arbeitsamen Einsiedler die eigentlichen Feier= und Freudentage; die Briese, die sie brachte, vertraten ihm zuzeiten "die Stelle des ganzen menschlichen Geschlechts". Mit Karoline über Staat und Gesellschaft, Wenschheit und Einzelwesen, Geschichte und Kunst zu philosophiern, schuf ihm immer auss neue geistige Anregung, und sie bekennt beglückt: "So wie Sie hat es noch niemand verstanden, die Saiten meines inneren Besens zu rühren. D gutes Schicksal! nur Sie in unserer Nähe, und dann mögen die Parzen noch hinzuspinnen, was ihnen sonst gefällt."

Diesen vollen Ton konnte die scheue Lotte dem heimlich geliebten Mann gegenüber nicht anschlagen. Aber aus den Mitteilungen über ihre Lefture, aus ihren offenen und bescheibenen Urteilen über Bücher und Menschen durfte er mit jedem Briefe mehr die Unschmiegsam= feit ihres Wesens erkennen, die ihr gleichwohl nie die ruhige Sicher= heit einer in fich fest gegrundeten Natur beeintrachtigte. Auch gegenüber dem, den fie über alles liebt und bewundert, verleugnet fie ihre besonderen Reigungen und Meinungen nie. Go bleibt ihr Glaube an Goethes gutes Herz unerschüttert, so fehr auch ber Schein dem Geliebten recht gab, wenn er über jenen fich beschwerte. Und als dieser einmal die Tat Winkelrieds eine férocité nennt, ba tritt fie mit Entschiedenheit für den Schweizer Bolfshelben ein: "Ich möchte Ihnen Krieg anfundigen, lieber Freund, daß Sie meinen Schweizerhelben nicht fo groß finden. Nennen Sie es nicht férocité — bitte! Ich möchte rechte Berebsamkeit haben und die Dinge fo icon barftellen wie Sie, um Sie zu überzeugen." Aus Lottens Briefen sprach keineswegs, wie bei Karoline, der ausschließ= liche Drang nach rein geiftiger Mitteilung: fie plaudert harmlos und oft recht "unphilosophisch" von all den kleinen Greigniffen und Geschäften ihres winterlichen Daseins, von großen Gindrücken und auch von nichtigen Dingen, aber was fie auch benken und erleben mag, immer fest fie es in eine Beziehung zu ihm, bem Mittelpunkt ihres Seelenlebns, bem fie fo ihre unerschöpfliche Bergensgute und liebende Fürforge unbewußt fundgibt. Gie lebt nur in ihm: "Jest wird es mir unmöglich, mir meine Freuden ohne Sie zu denken; und so wird's bleiben, nicht wahr? Gestern las ich im Karlos . . . Ich kann nie satt werden im Karlos zu lesen, und finde immer mehr barin. Mir ift es auch bann, als waren Sie mit uns, und bas freut mich." Sie schaut nach bem Abendhimmel, und sofort wird ihr ber Anblick zum Sinnbild ihres Berhältniffes zu dem Freunde: "Ihre Freundschaft erhellt mein Dasein ebenso lieblich, als die untergehende Sonne die Wolken erhellt." Bei trübem Better, beim Braufen des Sturmes benkt fie in ihrem ftillen Stübchen: wie diese garftige Zeit wohl dem Freunde bekommen

mag? Feber Sonnenblick freut sie nun doppelt, weil auch er die freundliche Wirkung des lieben Gestirns verspüren wird. Gibt sich in einem seiner Briefe ein leichter Mißmut kund, so zittert er auch in ihrer Seele nach, und sie fragt mit sanster Treuherzigkeit an: "Ich denke, Sie waren nicht ganz heiter, da Sie ihn schrieben, nicht wahr, lieber Freund, und es war aus Sympathie, daß es mir auch so wurde?"

Mit tiefer, beglückender Freude nahm Schiller dies ftetia wachsende Vertrauen, diese zarte innere Hingabe mahr, und auch er offenbart mit taufend anspielenden Worten in Scherz und Ernft, in ber leichten Berhüllung poetischer Bilber und Gleichniffe feine treue Liebe. Er vergleicht das weibliche Geschlecht mit der "lieben, heiteren Sonne" und gibt doch nur den Eindruck wieder, den er von Lottens Wefen empfangen hat: "Mir kommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind, ihr eigenes und unser Leben durch milbe Sonnenblicke zu erheitern. Wir fturmen und regnen und schneien und machen Wind, Ihr Geschlecht foll die Wolfen zerftreuen, die wir auf Gottes Erde zusammengetrieben haben, ben Schnee schmelzen und die Welt durch ihren Glang wieder verjungen." Und bebeutfam fest er hingu: "Sie miffen, mas für große Dinge ich von der Sonne halte; das Bleichnis ift aber das Schönste, was ich von Ihrem Geschlechte nur habe sagen können." Ein andermal gibt er seiner ungedulbigen Sehnsucht nach bem Sommer, ber ihn wieder nach Rudolftadt bringen foll, in einem bichterischen Bilbe Ausdruck, boch schließlich gefällt es ihm nicht: "Die Einkleidung mag auch fein, wie fie will, fo bleibt ber Gebanke mahr und herrlich mahr, daß ich mit ganger Seele bei Ihnen bin." Und hier in Weimar wie dort in Rudolftadt berechnen die beiden die Zeit bald nur nach den Wochen, die seit der Trennung verflossen, und nach den Monaten, die bis zum Wiedersehen noch zu durchharren find.

So stärkte Lenzeshoffnung dem von Mühen und Sorgen Belasteten den Mut und die Kräfte. Mochten die aufbegehrenden Stimmen seines niedergehaltenen Genius ihn dann und wann quälen oder der langsame Gang seiner Arbeiten ihm die Stimmung einmal

trüben: immer wieder konnte er doch alle Besorgnisse der Freundinnen durch die geistsprühende Laune seiner Episteln und durch die ausdrückliche Bersicherung zerstreuen, er fühle sich gesund und behaglich. Und auch Körner ersuhr von dem "stillen Vergnügen", das der Arbeitsame in seiner einsiedlerischen Existenz fand: "Besonders die Abende sind mir lieb, die ich sonst fündlich in Gesellsschaft verloren habe. Setzt sitze ich beim Tee und einer Pfeise, und da denkt und arbeitet sich's herrlich."

Schillers Aussichten, die Zukunft nach seinem Plane zu geftalten, waren ja auch vortrefflich: sein Rame galt etwas bei Berausgebern und Berlegern, benen die bloge Bufage feiner Mitarbeit ichon Erfolge zu gewährleiften ichien. Für Goichens "Kritische übersicht der neuesten schönen Literatur ber Deutschen" schrieb Schiller feine Abhandlung über die Euripideische und Goethesche Iphigenie auf Tauris, die aber nicht zu Ende geführt wurde, weil bas Unternehmen aus Mangel an Absat bald wieder einging. Immerhin hatte der Verfasser schon bei der vorliegenden Inhalts= vergleichung Gelegenheit, die Vorzüge des deutschen Dramas bewundernd hervorzuheben: Goethes Iphigenie, fo urteilt Schiller, atmet nicht nur "antifen Beift", fie vereinigt auch die "feinste, edelste Blüte moralischer Verfeinerung mit der schönsten Blüte ber Dichtfunft". Besonders für die brei Zeitschriften entfaltete er in dieser Zeit eine vielseitige publizistische Tätigkeit. Der 2011gemeinen Literaturzeitung lieferte er willfommene Rezensionen, feine eigene Thalia, von der im Jahre 1788 nur ein heft, das fünfte, erschien, sollte wieder mehr bedacht werden: in der Tat kamen im Jahre 1789 brei Stücke heraus, in benen Schiller feine wieberaufgenommenen Überfetungen bes Euripides, die Fortsetung und ben Schluß bes Beiftersehers und einen Auffat über bes Grafen Camont Leben und Tod veröffentlichte. Die geplante Überfetung bes Afchyleischen Agamemnon kam nicht zur Ausführung. Endlich nahm auch Wielands Merkur Schillers Feber ftark in Unspruch. Roch einmal hatte der immer liebenswürdiger werdende alte Berr, gleich am Tage nach Schillers Wiederkehr, beffen junge Rraft in

eine feste Verbindung mit seiner hart um ihr Dasein ringenden Reitschrift zu bringen versucht: fünshundert Taler wurden Schiller für vierundzwanzig alljährlich zu liefernde Bogen zugefichert. Binden ließ er sich nun zwar nicht, aber mit mancherlei Beiträgen, geschichtlichen und anderen, tam er dem Merkur zu Silfe. In diesem erschienen auch die Briefe über Don Karlos, und zwar waren die ersten vier bereits von Volkstädt aus veröffentlicht worden. Sein Drama und in diesem seinen Bosa zu rechtfertigen, die Ginheit der Handlung und die tragische Notwendigkeit des Opfertodes nachzuweisen, hat Schiller bier seinen ganzen Runftverftand und eine schlagfertig allen Ginwendungen und Diffverftandniffen begegnende Beredsamkeit aufgeboten. Auch da, wo diese glänzende Berteidigungsschrift sachlich nicht völlig überzeugt, bekundet fie die große stilistische Meisterschaft ihres Verfassers; wenn die rätselhafte Willfür bes ohne Not zum Außersten schreitenden Marquis selbst durch die tiefgrundigen Darlegungen diefer Briefe mit bem Charafter des Maltesers und der tatfächlichen Lage der Dinge nicht in Einklang gebracht wird, so ist doch jene empfindsame Auffaffung für alle Zeiten widerlegt, die in Bosas Opfertod eine Ausgeburt schwärmerischer Freundschaft sehen möchte. Vor allem aber rückt der Afthetiker alle jene kunftlerischen Absichten in helles Licht, die ber Dichter infolge ber langausgebehnten Entstehungszeit bes Werkes im Drama felbst nicht zu voller, flarer Unschauung hat kommen laffen. Die Wirkung hatten die Briefe jedenfalls, daß fie manchen übereiligen Gegner zu erneuter und vertiefter Betrachtung bes Don Karlos anregten. Nicht nur Körner war entzückt von bem von "affektierter Bescheidenheit" und "Selbstlob" gleichweit entfernten Ton biefer Briefe, auch Wieland las biefe "fritische Geschichte ber Genesis" bes Dramas "mit unbeschreiblichem Bergnugen und neuer Bewunderung" bes Schillerichen Geiftes. "Sie ift zugleich ein Mufter einer Apologie und Kritik," schrieb er bem Berfaffer, "jene ohne irgendeinen geheimen Ginfluß ber Parteilichfeit gegen sich selbst, diese so scharffinnig gedacht, daß wenige Lefer bes Don Karlos fie lesen werden, ohne sich zugleich belehrt und

beschämt zu sinden." — Im Merkur zuerst ist auch die kleine Erzählung Spiel des Schicksals erschienen, in der die von Fürstenzunst und Despotenwillkür bestimmte Lebensgeschichte des württembergischen Generals Rieger unter leichter poetischer Verhüllung dargestellt wird. Die novellistisch knappe, nur die Hauptmomente eines an jähen Wechselssälen reichen Daseins hervorhebende Erzählung verrät den Dramatiker, und zugleich ist diese psychologische Studie ein wertvolles Zeugnis für die ruhigere Anschauungsweise und die reisere Kunst des Dichters: nicht seine Gedanken und Empfindungen teilt dieser uns mit, — in dem dargestellten Gegenstande selber liegt, aus ihm selber wirkt der ganze Stimmungszehalt. Der Dichter hat von dem Historiker gelernt, auch ein zeitzgeschichtliches Thema mit der Ruhe und Sachlichkeit des über den Dingen stehenden Beobachters zu behandeln.

Diefe Arbeiten füllten Schillers Tätigkeit übrigens keineswegs aus: die geplante Fortsetzung des "Abfalls der Riederlande" forderte weitere geschichtliche Studien, und neue Plane tauchten auf und wollten erwogen werden. Außer ber früher bereits genannten Sammlung ber merkwürdigsten Verschwörungen und Rebellionen, beren erster und einziger Band im Herbst 1788 erschien, wollte Schiller noch ein ahnliches, größer angelegtes Unternehmen ins Leben rufen: ein Sammelwert hiftorischer Memoiren, für bas er einen Stab von Bearbeitern und übersegern und einen Berleger suchte. Bugleich beschäftigte ben Dichter in dieser arbeitreichen Zeit ber von Körner angeregte Gebante, des großen Friedrich Leben und Taten in einem Epos poetisch barzustellen. Gerade die anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tons mit einem modernen Stoffe reigte ihn: wie in der Iliade althellenische Kultur sich spiegelt, so sollten in seinem Epos die eigene Zeit, "unsere Sitten, der feinste Duft unserer Philosophie, unserer Verfassungen, Häuslichkeit, Künste" in harmonischer Einheit anschaulich werden. In der anmutigen Form der ottave rime mußte die Friederiziade verfaßt fein, meinte Schiller, und fingen mußte man fie konnen, "wie die griechischen Bauern die Iliade, wie die Gondolieri in Benedig die Stanzen aus dem Befreiten

Jerusalem". Dieser großgedachte Plan hat den Dichter bis ins Jahr 1791 beschäftigt, aber ausgeführt wurde er so wenig, wie der zu einem andern Epos, dessen Held Gustav Adolf sein sollte.

Zu all diesen Arbeiten und Plänen war schon Mitte Dezember eine Verpflichtung gekommen, die Schillers Tätigkeit auf eine neue Weise vermehrte und seiner Zukunft eine überraschende Wendung gab: was er für spätere Zeiten sich erhofft hatte, ward ihm nun plöglich zuteil, eine Professur in Jena.

Durch die Berufung des Jenaer Siftorikers Gichhorn nach Göttingen war im Berbst ein Lehrstuhl für Geschichte an der thuringischen Universität frei geworden. Die um dieselbe Reit erschienene Geschichte des Abfalls der Niederlande hatte die Aufmerksamkeit auf Schiller gelenkt. Der biesem stets wohlgefinnte Geheimrat Boigt wurde vorgeschickt, um ihn zu "sondieren". Es handelte fich um eine außerordentliche Professur ohne Gehalt. Boigt rebete warm zu, und Schiller, erfreut über ben immerhin ehrenvollen Antrag, der ihm vielleicht nicht zum zweiten Male gemacht wurde, gab eine zusagende Antwort. hier bot fich boch endlich einmal etwas Festes! Nun nahm die Sache einen ungewöhnlich raschen amtlichen Verlauf. Am 9. Dezember 1788 richtete Goethe ein "gehorsamstes Promemoria" an bas "Geheime Konfilium", worin er ben Vorschlag zur schleunigen Erledigung empfiehlt. Darin heißt es: "Berr Friedrich Schiller, ber fich feit einiger Zeit teils hier, teils in der Rachbarschaft aufgehalten, hat fich durch seine Schriften einen Ramen erworben, besonders neuer= bings burch eine Geschichte des Abfalls ber Riederlande Hoffnung gegeben, daß er das historische Kach mit Glück bearbeiten werde . . . Er wird von Bersonen, die ihn kennen, auch von Seiten bes Charafters und der Lebensart vorteilhaft geschildert, fein Betragen ift ernfthaft und gefällig, und man fann glauben, daß er auf junge Leute guten Ginflug haben werde." Das "Geheime Ronfilium" sowie die "Fürstlichen Berren Erhalter der Gesamtakademie" gingen um so bereitwilliger auf den Vorschlag ein, als fich badurch Die Lehrstelle "ohne alle Besoldung und Emolument" besetzen ließ.

Am 15. Dezember war die Angelegenheit so gut wie entschieden: Schiller erhielt durch Goethe ein "Mestript", worin ihm aufgetragen wurde, sich auf die Übernahme der Prosessur um Oftern 1789 einzurichten.

Nach jener ersten Unterredung mit Boigt war ein Gefühl ber Erlösung über Schiller gekommen. Seine glückliche Stimmung wurde noch erhöht durch den Besuch Ludwig Schubarts, des schwäbischen Poetensohnes, der von Berlin als Gesandtschaftssekretär nach Mainz ging und Wunderdinge von der Erstaufführung des Don Rarlos in der preußischen Hauptstadt und von ihrer Wirfung auf den König Friedrich Wilhelm II. zu berichten wußte. Zugleich brachte der frühere Akademiegenosse einen erfrischenden Sauch schwäbischer Erinnerungen in Schillers einsame Studierstube. Unter folden Eindrücken ließ biefer, zum Übermut aufgelegt wie einft in ber Zeit des Stuttgarter Burschenlebens, ein frohliches Billet an Freund Zumfteeg in die Beimat geben, worin es beißt: "Bon nun an ftreiche mich nur aus der Lifte der literarischen Bagabunden aus. Denn ich bente nun balb in Staats= und Abreftalendern als etwas Öffentliches zu prangen." Und zum ersten Male deutet er einem anderen sein wohlverwahrtes Liebesgeheimnis an: "Du meinst, nun wird er wohl in meine Fußtapfen treten und ein ehrlicher Hausvater werben? Ja, lieber Zumsteeg, auch mein Kopf ift nicht mehr ber Sonderling, wie ehebem, und barum follft bu bald von mir vernehmen, daß ich es nicht mehr gut achtete, allein zu sein." Aber nach ein paar Tagen schon, als die unerwartet rafche Entscheidung Schiller in Berlegenheit fette, stellte fich bie fühlere Überlegung ein; nun erft ward ihm klar, was er auf= gegeben und mas er auf sich geladen hatte. Run fand er, man habe ihn "übertölpelt". Die goldene Freiheit hatte er geopfert! Die Stelle trug außer ben Rollegiengelbern nicht nur nichts ein, sondern sie drohte auch für Ranglei= und Diplomgebühren und unvorhergesehene andere Dinge ihm "einen Louisdor nach bem andern" aus der Tasche zu ziehen. Sogar die Magisterwürde mußte er teuer erkaufen zu einer Zeit, da er um die Tilgung

seiner Schulben ernstlich Sorge trug. Und das Schlimmste: wie sollte er bei seiner verhältnismäßig geringen Kenntnis der Weltzgeschichte mit Ehren bestehen? Wie sollte er mit seiner "ösonomischen" Schriftstellerei die zeitraubende Vorbereitung zu den Vorlesungen verdinden? "Ich din in dem schrecklichsten Drang," so klagt er dem Dresdener Freunde, "wie ich neben den vielen, vielen Arbeiten, die mir den Winter bevorstehen und des Geldes wegen höchst notwendig sind, nur eine flüchtige Vorbereitung machen kann. Rate mir! Hilf mir! Ich wollte mich prügeln lassen, wenn ich Dich auf vierundzwanzig Stunden hier haben könnte."

Gelegentlich eines Pflichtbesuches bei Goethe hatte Schiller vergeblich versucht, "sich auch etwas für sich aus ihm zu nehmen". Wenn er geglaubt hatte, als Dichter bem Dichter begegnen zu können, persönliche Teilnahme zu finden, so ward er wiederum schwer enttäuscht: der zukünftige Professor fand nur einen vornehm fühlen Vorgesetten, der die brauchbare Rraft des anderen bem Staate fo nüglich wie möglich werden laffen wollte. Goethe munterte seinen Besucher mit einem wohlwollenden "docondo discitur", durch Lehren lernt man, auf und meinte gutig, daß Die Stelle zu beffen Glud beitragen werbe. "Die Berren wiffen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszuseten ift," schrieb Schiller banach an Körner. Diefer aber wußte beffer als ber Minister ben Zagenden anzuseuern: er habe ein Werk geliefert, das ihn fo gut wie jeden anderen berechtige, "ohne Scheu aufs historische Katheder zu treten"; Jena mache an ihm, und nicht er am Professortitel eine Eroberung; wegen der Borbereitung brauche er nicht zu ängstlich zu sein, da er ja nach Gutdunken aus dem weiten geschichtlichen Gebiete die ihm geläufigsten Teile auswählen könne. Und schließlich kann ber wohlbewanderte Literatur= fenner dem Freunde noch allerlei wiffenschaftliche Silfsmittel angeben, fann der gute Haushalter dem Unerfahrenen praktische Ratichlage für die erfte Ginrichtung erteilen.

Schrittes ins Auge. Seine Bangigfeit wich einem Gefühle ber

Ruversicht in seine Kräfte. "Es mußte boch lächerlich sein," erwiderte er dem Freunde, "wenn ich in jeder Woche nicht soviel zusammenlesen und zusammendenfen könnte, um es einige Stunden lang auf eine gefällige Art ausframen zu können." Den Rat Rörners aber, um eine feste Bejoldung nachzusuchen, lehnte er ab. "Simmel und Erde" beswegen in Bewegung zu feten, wie es bei Professor Reinhold geschehen sei, das könne er nicht über sich gewinnen: "Gine folche Bettelei wurde mich mehr erniedrigen, als zweihundert Taler (soviel hat Reinhold) mir im Grunde helfen fonnen." Bei seinen geringen Bedürfnissen werde er in bem ein= fachen Jena sein Leben einzurichten in der Lage sein wie ein Student, - bamit troftete er fich über ben Gelopunkt. Die haupt= fache war und blieb für ihn: er kam in einen festen burgerlichen Beruf, in dem er neben Renntniffen und Erfahrungen einen ge= lehrten Namen erwerben und so die Grundlage für eine forgenfreie Existeng und tüchtige Leiftungen gewinnen fonne.

Aber eine seiner schönften Hoffnungen fah Schiller burch diese Wendung der Dinge vernichtet. "Mein schöner, fünftiger Sommer in Rudolftadt ift auch fort," flagt er ben Schwestern, "bie schönen paar Jahre von Unabhängigfeit, die ich mir träumte, find dahin; und dies alles foll mir ein heillofer Katheder erfeten. . In diefer neuen Lage werde ich mir felbst lächerlich vorkommen. Mancher Student weiß vielleicht schon mehr Geschichte als der Berr Brofeffor." Doch barüber tröftet er fich: "Ich bente hier wie Sancho Panfa über seine Statthalterschaft: wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch Berftand, und habe ich nur erft die Insel, so will ich fie regieren wie ein Daus!" Riemand war froher über die Jenaer Brofessur als die beiden Freundinnen. Nun waren fie doch wenigstens von der Furcht befreit, Schiller könnte eines Tages nach Dregden zurückfehren ober gar nach hamburg geben. "Laffen Sie fich's nicht reuen, an Diefes kleine Platchen Welt nun fefter angeheftet zu fein," rief ihm Karoline zu, und Lotte wurde nicht mude, ihm die Schönheit der Gegend um Jena, die Rurze bes reizenden Weges von da nach Rudolftadt und die Möglichkeit

häufigeren Zusammenseins auszumalen: "Der Gedanke, daß Sie boch nur so wenige Stunden von uns leben, macht mir gar viel Freude und macht mich so ruhig; und dann können wir so oft von Ihnen hören, wenn nämlich der ernsthafte Herr Professor sich noch zu uns herunterlassen will." Auch mit seinen "Geschäften", so hofft sie, werde er sich aussöhnen und sie lieb gewinnen; nur die Poesie möge nicht darunter Not leiden: "denn das wäre nicht angenehm für uns andere, die nun doch einmal nicht Kollegia hören können."

Der wissenschaftlichen Vorbereitung zu seinem Amte widmete Schiller nun einen beträchtlichen Teil seiner Zeit. Durch einen "Schwall von geift= und herzlosen alten Schriften" fich durchzuschlagen, empfand er als eine gar traurige Pflicht. Wie glücklich erschienen ihm die Schwestern, die nach freier Wahl ihre Bücher genießen konnten: "Sie geben burch bas literarische Leben wie burch einen Garten, brechen sich, was Ihnen gefällt, wenn ber Gärtner und seine Jungen über lauter Arbeit nicht einmal die Beit finden, ihre Pflanzungen und was drum herum ift, fröhlich zu genießen." Aber mit heroischer Resignation ertrug er diese Ent= behrungen und tröftete fich über den augenblicklichen Berluft mit ben Aussichten auf eine lichtere Zukunft. Und bald verspürte er, bag auch auf diefer blog aneignenden Arbeit ein gewiffer Segen ruhe. Er ftief doch auch auf Werke, die durch Gründlichkeit ber Darftellung seinen Beifall gewannen oder wie Friedrich bes Großen Histoire de mon temps durch ihren Geift ihn anzogen. Der immer flarere Überblick über die großen Zusammenhänge der geschichtlichen Welt gab ihm fruchtbare Anregungen und machte ihm Luft, "dieses unendliche Feld" zu durchwandern und im besonderen die deutsche Geschichte gang aus ihren Quellen zu ftudieren. Bu feiner Beruhigung trug auch der Umstand bei, daß er endlich für sein ge= plantes Memoirenwerk in bem jenaischen Buchhändler Mauke einen Berleger und bamit eine fraftige Beihilfe für feinen Unterhalt gefunden hatte. Als bann im Marg, gur allerunbequemften Beit, ba gerade die Geldausgaben por ber übernahme ber Brofessur sich

häuften, der Dresdener Gläubiger Beit auf Einlösung seines Wechsels brang, half Schiller sich durch eine Sammelausgabe seiner kleinen Schriften, die Erusius in Leipzig verlegte und deren Ertrag den Dichter instand setze, einen Teil seiner Schulden zu tilgen.

So war der Winter allmählich hingegangen. Den Weimarern war Schiller fast wie gestorben. Selten tauschte er einmal Besuche mit Wieland, Voigt oder Bertuch. Zuweilen war er in Frau von Steins anregender Gefellichaft; mit Charlotte von Ralb, Die damals gesunder und heiterer war als im vorhergegangenen Winter, verstand er sich wieder beffer. "Aber ich habe," so heißt es im Briefe an Körner vom 9. März, "feitbem ich wieder hier bin, einige Pringipien von Freiheit und Unabhängigkeit im Bandeln und Wandeln in mir aufkommen laffen, benen sich mein Verhältnis zu ihr wie zu allen übrigen Menschen blindlings unterwerfen muß. Alle roman= tischen Luftschlöffer fallen ein, und nur was wahr und natürlich ift, bleibt ftehen." Ein Theaterbesuch zu Anfang Februar, der erfte seit drei Bierteljahren, die Teilnahme an einer Redoute, wo er "ein echt romantisches Ideal" für die schöne Griechin im Geifterseher zu finden hoffte, das waren seine wenigen Zerstreuungen. Die Vorbereitungen ber überfiedlung führten ihn Mitte Marz auf einige Tage nach Jena, von wo er zur freudigen Überraschung der Schwestern einen Ritt nach Rudolftadt unternahm. Man hatte sich viel zu sagen, aber die paar Stunden waren allzu schnell verflogen. Der Dichter mußte gurud ins "Joch bes gemeinen Beften", ju feinen hiftorischen Studien, zu dem "verwünschten Beifterseber".

Den ganzen Winter über hatte Schiller bedauert, daß er das in Rudolstadt begonnene Drama, die Malteser, nicht weitersühren konnte, und je mehr ihm die Verhältnisse das poetische Schaffen erschwerten, besto mächtiger sehnte er sich danach, desto schmerzlicher empfand er, daß alle wissenschaftliche Betätigung "von dem Lichtpunkte seiner Fähigkeiten und Neigungen himmelweit entlegen" sei. Einigen Trost gab ihm freilich der Gedanke, auch diese "Diversion" werde schließlich seinem dramatischen Schassen wieder zugute kommen, wie einst die medizinische "Bause in seiner Voeterei" das Gedeihen der Räuber nur

gefördert hatte. "Was ich auch auf meine einmal vorhandene Unlage und Fertigkeit Fremdes und Neues pfropfen mag," schreibt er an Körner, "so wird sie immer ihre Rechte behaupten: in anderen Sachen werbe ich nur insoweit glücklich sein, als fie mit jener Anlage in Verbindung stehen." Und unerschüttert blieb auch fein Glaube an fich und feinen Beruf trot ber fühl abweisenden haltung, die Goethe ihm gegenüber noch immer bewahrte. Diefer Einzige, an deffen Urteil und Anerkennung ihm wirklich gelegen war, mied ihn absichtlich. Gewiß, an der Berufung nach Jena hatte Goethe Anteil genommen, aber weiter hatte Schiller wohl nichts mehr von ihm zu erwarten. Er fah sich beiseite geschoben, gleichgültig abgewiesen. Rein Wunder, daß er zwischen den ftreitenden Empfindungen bes Unmuts und ber Sehnsucht, ber Bewunderung und der Abneigung schwankte, sich wie von einem geheimen Zauber bald angezogen, bald von Rälte zurückgeschreckt fühlte. Und durch besondere Umftande sollte die Rluft zwischen den beiden Dichtern um diese Zeit noch erweitert werben.

Einer aus Goethes römischem Freundestreis, Karl Philipp Moris, war im Dezember 1788 nach Weimar gekommen, wo er zwei Monate lang der Gast des schwärmerisch verehrten Meisters war. Schiller hatte fich ja schon in Gohlis mit Morip, dem ausgesprochenen Gegner seines "bürgerlichen Trauerspiels", verständigt und ausgeföhnt und ward nun bekannter mit ihm. Er fand seinen Umgang "drollig-interessant", fruchtbar und anregend, und freute sich, seine "Lieblingsideen" von Tod und Unfterblichkeit, von Liebe und Aufopferung, vom Aufgeben bes Ginzelnen im Ganzen bei dem geift= reichen Manne wiederzufinden. Rur eins schuf ihm bald Unbehagen: der "Sektengeist", die ausschließliche, an Bergötterung grenzende Verehrung, die Morit Goethe gegenüber nicht nur im Bergen hegte, sondern auch noch durch eine einseitige äfthetische Theorie zu begründen und zu rechtfertigen suchte. Un gerechter Bewunderung des großen Genius wollte fich Schiller von feinem übertreffen laffen; aber folche Übertreibungen forderten seinen Wider= fpruch heraus, fie waren ihm doppelt unausstehlich, weil fie von einem sonst vortrefflichen und wahrhaftigen Manne ausgingen. In seinem Migmut schrieb Schiller an Körner: "Die Abgötterei, die er mit Goethe treibt, und die fich soweit erstreckt, daß er seine mittel= mäßigen Produtte zu Ranons macht und auf Untoften aller anderen Beifteswerke herausftreicht, hat mich von seinem näheren Umgange zurückgehalten. Sonft ift er ein fehr edler Mensch." Morit feiner= feits hatte damals wohl nur wenig zur Beseitigung ber Boreingenommenheit Goethes gegen Schiller tun können; aber er hat bazu gar keinen Bersuch gemacht, vielmehr seinen großen Freund nach deffen eigenen Worten noch "leidenschaftlich in den Gefinnungen beftarft", welche diefer Schiller gegenüber hegte. Für Morit, ber fich aus elenden Berhältniffen emporgearbeitet hatte, mar Goethe von jeher voll reinfter Gute und warmften Mitleids gewesen. "Morit ift wie ein jungerer Bruder von mir, nur ba vom Schicksal verwahrloft und beschädigt, wo ich begunftigt und vorgezogen bin," hatte er aus Italien geschrieben. Schiller aber, ber Verkannte, mußte klagen: "Goethe erinnert mich so oft, daß das Schickfal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward fein Genie von feinem Schickfal getragen, und wie muß ich bis auf biefe Minute noch fampfen! Aber ich habe noch guten Mut und glaube an eine glückliche Revolution für die Zukunft!" Schiller verzweifelte nicht; er fühlte, daß einst ber Tag kommen werde, wo er ohne Bermittler, aus eigener Rraft fich die Anerkennung der Größten unter den Lebenden erzwingen werde. Im Widerstande gegen Sinderniffe, die unüberwindlich schienen, wuchsen ihm ja ftets die Kräfte. Als Raroline ihn hinfichtlich feines Berhältniffes zu Goethe zur Geduld und zum Abwarten ermahnte, da schrieb er ihr voll mannhaften Selbstgefühls, im ftolgen Bewußtfein bes eigenen Bertes: "Wenn ich auf einer wusten Insel oder auf bem Schiff mit ihm allein ware, fo würde ich allerdings weder Zeit noch Mühe scheuen, diefen ver= worrenen Anäuel seines Charafters aufzulösen. Aber ba ich nicht an dieses einzige Wesen gebunden bin, da jeder in der Welt, wie Hamlet fagt, seine Geschäfte hat, so habe ich auch die meinigen: und man hat wahrlich zu wenig bares Leben, um Zeit und Mühe

daran zu wenden, Menschen zu entziffern, die schwer zu entziffern sind.... Ich habe zuviel Trägheit und zuviel Stolz, einem Menschen abzuwarten, dis er sich mir entwickelt hat. Es ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen, diese ist: gebrauche deine Kräfte! Wenn jeder mit seiner ganzen Kraft wirkt, so kann er dem andern nicht verborgen bleiben. Dies ist mein Plan. Wenn einmal meine Lage so ist, daß ich alle meine Kräfte wirken lassen kann, so wird er und andre mich kennen, wie ich seinen Geist jeht kenne."

Ehe der Dichter den Musen auf Jahre hinaus schweren Bergens den Abschied gab, entrang er den fargen Stunden geweihter Stimmung, die ihm die wissenschaftliche Arbeit ließ, noch eine lette poetische Offenbarung: in dem philosophischen Gedichte Die Rünftler faßte er noch einmal alles, was die Geschichte ihn gelehrt, was denkende Betrachtung über seine Runft und die Bersenkung in die Antike ihm erschlossen, was sein eigener Genius ihm gedeutet, unter einer einheitlichen Ibee gusammen. In Schillers Perfonlichkeit lag ein unwiderstehlicher Drang, alles, was als Uhnung in seiner Seele schlummerte, emporzuheben zum hellen Lichte des Bewuftfeins und das Erkannte mit fraftvoller geiftiger Freiheit zu außerordentlicher Wirfung zu bringen. Gein Jugenddenken hatte der Trieb nach metaphysischer Erkenntnis beherrscht, seinem dichterischen Bedürfnis hatte eine Weltansicht entsprochen, Die in dem Universum ein Runftwerk, in Gott den Rünftler fab. Aber bann war aus dem Innerften seiner tatkräftigen Ratur die überzeugung emporgewachsen, daß der Mensch zum Sandeln geboren fei, daß die Ausbildung feiner Anlagen und Rrafte und ihre Auswirkung im Dienste bes Bangen seine Bestimmung fei: nicht rudwärts in einem erträumten Naturzuftande foll der Mensch Glud und Bollfommenheit suchen, sondern mitten im Strom des geschichtlichen Lebens fortschreiten zu immer höherer Entwicklung. Seinen Bosa hatte der Dichter von einem neuen Zeitalter der Menschenfreiheit träumen laffen. So mußte für ihn felbst die Frage entstehen: was fann die Runft, was fann ber Rünftler gur Berwirklichung biefes Ibeals beitragen? Schon früher hatte ibn da und dort dieses Thema beschäftigt: als Erzieherin des Menschengeschlechts, als Bezähmerin wilder Sitten waren Schönheit und Kunst in der zweiten medizinischen Dissertation aufgesaßt worden, und bereits in der ersten, der Abhandlung "Philosophie der Physioslogie", sah sich der junge Mediziner vor die Frage gestellt, was die ästhetischen Gesühle zur Ausgestaltung unseres Seelenlebens beitragen können. Ühnliche Anschauungen kehren wieder in den beiden Abhandlungen über die Bühne, wo der Dramatiker nachstrücklich für Würde und Wert seiner Kunst eintrat und sie gegen die stolze Verachtung der "Fakultäten" schützte. Auch daß die Wirkung des Schönen in einem harmonischen Ausgleich der sich widerstrebenden sinnlichen und geistigen Kräfte des Menschen zu suchen sei, war dort schon ausgesprochen.

So waren die Elemente vorhanden, aus benen nun ber Dichter mit gereifter, abgeklärter geschichtsphilosophischer Erkenntnis ein Ganges schaffen konnte. In der glücklichen Stimmung bes Rudolftädter Sommers gingen biefe Reime auf, und ben erften Unftoß zu ihrer Entwicklung und Entfaltung gab jener Angriff bes Grafen Stolberg auf die Götter Briechenlands, ber bem Dichter die Freiheit beschränken, die Runft den Anforderungen außer ihr liegender Zwecke unterordnen wollte. Run erft drängte fich biefem, ber einst selber die Buhne als Dienerin des Staates ben pfälzischen Berren von der Deutschen Gesellschaft empfohlen hatte, der erlösende Gedanke auf, daß die Runft sich selbst genug sein, daß fie durch Befolgung ihrer eigenen hohen Gesetze auch alle übrigen Ansprüche mitbefriedigen muffe. Die persönliche Angelegenheit erweiterte sich zu einem allumfassenden funft= und kulturphilosophischen Broblem. zu einer Menschheitsfrage; das Gedicht wurde das Gefäß, in das alle Ibeen zusammenflossen, die fich in Schillers Geiftesentwicklung als lebensfähig erwiesen hatten und fruchtbringend auch für seine Rutunft werden sollten. Ein halbes Jahr verging, bis der erfte, Rudolftädter Entwurf zur Vollendung gedieh und im Märzheft bes Merkur veröffentlicht werden konnte in der Form, in der wir das Gedicht noch heute lefen. Im Januar 1789 ward die erste Ausführung an Freund Körner gesandt, auf dessen Vorschläge tief eingreisende Anderungen erfolgten. Unter mancherlei Anregungen, die von Morit und Wieland ausgingen, wurden mehrere Strophen ergänzt und viele neu hinzugedichtet, andere umgestaltet und neu geordnet, bis das Ganze einen sesten, geschlossenen Kreis bildete. Auch Goethe wirkte unbewußt und im stillen zur Vervollkommnung von Gehalt und Form mit, denn gerade ihm, dem Unnahbaren, sollte das Gedicht Besonderes sagen. "Goethe hat auch viel Einslußdarauf, daß ich mein Gedicht gern recht vollendet wünsche", so heißt es in einem Brief an Körner mitten aus der Zeit der letzten Aussfeilung. "Sein Kopf ist reif, und sein Urteil über mich wenigstens eher gegen als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter allen, die ich kenne, der mir diesen Dienst tun kann."

Trop aller Mühe freilich ift es bem Dichter nicht gelungen, die überquellende Fulle seiner Ideen in eine fünstlerisch völlig befriedigende Form zu faffen, alle Begriffe in anschauliche Geftalt umzusetzen und Bild und Gedanken immer in klare, fagliche über= einstimmung zu bringen. Das abstrakte Material widerstrebte ber Geftaltung zu finnlich beutlichen Symbolen, und die langfame Art ber Ausarbeitung beeinträchtigte nicht weniger die Ginheit ber Stimmung als ber Berfuch, philosophische Betrachtung mit hiftorischer Darlegung zu verschmelzen. Und doch gehört dieses Gedicht, eines ber bedeutenoften Zeugniffe von Schillers Entwicklung, zu dem Großartigften, was auf dem Boden des deutschen Schrifttums gewachsen ift. Bon ber erhabenen Sohe feines mühfam errungenen Standpunttes aus läft uns der Dichter in alle Weiten und Tiefen bes geschichtlichen Lebens und auf die fernen Ziele idealen Menschheits= ftrebens ichauen: getragen von einem Strom edelfter Begeifterung, in prächtig flutenden Rhythmen, umtont von dem Wohllaut dichterifcher Sprache, sieht in plaftischen Bilbern eine Welt von Beisheit an unserem Geifte vorüber. Mag in Schillers hiftorischer Auffaffung uns heute manches einzelne willfürlich und irrig bedünken, - als Banges ift seine Darstellung ebenso tieffinnig wie mahr.

Die Hauptibee des Gedichtes, die "dem Leser von allen Seiten ins Gesicht spielen" soll, "die Verhüllung der Wahrheit und Sittslichkeit in die Schönheit", ist nach des Dichters eigener Minteilung erst auf Wielands Rat zur herrschenden gemacht worden. Bon ihr geht die Behauptung aus, daß alle menschliche Kultur dem Schönsheitsgefühl ihren Ursprung verdanke und in der Kunst sich vollende, auf sie läuft auch der in großen Zügen gehaltene geschichtliche Nachweis dieser Behauptung hinaus. Auf der untersten Stuse der Kultur kann die Schönheit zunächst nur die Wahrheit ankündigen und vorbereiten, wie das Morgenrot den Sonnenausgang. Die Ideen des Wahren und Guten boten sich den Blicken der Menschheit in Bildern und Sinnbildern, im Gewande der Schönheit schon dar, ehe sie der denkende Geist zu sesten wissenschaftlichen und moralischen Begriffen ausformte:

Eh' vor bes Denfers Geift ber fühne Begriff bes ew'gen Raumes stand, Wer sah hinauf zur Sternenbühne, Der ihn nicht ahnend schon empfand?

Die Liebe zur Schönheit ist es, die die Seele erlöst aus den schweren Fesseln der Begierde, in ihr fühlt der Mensch sich frei vom Zwange der Pflicht. In dieser vermittelnden Stellung ist die Kunst das Rein-Menschliche: den Fleiß teilt der Mensch mit den Tieren, das Wissen mit Geistern höherer Urt, die sinnlich geistige Kunst hat er allein; sie umfaßt und erzieht den ganzen Menschen. Auch die "Schätze, die des Denkers Fleiß gehäuset", werden erst durch die Schönheit der Form geadelt. Erst dann hat die ganze Kultur "der Vollendung Krone" sich errungen, wenn sie in Schönheit sich auf-löst. Mit euch, so rust der Dichter den Künstlern zu:

Mit euch, bes Frühlings erfter Pflanze, Begann die feelenbilbende Natur; Mit euch, dem freud'gen Erdenkranze, Schließt die vollendende Natur.

Der Mensch ist frei durch Vernunft, start durch Gesetze, Herr der Natur; aber reines Wissen ist ihm nicht beschieden; das sterbliche Berger, Schiller. 1. Auge vermag ben Glanz der "furchtbar herrlichen" Urania, der himmlischen Göttin der Wahrheit, nicht unmittelbar zu ertragen, sondern nur in der Verhüllung der Schönheit: die Wahrheit erscheint uns als Chpria im Gewande der Anmut, aber dereinst wird sie vor dem frei gewordenen Menschen entschleiert stehen:

Bas wir als Schönheit hier empfunden, Bird einst als Bahrheit uns entgegengehn.

Das herrlichste Vorrecht der Kunst und der Künstler aber ist es, die Menschen zur wahren Freiheit, zum harmonischen Wollen und zur freien Pflichterfüllung heranzubilden. In so veredelter Gesinnung wird der Mensch alle Übel der Kultur als die Natursbedingungen des Guten achten, die blinden Schicksalsgewalten durch innere Überlegenheit besiegen lernen:

Mit dem Geschick in hoher Einigkeit, Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebotnem Busen Bom sanften Bogen der Notwendigkeit.

Und in folder Gefinnung schritt nun auch Schiller felbst ber Rufunft entgegen; in dem hoben Bewußtsein einer Sendung, die er noch zu erfüllen habe, trat er sein Amt an. Am 11. Mai 1789 fiedelte er nach Jena über. "Ich muß ganz Rünftler sein können, oder ich will nicht mehr sein," schrieb er furz vorher noch an Körner. Rünftler fein aber hieß ihm "ber Menschheit Burde" mahren, ihr ben Sinn des Lebens verständlich machen. Den Berluft der Natur= harmonie hatte der Dichter der Götter Griechenlands beflagt. Run aber ahnte er eine höhere Ginheit des menschlichen Wesens als Ent= wicklungsziel ber Menschheit: Dieses Biel zu erreichen, Diese Ginheit herzustellen, ift die Runft berufen. Damit war ihr eine hohe und ernfte Stellung zugewiesen, darin lag die erhabenfte Forderung an bie Runftler felbst. Sie floß aus Schillers innerstem Lebenswillen und Lebensernste; in fich barg sie deshalb für ihn auch eine siegende Rraft, die schließlich alle hemmungen und hindernisse überwinden mußte.

Unmerkungen



- S. 1. Symbol für Sch. Perfönlichkeit. Bgl. dazu h. v. Stein: Goethe und Schiller, Beitr. zur Afthetik der deutschen Klass. (Reclam) S. 122/3 und Goethes Faust, 2. Teil, Gespräch zwischen Faust und Chiron.
- S. 3. Bielleicht ließe sich zur Erklärung der unvermittelten Entstehung bes Genies jene stoßweise, gewissermaßen explosive Neubildung von Arten, die die neuere Naturwissenschaft bei Pstanzen festgestellt hat, zur Bergleichung heranziehen. "Bon Zeit zu Zeit versucht es die Natur, etwas Reues und Bessers zu schaffen. . . . Es regt sich die schaffende Gewalt, und neue Formen entspringen auf einemal einem alten, bis dahin unveränderlichen Stamm. Aber die schöpferische Tätigkeit sügt sich nicht den gerade herrschenden Lebensumständen: sie schafft nur, um Neues zu bilden." So de Bries in einem auf dem Natursorscher- und Ürztetag zu Hamburg gehaltenen Vortrag siber "Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten". Die "Natur" läßt sich eben in starre Theorien nicht sessen und macht ihre "Sprünge" troß aller "Gesehe".
- S. 6. Bürgerliches Geschlecht und altschwäbische Berkunft ber Schiller haben zuerst der verstorbene Marbacher Stadtschultheiß Traugott Saffner und ber verdiente Schillerbiograph Richard Weltrich erwiesen, gegenüber Minors miggludter Ableitung ber Familie von bem fatholifden Tiroler Abelsgeschlecht im I. Band feiner Schillerbiographie. Das Nähere in Weltrichs Wert: Friedrich Schiller (Cotta 1899) Bd. I, 861 ff. u. 871 ff. Cbb. auch ber Ausweis über die Gewerbe der Familie. Neuerdings hat Oberleutnant Richard Schiller zu Offenburg bas Beindorf Grunbach im Remstal als Wohnsit ber Schiller ichon für 1471 nachgewiesen; Dieser Ort scheint burch die genaueren Forschungen bes Stadtpfarrers Dr. Maier in Bfullingen als Urfit der Familie bestätigt zu werden; er ift mit Feststellungen und Mutmaßungen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts vorgedrungen. Schillergenealogie ift benutt von Richard Beltrich in beffen neuer "familiengeschichtlicher Untersuchung" v. S. 1907: "Schillers Uhnen" (Beimar, Bohlau). Diese Schrift richtet fich gegen bie jene Saffner-Beltrich-Schillerschen Funde und Minors Mutmaßung tombinierende Sypothese des Freiburger Archivars

Dr. Peter P. Albert, ber Sch.s Ursprung auf die protestantische Linie der Schiller von Herdern in Riedlingen a. d. Don. bezw. Freiburg i. Br. zurücksühren will. (Bgl. s. Monographie: Die Schiller v. Herdern. Freiburg i. Br. 1905.) Besser begründet als Alberts Genealogie ist die von Maier-Weltrich, aber auch ihre Zurücksührung des Sch.schen Ursprungs auf einen die Neustädter mit der Grundacher Familie verbindenden Hans Schiller (geb. um 1530) bleibt Hypothese.

- S. 7. Durch Eva geb. Schaß, die Großmutter des Dichters väterlicherseits, ift ein fränkischer Zusaß in sein Blut gekommen, da ihr Bater aus Mittelfranken (von einem Gute bei Feuchtwangen) entstammte. Wenn man es wiederholt befremdlich gesunden hat, daß der größte Dramatiker Deutschrlands der Sohn eines Stammes war, dessen dichterische Neigungen und Anslagen viel mehr auf die Lyrik als auf das Dramatische und das Theaterwesen gehen, so ist durch diese Entdeckung des Pfullinger Stadtpfarrers Maier eine Lösung des Kätsels gefunden. Bgl. darüber R. Weltrich "Schillers Uhnen" (Weimar 1907) S. 93 f.
- S. 7 ff. Über Johann Kaspar Schillers Jugend und militärische Dienstjahre handelt eingehend, ergänzend und berichtigend Ernst Keller, Freiburg i. Br. Programm 1885. Über Jakob Schiller Weltrich I, 873. Die im Text über Johann Kaspar Schillers Leben zitierten Stellen sind dem von ihm selbst geschriebenen Curriculum vitae meum in Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und der Familie von Wolzogen (Stuttgart 1859) entnommen.
- S. 11. Löwenwirts Dorle. Über ben Rufnamen ber Mutter vgl. Weltrichs Sch.-Biogr. Bb. I, 734 f. und beffen Schrift "Schillers Uhnen" S. 100.
- S. 12. Unna Maria Munz, nicht Maut, vom Körachhof, nicht Lohrachhof, muß es entgegen allen seitherigen Ungaben der Biographen von der Ehefrau des alten Kodweiß heißen. Haffners Nachweise von Weltrich I, 874 veröffentlicht. Daß auch von mütterlicher Seite her ein Zusat fräntischen Blutes in Sch. Aubern war (f. oben S. 7) und daß die Munzaus katholischem Hause stammte, ist von Weltrich in "Schillers Ahnen" S. 101 f. nachgewiesen.
- S. 12. Ein wohlhabender Mann usw. Ich folge hier ben beftimmten Bersicherungen, die mir im Sommer 1902 perfönlich von dem in den Alten über die Vermögensverhältnisse des alten Marbach kundigsten Manne, bem verstorbenen Schultheißen Haffner, aussührlich gegeben wurden.
- S. 28. Diefe Jugendeindrücke. Über ihre Birkung handelt geiftvoll E. Reller a. a. D.
- S. 31 ff. Fener Steinheimer Better, für den von Weltrich ("Schillers Uhnen" S. 102) neuerdings ein vererbter pathologischer Zug wahrscheinlich gemacht ift, spielte von jeher in der Schillerbiographie eine nicht tweniger abenteuerliche Rolle als im Leben. Erst den gemeinschaftlichen Bemühungen Weltrichs (I, 753 ff., 860 ff.) und des Marbacher Stadtschultheißen

Saffner ift es gelungen, die Bertunft bes Betters endgultig festzustellen. Er ift am 18. September 1737 geboren. Sein Grofvater und ber Grofvater bes Dichters waren Bruder. - Beitere aufflarende Entbedungen, namentlich über Die Londoner und Mainzer Beit bes Betters, gelang es Alfred Bordel auf meinen hinweis aus Aften im Mainger Stadtarchiv und im Großh. Sausund Staatsarchiv zu Darmftadt zu machen. (Bgl. B.s Auffat: Der Buchbruder und Sprachmeifter J. F. Sch. in ber Zeitschr. fur Bucherfr. 1904/5, VIII, 58 ff.; ferner meinen Auffat über Schillers Better in ber Berliner "Deutschen Welt", 5. Jahrg. Nr. 16 G. 244 ff.) - Eine überraschend neue Quelle hat fich in einem alten (jest auf ber Mainzer Stadtbibl. befindlichen) Attenbundel erichlossen, das der Besitzer, der Mainzer Domherr und Runftgelehrte Bralat Dr. Friedrich Schneiber, mir (wie auch ichon Bordel) gur unbeschränkten Benutung überließ. Bon seinem Inhalte erwähne ich nur das Wichtigfte: 1. Gin fleines Beft von 18 Seiten und verschiedene lofe Blatter mit Wedichten bes Betters. Gie find meift fehr ichon geschrieben und 3. T. boppelt vorhanden. Das altefte, "Stangen" überschrieben, mit bem Datum "Bellwert 1756" (im "Beft": 1757 und einem Motto aus Borag' Dben II, 16) bezeugt mit dem Bers: "hier an ber Saale fanftem Strand" die Anwesenheit des Studiofus in Salle ichon für bas Jahr 1756. Wenn er baher in einem Gejuche an ben Bergog Rarl geltend macht, er habe bem Bergog brei Jahre in einem feindlichen Lande gedient, fo tann bas recht wohl auf die drei Studienjahre 1756/59 in dem preußischen Salle bezogen werden. Damit ftimmt die Bitte:

Entferne bich, du Ursprung jeder Plage, Bellona, Quell ber Traurigkeit.

Warum Bellona so genannt wird, verrät ein Klagegedicht v. J. 1756 auf den Tod eines Kommilitonen, der in der Schlacht bei Lobositz gefallen ist. Dazu gehört die Übersetzung eines Trostspruchs aus Tacitus' Agricola. In einer langen "Hymne an Gott" (100 Bersen), datiert "Nürnberg, den 1sten Jan. 1759", preist der Better Gottes Unendlichkeit, Allmacht und Ewigkeit und stellt des Menschen Vergänglichkeit und Ohnmacht dem gegenüber. Die "seltenen Genies" sind der "Schöpfung Meisterstücke":

Du schöpftest ihre Geister, Erhabenerer Empfindung Meister, Aus reineren Quellen von dem Licht. Die Zeit verstäubt den Leid: Sie aber sterben nicht! Sie preisen Deine Macht: durchleben alle Zeiten Und unterrichten Ewigkeiten.

Ein Bild, das auch ber junge Schiller später gerne gebraucht, findet sich hier: "Herr! Du wiegst Könige und Kronen — In Deiner Rechte Bagichal ab!" Berächtlich erscheinen dem Better die Fürsten, die "in nachgeäfften

Wettern" Gottes Geschöpfe zerschmettern. Für fich municht er nicht ben "Lorbeer voller Schimpf und Muh", feine Bitte ift: "Erhebe meinen Geift, verfeinre meine Ginnen!" Besonders bemerkenswert ift das folgende Bebicht: "Rach einigen ichwehren Zufallen. Un Berrn Lieut. u. Abi. Schiller. Stuttgardt im Merz 1760." Er preift ben als Belben, ber an des Lebens Schranten ben "letten Sat" tut, "ohn' zu wanken". "Will man mit Freudigfeit jum Moder niedersteigen - Go gibt's nur einen Pfab, ber ift ber Tugend eigen!" Mit einem Tugend- und Freundschaftsgelübbe schließt bas Gebicht. Tugend "über Gold und Glud und Ruhm" ju fegen, recht zu tun und niemand zu fürchten, ift auch das Thema zweier fpruchartiger Gingelftrophen. Dem Andenten "Seiner Sochwog. Magnifigeng bes herrn D. Baumgardten", feines Lehrers und Gonners, hat ber bantbare Better 9 Strophen von je 10 Berfen gewidmet. In "Dithyramben" ichließlich, die an eine bestimmte Berfon gerichtet find, wird ber Abel bes Menschenwohltäters in Gegensat ju ber Ruhmsucht bes Eroberers gestellt. - Besondere dichterische Gaben verrat feine der Dichtungen, viele aber einen Drang nach Beisheit und innerem Glud. Die Ahnlichfeiten mit dem Inhalt und der Tendens mancher Jugendgedichte bes großen Schiller (Der Eroberer, Die ichlimmen Monarchen, Das Glud und die Beisheit u. a.) find unvertennbar. - In dem Attenbundel befindet fich 2. ein Brief 3. F. Schillers an f. Schwester und f. Schwager Boghardt in Steinheim v. 22. Rov. 1770 aus London. Die Eltern find plöglich gestorben, und nun flagt ber Entfernte ben "Blutsfreunden" fein Leid "Seit fo vielen Jahren, wo ich in fremden Ländern unter Arbeiten, Rrantheiten, Trubfalen aller Art fampfe, habe ich niemals Gine Thrane für mich felbst geweint. Den ploglichen Berluft unferer beiden Seel. Eltern betraure ich nun in der Stille einsamer Mitternacht und habe nicht einmal Zeit, mich fatt zu weinen. Denn biefe schmergliche Botschaft erhalte ich gerade zu einer Zeit, worin ich alle Kräfte meiner Geele anftrengen muß, um eine fehr schwehre und die wichtigfte Arbeit in meinem Leben baldmöglichst zu vollenden, und G. M. dem König, ber mich perfonlich fennt und fie erwartet, vorzulegen." Jedenfalls handelt es fich auch da um fein "Suftem". Bur Erbteilung, die gerecht und redlich, wie es fich zwischen Geschwiftern gezieme, vor fich geben foll, tann er nicht ericheinen. Bu feiner Bertretung habe er (neben einem anderen) herrn hauptmann Schiller gewählt, weil er bon ihm "eine verftandige und gewiffenhafte, umftandliche Rachricht" darüber erwarten tonne. Über diefe Erbteilung liegt 3. eine vollständige Ropie des von haffner bereits aufgefundenen Driginalattes bei; 4. die amtliche Abichrift eines Schuldflageafts ber Bitme Thamfon in Bluderhaufen gegen 3. Fr. Schiller vom 19. Juli 1773 (vgl. v. Schloßberger, Reuaufgef. Urfunden über Sch. u. f. Familie, Stuttg. 1884). 5. Ein auf die Erbteilung bezügliches Schreiben bes Umtmanns Reuffer in

Steinheim. 6. und 7. zwei Schulbicheine bes Studiofus; ber eine vom 24. Januar 1759, worin er befennt, ju feiner "ferneren Cquipierung in Nürnberg" von bem dortigen Salghandler Johann Mertel 300 Gulben empfangen zu haben; der andere vom 28. August 1762, wonach er bem Wirt Jan Casper Rilmar in Amfterdam 341 fl. 4 fr. schuldig geblieben ift. Burudbegahlt hat ber Better die Summen erft im Jahre 1771, alfo nach der Erbteilung, laut beiliegenden Empfangsbescheinigungen. Damit durfte ber Bormurf Beltrichs (1, 758) widerlegt fein, daß ber Studiofus bem Bergog feine Lage ichlimmer bargeftellt habe, als fie wirklich war. Über 600 Gulben Schulden ift gewiß viel, wenn ber Better auch ein paar taufend Gulben fpater von feinen Eltern au erwarten hatte. Aber bon dem ju Erwartenden tonnte er nicht leben. Daß bes Studiosus Lage auch in Salle miglich war, geht aus feinen Gedichten hervor. - Auch bei diefen Schuldabrechnungen wie bei ber Erbteilung mar Sauptmann Schiller beteiligt. Bon feiner Sand liegen 8. und 9. zwei biesbezügliche, von ihm geschriebene und unterzeichnete Schriftstude bei. Bezeichnend für die Beziehungen, Die fich Joh. Fr. Schiller ftets zu ichaffen bestrebt mar, ift 10. ein Brief an ben Staatsminister Frhrn. b. Knieftedt in Stuttgart vom 31. Mai 1784; Diefer hatte ihn bem furmaingifchen Soffangler und Rurator ber Mainger Universität Grhrn. v. Bengel-Sternau empfohlen. Dann 11. feine Berfuche, in ben Nieberlanden eine Druderei gu grunden, wozu ihm laut beiliegendem englisch geschriebenen Brief an feinen Freund Bird (vom 8. Juli 1782) die Bruffeler Regierung durch den Bringen Stahremberg und ben Grafen Belgiuiofo Forderung jugefagt hatte; weitere erwarte er bom Raifer durch Empfehlung von beffen Schwefter und Schwager. Bervorzuheben find noch 12. die englischen Schriftstude, die fich auf die Borlage feines Spftems an die englische Regierung beziehen; eine ausführliche Darlegung ber Mängel bes englischen Rriegs- und Geewesens, ber Bauart ber Schiffe und ihrer Bemannung, Ausruftung ufm., bann ein einführender Brief an ben Minifter. Die Arbeit an fich, die in Diefer mit allem Aufwand von eingehender Beobachtung und ichriftstellerischem Geschick gemachten Denfichrift liegt, muß fehr groß gewesen fein. Gine Unsumme von Bahlen, Berechnungen u. dgl. findet fich in diefen Papieren und auf gerftreuten Blattern. So etwas leiftet nur ein Mann, ber an feine Sache glaubt, fanatifch glaubt! Der Better hatte jedenfalls eine Urt Erfinderwahn. In dem Schreiben an S. Lordschaft vom 2. Mai 1782 aus London, 73 Highstreet, Mary le Bonne, fagt er etwa folgendes: Gine geheime Auswahl, Berbindung und Anwendung gewisser physitalischer und mechanischer Kräfte und Bahrheiten konnten ein Syftem origineller und völlig unerwarteter Berbefferungen in ber britischen Marine und in ben Finangen herbeiführen, wodurch England inftand gefest werbe, einen ruhmvollen und dauernden Frieden zu bittieren und eine aufrichtige Wiedervereinigung mit Irland und Amerika berguftellen, gegrundet

auf gegenseitige wesentliche und fortwährende Intereffen und Wohltaten. Berfuche aber feien vorher notwendig, um Frrtum und Bahrheit feines Suftems gu prufen. Es tonne mit wenigen Experimenten und mit geringen Roften (200 Pfund) geschehen, ohne bag von biefer Summe ein Beller burch feine Sand zu geben brauche. Unbedingte Geheimhaltung fei erfte Bedingung bes Erfolges; feine Mittel feien babei gefetlich und ehrenhaft. Ginige Berfonen von erprobtem Urteil und bewährter Unbescholtenheit follten eingeweiht werden. Beitere Rosten konnten nicht in Betracht fommen, ba die Borteile unmittelbar alle Auslagen weit überwiegen wurden. Db ein ganglicher Miferfolg, ein halber Erfolg oder ein völliger Sieg feines Enftems eintrete: er fei auf alle Fälle gefaßt. Im erften Falle will er unverzagt weiter forichen bis ans Ende feines Lebens, um eine richtige Lösung ju finden; im zweiten bedingt er fich weiter nichts als Geheimhaltung aus; im britten foll feine Belohnung bon bem Grade des Erfolges abhängen. Ausbrudlich betont er, bag feine ftillen, eindringlichen Überlegungen über bas Problem feit 1759 (!) burch taufend Schwierigkeiten und Mühseligkeiten fortgeführt worden feien. Bum Schluffe erinnert er in einem geschichtlichen Egfurs an große Erfindungen, über die man im Anfang gelächelt und gespottet habe, bis fie gum Gegen ber Menschheit murden. - Ein lettes Blatt fei 13. noch besonders erwähnt. auf bem ber Greis wieder und wieder eine Gingabe an Dalberg, ben Rurfürften von Maing, entwirft, um ihn endlich gur Erprobung feines Enftems gu bestimmen. 14. Rablreiche andere Bapiere beziehen fich auf Schillers Mainzer Beschäft und Stellung. Gie find von Bordel ausgiebig verwertet.

S. 32. Staatsbeglückenden Entwürfen. Noch heute befindet sich im Kgl. Geh. Haus- und Staatsarchiv zu Stuttgart ein Aktenbündel, das die von Herzog Karl Eugen eigenhändig geschriebene Bezeichnung trägt: Schillers Projekte. Über das Rähere vgl. v. Schloßberger a. a. D. S. 52 ff. Im wesenklichen drehen sie sich um das, was der Herzog immer brauchen konnte: Geld, Geld und wiederum Geld. Nach obigem haben wir darin die Anfänge des "Spstems" zu erblicken.

S. 33. Für die namhaftesten beutschen Verleger. So übersetzte J. Fr. Sch. für A. Haube und J. C. Spener in Berlin die "Geschichte der Seereisen und Entdedungen 2c." von J. Hawkesworth (1774). Zwei Stücke des 15 Taler kostenden Werfes sandte er an seine Verwandten nach Schwaben. Ferner übersetzte er die "Geschichte von Amerika von William Robertson" für Weidmanns Erben und Reich in Leipzig (1777); für dieselben Adam Smiths "Untersuchungen der Natur und Ursachen von Nationalreichtümern" (1776/78). Auch zu Cotta trat er in Beziehungen.

S. 33. Englische und frangofische Berte. Etwa zwanzig Berte hat ber Berleger Schiller in den wenigen Jahren seines Geschäftsbestandes (1784 bis 1789) herausgegeben, in Übersetzung oder im Urtert oder in beiben

Sprachen zugleich. "Für Anfänger in ber englischen Sprache" bestimmte er bie neben bem englischen Text in seiner Übersetzung gedruckte "Haushaltungstunft bes menschlichen Lebens". Gleichfalls beutsch und englisch erschienen 1785: "Moralische Bersuche und Erzählungen" ber hervorragendsten englischen Schriftsteller. Bope, Ferguson, Goldsmith, Penn, die Franzosen Fenelon, Busson, Diderot, Marmontel, Montesquien suchte er weiteren Kreisen bekannt zu machen. An sich gewiß eine achtenswerte Tätigkeit! Das Nähere s. bei Börkel a. a. D. S. 67.

S. 39. Die Einwohnerschaft Ludwigsburgs stieg und siel mit der fürstlichen Gunst — wie sehr, mögen folgende Zahlen veranschaulichen: im Jahre 1709 wird Ludwigsburg zur "Stadt" erhoben; Zahl der Einwohner kaum 600. Unter der Enadensonne Eberhard Ludwigs wächst die "Residenzstadt" bis zum Jahre 1733. Im Jahre 1725: 1687 Einwohner; im Jahre 1726 schon 2442; 1731: 4224; 1733: 5668 Einwohner. Unter Karl Alexander, der in Stuttgart Hof hielt, betrug (1738) die Seelenzahl 2800; noch zehn Jahre später nur 3024. Sobald Herzog Karl Ludwigsburg vorzieht, steigt die Zahl rapide: 1763: 4958; 1766: 8815; 1770: 10784; 1774: 11607. Damit war die zweite Hauptstadt der ersten mit ihren 15200 Seelen sehr nahe gekommen. Bgl. C. Belschner, Ludwigsburg in zwei Jahrhunderten, 1904, S. 50 u. 162.

S. 41. Eingelebte Fühlung. Kuno Fischer, Schillers Jugend- und Wanderjahre in Selbstbekenntnissen S. 130 ff., hat zuerst auf diese oft unbewußt wirkenden Einflüsse aufmerkjam gemacht.

S. 42 ff. Die Lateinschule betreffende Fragen hat zuerft eingehend Weltrichs Biographie behandelt. Aber auch feine vortrefflichen Darlegungen tonnten nicht in allen Puntten befriedigen. Meine abweichenden Angaben ftupen fich auf Studien bes feit 23 Jahren an ber Lateinschule ju Ludwigsburg wirfenden herrn Dberpräzeptors Dr. C. Belichner. Bunachft bas ben Unterricht in Arithmetit, Mufit und Gejang (G. 43 3. 34) Betreffenbe. -Rach der Organisation der Schule mar es völlig ausgeschlossen, daß ein Schüler nur ein Sahr in einer Rlaffe gubrachte, wie Weltrich (Schiller I S. 770) für die III. Rlaffe bei Sch. annimmt. Der ichon im Latein von Pfarrer Mofer Unterrichtete tam in ber unterften (I.) Rlaffe gleich zu ben veterani, blieb dort drei Bierteljahre bis Berbft 1767, rudte in die II. Rlaffe auf, in der er zwei Jahre, bis Berbft 1769, geblieben fein muß. Bon Berbft 1769 war er bann Schüler ber III. Rlaffe bis zu feinem Austritt. In Diefer Rlaffe blieben die Schüler immer bis zur Konfirmation. In die IV. Klaffe, wie B. annehmen möchte, fann Sch. nicht gekommen fein. Diefe fog. "höhere Rlaffe" war eine Dbergymnafialflaffe, die Unter- und Oberfetunda umfaßte und nach ber Stiftungsurfunde ausdrudlich "befonders für die ftudierende Sugend errichtet" war; fie ftand nicht wie die anderen drei Rlaffen unter ber Beiftlichfeit; 1772 wurde fie vom Reftor bes Gymnasiums zu Stuttgart visitiert. Für die "studierende Jugend", d. h. nur für solche, die nicht in das Niedere (theologische) Seminar eintraten, das diejenigen aufnahm, die das Landegamen bestanden hatten. Der Tradition der Familie Schwindrazheim, wonach Schiller Schüler des Magisters Jos. Ulr. Schwindrazheim in der IV. Klasse gewesen sei, widerspricht die Ludwigsburger überlieferung, die im Einklang mit Elwert behauptet, Sch. sei nicht Schwindrazheims Schüler gewesen. Der Widerspruch ließe sich so lösen: Schwindrazheims schüler gewesen. Der Widerspruch ließe sich so lösen: Schwindrazheim kann bei Vertretung eines erkrankten Kollegen Sch. Lehrer vorübergehend gewesen sein. Zu dem gleichen Ergebnis kommt im wesentlichen Rudolf Krauß' Abhandl. "Friedr. Schiller in der Ludwigsb. Lateinschule" im "Marbacher Schillerbuch", I, Stuttg. 1905, S. 189 ss.

S. 46. Jahn. Für seine Charakteristik sind die Urteile in Fr. von Hovens Selbstbiographie und Elwerts neuausgesundenen Antworten auf vier Fragen Petersens maßgebend. Dieser gibt in seinen Aufzeichnungen Elwerts Mitteilungen nur entstellt wieder. Bgl. darüber in dem 7. Rechenschaftsbericht des Schwäb. Schillervereins 1902/3 Otto Güntter, Zu Schillers Jugendjahren S. 70 ff., bes. S. 74 u. 81. — Mitte Juni, genauer am 12. Juni 1771, nicht zu Unsang des Jahres, wie früher mit Klaiber und Weltrich angenommen, wurde Jahn zur Solitude berusen. Aus den Akten der Hohen Karlsichule nachgewiesen von Rudolf Krauß a. a. D.

S. 47. pollicitur. Auf Petersens Autorität hin hat der Schillerbiograph Hoffmeister die Anekdote von dem Begrüßungscarmen in unrichtiger Fassung in Umlauf gebracht. Auch den Pentameter bringt er in "verbesserter" Form, wie er jest auch in Goedekes histor.-krit. Ausgabe (S. S. I, 6) steht: Ver nodis Winter pollicitusque donum. Aber erst Schillers fehlerhafte Form pollicitur statt pollicetur gibt einen passenden Sinn und erklärt auch Winters Triumph über den anscheinend mangelhaften Unterricht seines Vorgängers. Bgl. Otto Güntter a. a. D. S. 82, 83, 84.

S. 49. Klage über unser Schickal. Auch diese Stelle hat Petersen völlig entstellt weitergegeben. Der "Übergewöhnliche" soll sich danach "gegen sein eilstes Jahr" offenbart und "Gespräche über die tiesumnachtete Zutunft" geführt haben. Natürlich sahen sich die Biographen durch diese bestimmten Angaben eines Jugendsreundes genötigt, nach tiesen psichologischen Ursachen diese sellsamen Scelenvorganges zu suchen, und man fand sie in den niederdrückenden Erlebnissen Sch. und in den Verhältnissen der leichtsertigen herzogslichen Residenz. Die "tragische Grundstimmung" schien sich hier schon anzufündigen. Jest weiß man, was davon zu halten ist. (Vgl Otto Güntter a. a. D.)

S. 61. Militärafabemie. Als Borbild schwebten bem herzog bie in Deutschland und im Ausland, besonders Frankreich, zahlreich vorhandenen Ritterakademien und Offiziersbildungsanstalten vor. Bgl. G. hauber: Lehrer, Lehrpläne und Lehrsächer in der Karlsschule. Stuttg. Progr. 1898 S. 9.

- S. 63. Tageslauf. Überliefert ift biese Schilberung nur für die Stuttg. Zeit. Aber der gleiche Regelzwang herrschte auch auf der Solitude.
- S. 63. Ferien. Bon 1784 ab, also lange nach Sch.s Abgang, gab es am Schlusse jedes Halbjahrs eine Woche Ferien. Bgl. Hauber a.a.D. S. 46.
  - S. 65. Die Anetdote nach Weltrich, Schiller I, 1345.
- S. 77. An die Sonne: außer dem Anthologie-Druck ift das Gedicht auch in drei verschiedenen Niederschriften Christophinens überliefert, war aber von vornherein in der ersten archilog. Strophe abgesaßt; vgl. Edw. Schröder, Nachr. d. K. Gesellich. d. Wissensch, zu Göttingen, Phil.-Hift. Al. 1910, S 183 ff.
- S. 82. Abel philosophische Unterricht. Seine handschriftslichen Auszeichnungen sind mitgeteilt bei Weltrich I, S. 839 ff. Bgl. über s. Unterricht bes. Julius Klaiber, Der Unterricht in der ehemaligen Hohen Karlsichuse zu Stuttgart, Progr. 1873, und Theobald Zieglers Vortrag "Die Philosophie in der Schule. Ein Kapitel aus der Geschichte der Hohen Karlsschule", Beil. 3. Allg. 3tg. vom 12. Oktober 1895.
- S. 84. Unterricht in ber Mutterfprache. Gegenüber bem land. läufigen Lehrbetrieb ber übrigen Mittelichulen Burttembergs zeichnete fich bie Rarlsichule icon badurch aus, daß fie auf eine fliegende und gute Berdeutichung ber flaffifchen Schriftfteller Bewicht legte. In ben Disputationen bediente man fich meift der Muttersprache. Gelegenheit zu ftiliftijch-rhetoriicher Durchbildung bes Lernstoffes gaben die Reden und andere Übungen, g. B. im Briefftil. Die Brofefforen liegen es an energischen Mahnungen und hinweisen auf die Notwendigfeit und Bedeutung eines planmäßigen beutiden Unterrichts bem Bergog gegenüber nicht fehlen. Im Jahre 1779 murde der erfte Fachlehrer für deutsche Sprache und Literatur angestellt. Die weitere Ausbildung dieses Unterrichtszweiges in ber zweiten Salfte der Unftaltegeschichte hat Schiller nicht mehr erlebt. Im Jahre 1775 hörte er noch als Jurift über "Redefunft" bei Mug. Frdr. Bot, im Jahre 1776 nahm er als Respondent an einer Disputation über 31 philosophische (barunter 13 äfthetifche) Thefen Abels teil, bemnach wohl auch an dem entiprechenden Unterricht. In den Sahren 1777 und 1778 hörte er Abels Borlefung über Schone Biffenschaften in einer Bochenftunde und einer Borbereitungeftunde, im Sahre 1779 bei Saug über "Teutsche Sprache, Schreibart und Geschmad". Gin erhaltenes Schulheft, deffen Lehren über Batteur und Sulger auf Uriftoteles gurud. gehen, vermittelte poetische und ftiliftische Unweisungen; nach Saubers Bermutung ift es die Abichrift des Manuffriptes Abels oder Baugs. Da lernte Schiller 3. B. als Definition ber bramatifchen Boefie tennen, fie ftelle "burch eine volltommene harmonijche Rede Handlungen vor, als ob fie vor unferen Augen gefchaben". Bgl. darüber hauber a. a. D. S. 40 u. 42; ferner beffen Abhandl. "Der beutiche Unterricht an ber Rarlsichule" in Rehrbachs "Mitteil. ber Befellich, für beutsche Erziehungs- und Schulgeichichte", 1899, und 3 Minor, Beitschr. f. öfterr. Gymn. 1888, S. 1063; berf., Aus d. Schillerarchiv, 1890, S. 19 ff.

S. 84 ff. Chatefpeare. Nach einer hanbidriftlichen Ungabe Sovens foll Schiller ichon auf der Solitude mit bem großen Briten bekannt geworben fein: also noch im Sahre 1774/75. Auch Boven schreibt, übereinftimmend mit anderen Überlieferungen, daß Schiller von Abel die Wielandiche übersetzung entlehnte. Sicher ift (nach Beterfens und Abels Reugniffen), baß Schiller in einer Borlefung Abels auf Chakefpeare aufmerkfam murbe. Run aber fteht andrerseits nach ben überlieferten Unterrichtsplänen fest (vgl. Saubers Progr. S. 37 und 39), daß Schiller 1774 und 1775 in der 1. (jurift.) Abteilung zu philosophischen Lehrern Sahn und Bot, nicht Abel hatte. Demnach fann er auch ben Briten nicht auf ber Solitube bei biesem fennen gelernt haben, fondern erft zu Stuttgart als Mediziner balb nach ber überfiedlung. Soven konnte das in der Erinnerung leicht verwechseln. Gin anderer bergebrachter Frrtum aber wird durch feine neugefundenen Mitteilungen berichtigt. Nach einer hübschen, auf Charlotte von Schiller und ihre Schwefter Raroline von Wolzogen gurudgehenden Anekdote follte ber junge Schiller Soven feine "Lieblingegerichte" fur den Befit ber "foftlichen Bande" ber Bielandichen Übersetung dahingegeben haben. In ber Tat hat Schiller Diefe Übersetung von Soven erhalten, aber erft "im Sahre 1793 mahrend feines Aufenthalts in Ludwigsburg". Satte er fie ichon auf der Afademie fur feine "Lieblingsgerichte" erstanden, dann hatte ficherlich nachher ber Regimentsmeditus mit achtzehn Gulden Monatsgehalt nicht noch einmal den Raufpreis von vierzehn Gulden fur die zwölfteilige Bieland. Eichenburgische Ausgabe baran gewendet. Über diefe Unichaffung vgl. Weltrich 1, 647; über hovens Mitteilungen Guntter an bem unter Unm. 3. S. 46 angef. Orte S. 86, 89 ff. bie wohl nach meinen obigen Ausführungen zu berichtigen fein durften.

S. 87. Lieblingsausbrud. Als folden bezeichnet es Elwert. Bgl. Guntter a. a. D. S. 82.

S. 101. Ersten Rebe. Die früher als erste angenommene Rebe "Db Freundschaft eines Fürsten dieselbe sei wie die eines Privatmannes?" ist längst als Schiller nicht zugehörig nachgewiesen (v Schloßberger in surchival. Nachlese, 1877, S. 31,32), da sie erst am 10. Januar 1781 gehalten wurde. Der Gedankengehalt der Rede zeigt viel Ühnlichkeit mit dem der Schischen Reden; aus der darin vorkommenden, verschlechterten Bariante eines Schillerschen Stammbuchverses (Goedeke S. S. I, 361) und aus der Ausdrucksweise hat Weltrich (I, 208.9) mit Recht auf einen Einfluß Schillers geschlossen. Gewiß ist auch mit Minor (Schiller I, 227 ff.) zu schillers geschlossen. Gewiß ist auch mit Minor (Schiller I, 227 ff.) zu schließen, daß die Reden aller Zöglinge in den philosophischen Borstellungskreisen des Unterrichts wurzelten. Das Bedeutsame bleibt aber deshalb doch, wie Schiller das Vermittelte in sich ausgenommen, verarbeitet und sessgehalten hat; daß in diesem Rährboden ihm kongenialer Iven sein Geist tief Burzel schlagen konnte. Vgl barüber meine Entwickl. v. Schillers Äfthetik (Weimar, Böhlau 1894), S. 12 ff.

S. 105. "Karl Herzich." Bgl. über ihn überhaupt bas vom Burtt. Geschichts- und Altertums-Berein herausgegebene Sammelwert "Herzog Karl Eugen von Burttemberg und seine Zeit" heft I.

S. 110. "Berweigerte Entlaffung." Näher ausgeführt und begründet ift biefe neue Auffassung bei Beltrich I, 278 f. und Minor I, 267.

S. 110. Dreimal . . . bei ben öffentlichen Disputationen als Opponent oder Respondent. Schiller nahm teil bei Saugs Gagen über "Teutsche Sprache, Schreibart und Weichmad", Die von Sauber (in f. Abhandlung bei Rehrbach) mitgeteilt find; an Thefen von Reuß aus der Materia medica und folden von Consbruch aus ber praftifchen und gerichtlichen Medizin. Bier Breise waren Schiller zuerfannt, drei in den medizinischen Fächern, der vierte in der deutschen Sprache: Diefer fiel wieder durchs Los an Elwert. Der Lehrer (ober fpater einzelne Boglinge) ftellte eine größere Bahl von Thefen auf, die vom Bergog vorher genehmigt fein mußten, oder schrieb eine "Streitschrift" als Gegenftand ber Berhandlung; die gum voraus von dem Bergog bestimmten Schüler verteidigten die Streitsache als "Respondenten" gegen die Ginmande der "Opponenten", "welche teils andere Boglinge, teils andere Lehrer der Anftalt, teils fonftige Gelehrte vom Sof, aus der Stadt und dem Lande maren"; zuweilen griff der Bergog felbst ein, und oft mechselten Die Röglinge ihre Rollen im Laufe der Disputation. Bon 1782 ab treten die Disputationen gurud, weil der Aufwand an Borbereitungezeit im Digverhältnis ju ihrem Rugwert ftand. Bgl. Saubers Progr. G. 12 f.

S. 110. Foseph II. — Laut begrüßt. Zu diesen poetischen Begrüßungen gehört auch die Obe "Auf die Ankunft des Grasen von Falkenstein", die unter Schillers Sämtl. Schriften, herausgegeben von Goedeke, I, 50—52 Aufnahme gesunden hat. Schon Weltrich (I, 182 f.) hatte aus dem absprechenden Urteil, mit dem Balth. Haug das Gedicht im 7. Stück des Schwädischen Magazins vom Jahre 1777 veröffentlichte, auf Unechtheit gesichlossen. Noch triftigere Gründe gegen die Echtheit hat neuerdings Prof. Schward Schröder vorgebracht. (Bom jungen Schiller. Echtes, Unsicheres und Unechtes. Aus den Nachr. d. K. Ges. der Wissenich. zu Göttingen. Philot.-hist. Al. 1904. Heft 2, S. 19 ff.) Aus Inhalt und Geist, Wortschaß und Rhetorit des Gedichtes läßt sich kaum Nennenswertes für die Verfasserichaft Schillers ausschiches läßt sich kaum Nennenswertes für die Verfasserichaft Schillers ausschilders grammatische Form in den Reimen Glücke: Blicke (B. 10 f.) und Glücke: zurücke (B. 58 f.). Schröder schließt das Gedicht an die württembergische hössiche Kasualpoesie an.

S. 128. Geftalt bes jungen Dichters. Hier seien einige Daten und Bemerkungen über Schillers äußere Erscheinung angefügt: Schiller war im Jahre 1779 mit 6 Fuß 2 Boll 2 Strich württemb. ber zweite Mann im ersten Glieb ber Eleven; als erster rangierte Kapf (7. Marb. Rechen-

ichaftsber. 1902/3 S. 93). Außerbem überragten Sch. noch zwei ber Cavaliers und die brei langften der Mufici. - Beim Austritt aus der Afademie maß Schiller 6 Fuß 3 goll = 1,787 Meter. In Beimar foll Schiller ale ber größte Mann der Stadt gegolten haben. Gelbft wenn er nach bem einundzwanziaften Jahre nicht mehr gewachsen ift, überragte er Goethe, ber in feiner Jugend 1,77 Meter, als Greis 1,74 hatte. Zeitlebens hielt Schiller feine lange, ebenmäßig gebaute Geftalt militärisch aufrecht, bas großgeftaltete Saupt ftolz emporgerichtet oder auch etwas gurudgebogen. "Sein Bang", meldet Raroline von Wolzogen, "hatte gewöhnlich etwas Nachläffiges, aber bei innerer Bewegung wurde fein Schritt fester." Dazu nehme man die Stelle bei Edermann, wo Riemer jagt: "Der Bau seiner Glieder, fein Gang auf der Strafe, jede feiner Bewegungen mar ftolg; nur die Augen maren fanft." "Sa," ermiderte Goethe, "alles übrige an ihm war ftolz und großartig, aber feine Augen waren fanft." Bon bem Aussehen des Regimentsmeditus entwirft Scharffenftein ein grotestes Bild, das aber mehr ben Gindruck bes fteifen, unfünftlerischen Roftums als ben der außeren Berfonlichkeit Schillers wiedergibt. Infofern die braftifche Beichreibung den unnatürlichen Zwang der Uniform schildert, ift fie gutreffend; jonft mit Borficht zu gebrauchen. Nach ihm waren bie Augen bunkelgrau, in der Tat waren fie blau ("zwischen blau und lichtbraun" nennt fie Raroline von Wolzogen). Wie bei der Mutter maren fie leicht entzündlich, "rot umgrengt" (Scharffenftein); Schiller felbst spricht in einem Brief an Lotte von feinem "furgen Geficht". Die rotblonden, buschigen Augenbrauen traten bei ber Rafenwurgel mehr gufammen, feine Stirne mar breit und gewölbt, von ben Brauen jah aufwärts ftrebend, die Stirnknochen etwas hervorstehend. Der hals war ichlant und lang, aber fleischig (Rarl Moors "langer Ganfehals"!), die Sautfarbe blendend weiß, in der Jugend wegen ihrer garten Empfindlichkeit sommersproffig. "Das Rot ber Bangen mar gart. Er errotete leicht" (Karoline von Bolzogen). Bon ber Lippenbildung fagt Scharffenftein: "Der Mund war voll Ausdruck, Die Lippen waren bunn, Die untere ragte von Ratur hervor, es ichien aber, wenn Schiller mit Wefühl fprach, als wenn Die Begeifterung ihr biefe Richtung gegeben hatte, und fie brudte fehr viel Energie aus." Ahnlich Karoline von Bolzogen: "Die Unterlippe, ftarter als Die obere, zeigte besonders das Spiel feiner momentanen Empfindung." Das Rinn war groß und voll und trat im Berhaltnis gur fonftigen Magerfeit ber Ruge nicht febr hervor. Die Rafe nennt Scharffenftein: "bunntnorplich, weiß von Farbe, in einem merklich icharfen Bintel hervorspringend, fehr gebogen auf Bapageienart (?) und fpigig". Beterfen aber findet fie in ber gleichen Beit "eingedrücht", Streicher "ichon geformt". Im Scherz fagte Schiller, er habe an ber von Ratur furzen Rafe fo lange gezogen, bis fie eine Spipe befommen habe. Jedenfalls mar fie groß und schmal und erft in ber Mitte gewölbt, alfo feine eigentliche "Ablernafe", bei ber bie Bolbung an der Burzel beginnt. Eine treffliche, eingehende Beschreibung von "Schillers äußerer Erscheinung" auf Grund beigegebener Bilder findet man jest im Marbacher Schillerbuch III, 222—291 aus der Feder des Künstlers Karl Bauer.

- S. 129. Seinem Dienst Behandlung der alten Grenadiere. Zu den seither bekannten Mitteilungen (von Petersen, Abel, Scharffenstein) über die Dienstführung des Regimentsmedikus und sein Berhältnis zum Leibmedikus Elwert ist jest die Erklärung von dessen Sohn in dem öfters erwähnten 7. Marb. Rechenschaftsber. 1902/3 S. 76 f. mit Erläuterungen von D. Güntter (S. 78 ff.) gekommen. Danach ist die Darstellung früherer Biographen zu berichtigen.
- S. 134. Der 15. Januar 1781, nicht der 16., war der Todestag Beckerlins. Bgl. Jul. Hartmann, "Schillers Jugenbfreunde" (Stuttg. 1904) S. 297. Die Trauer-Obe auf Wiltmaister, die lange als verloren galt, wurde 1910 im Schreibbuch des Karlsschülers Anton v. Herrenschwand in sehlerhafter Abschrift wiederausgefunden. Bgl. darüber R. Weltrichs Aufsatz in der Münchener "Allg. Ztg." vom 28. Mai und 4. Juni 1910.
- S. 138. "Dbe auf die glückliche Wiederkunft..." Die Echtheit der De ist im Zusammenhang mit der Dauer und Art von Schillers redaktioneller Tätigkeit an den Mäntlerschen "Rachrichten" von Sdward Schröder a. a. S. S. 30 ff. eingehend geprüft und aus guten Gründen bezweiselt, nachdem sie schon Wackenell im Anz. f. Otich. Alt. XVIII, 274 f., XXV, 186, XXVII, 185 mit Rachdruck bestritten hat. Gegenüber den Gründen Schröders kann m. E. die schlecht bezeugte Autorschaft Schillers für das Gedicht nicht mehr beansprucht werden. Und wer möchte dem Dichter ohne zwingende, unbedingt überzeugende Gründe ein so läppisches und seiner Gestimung widerstreitendes Machwert anhängen? Für mich sind die psychologischen Gründe freilich noch entschleibender als der Anstoß, der an dem Schlüßreim Stolz: Golds zu nehmen ist. Schröder bringt eine Geburtstagsobe der "Nachrichten" von 1780 bei, die so viel Ühnlichkeit mit der Wiederkunftsode hat, daß er mit Recht für beide den gleichen Verfasser in Anspruch nimmt.
- S. 140. Bahrscheinlich Metzler. Dieser Stuttgarter Drucker ist als ber erste Berleger ber "Räuber" von Beltrich I, 350 f. mit großer Bahrscheinlichkeit nachgewiesen. Gesichert aber ist danach die Jubilatemesse im Mai, nicht der Juli oder August, als die Zeit des Erscheinens.
- S. 141. Zu den Verhandlungen Schillers mit Schwan vgl. des letzteren Brief an Körner v. 14. Juli 1811 (zuerst vollständig abgebruckt in "Schillers Personlichkeit" II, S. 55 ff., herausg. v. Julius Petersen, Weimar 1908), ferner Max Rubensohns kritische Bemerkungen im Euphorion XII, 788—792, bes. S. 789.
- S. 147 ff. Aus bem "verlorenen Sohn" bie "Räuber". In ber Entstehungsgeschichte unterscheibe ich nach Weltrichs (I, 196) und Carl Weitbrechts (Schiller in seinen Dramen, 1897, S. 78 ff.) einleuchtendem Vorgang zwei Ersindungsstadien. Daß Schiller ursprünglich nur ein bra-Berger, Schiller. I.

matisches Gemälbe ber Geschichte seines Helben geben wollte, nicht eine Gruppe von Käubern im Sinne hatte, dafür scheint auch der Titel in dem versteckten Selbstzitat der Dissertation über den Zusammenhang der beiden Naturen zu sprechen: "Life of Moor", "Moors Leben" hieß es dort. Nach Dr. Friedr. Walter, Archiv und Bibliothek des Großh. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim II, 148, besindet sich in der Mannheimer Theaterbibliothek ein Aktenstück, in dem das Drama "Der verlohrne Sohn" betitelt wird.

- S. 160. Keiner seiner Vorgänger. Über diese Tatsache bringen die eingehenden Untersuchungen Julius Petersens über "Schiller und die Bühne" (Palästra Bb. XXII, 1904) S. 245 neues Licht.
- S. 171. "Karls Sklavenschule." Wie gleichmäßig Druck und Freiheitssehnsucht unter den "Söhnen Karls" verbreitet waren, zeigt das Stammbuch eines Karlsschülers, das E. Müller im 7. Rechenschaftsber. des Schwäb. Sch.-Bereins 1902/3 S. 52 ff. auszugsweise mitteilt.
- S. 180. Das sog. altdeutsche Kostüm beherrschte in den letzten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts die deutsche Bühne; seine charakteristischen Bestandteile waren weite Beinkleider, bauschige Ürmel und ein großer runder Federhut. Näheres bei Julius Petersen a. a. D. S. 103 ff., 258 ff.
- S. 185. Räuber in Stuttgart, Mainz, Frankfurt. Bgl. R. Krauß, Schwäbische Kronik vom 22. November 1902; Elisabeth Mentel, Archiv für Franksurts Geschichte und Kunst, 3. Folge, VII 238 ff. (1891).
- S. 186. Frühreifen Bersuch Tiecks teilt mit Petersen a. a. D. S. 471 ff. Über weitere Berballhornungen und Übersetzungen voll. im Euphorion XII, 627 ff. und 636 ff. die Aufsätze von Ad. Wohlwill und Rob. F. Arnold; die "Bearbeitungen, Fortsetzungen und Nachahmungen von Sch.3 Räubern (1782—1802)" behandelt ausführlich und zusammenfassend Wilh. Rullmann in den Schriften für Theatergeschichte, Vd. 15 (Berlin 1910).
- S. 188. Trauerspiel. Das zu Mannheim befindliche Theatermanustript der Käuber mit Dalbergs "Berbesserungen", die älteste Fassung des "Trauerspiels" (benügt in Goedeses historisch-kritischer Ausgabe Bd. 2; vgl. darüber auch Balter a. a. D. S. 148 ff.), läßt erkennen, welche Sin-räumungen der Dichter der "Bühnengerechtigkeit" zu machen gezwungen wurde. Eindringlich und aufdringlich wird immer wieder von dem "ewigen Landfrieden" und dem abgeschafsten Faustrecht geredet, auf die Erfindung der Buchdruckerkunst und des Schießpulvers, auf die Entdeckung Amerikas, den Wormser Reichstag und das Kammergericht hingewiesen, von Maximilians Bergstiegen und Gemsjagden erzählt. Die politisch-sozialen Beziehungen auf die Gegenwart sind den Verhältnissen des 15. Jahrhunderts angeähnlicht: der aus dem Pöbelstaub emporstrebende "Winister" ist ein "Höfsing", der Ämter verschachernde "Finanzrat" ein "Landes-Kassa-Reswalter" geworden; der den Berfall der Inquisition bejammernde Pfasse ist völlig verworden; der den Berfall der Inquisition bejammernde Pfasse ist völlig verworden; der den Berfall der Inquisition bejammernde Pfasse ist völlig ver-

schwunden. Hatte Schiller seinen Franz der Amalia drohen lassen: "Richt meine Gemahlin, meine Mätresse sollst du werden, daß die ehrlichen Bauernweider mit Fingern auf dich deuten", so verballhornte Dalberg die Stelle so: "Ich will dich so mißhandeln, daß die Weider mit Fingern auf dich deuten." Und so hat der Intendant noch an vielen Stellen abgeschwächt und verwässert, wo er einen Anstoß für zimperliche Seelen vermutete.

S. 190. Doftortitel. Bgl. bazu bie Unm. z. S. 599 betr. Magisterwürde.

S. 192. Wilhelm v. Wolzogen äußert sich über den ersten Eindruck, ben die "Räuber" auf ihn machten, in seinem Tagebuche, von dem Bruchftücke mitgeteilt find in den von Paul Schwencke herausgegebenen "Kleinen Beiträgen zur Schillerliteratur", 1890, S. 12 ff.

S. 197. Stäublin behandeln eingehend R. Krauß, Schwäb. Litgesch. I, 244 ff. und E. Planck, Die Lyrifer bes schwäb. Klassizimus (1896) S. 7 ff.

- S. 199. Proben einer beutschen Aneis erschienen 1781 in Haugs "Zuftanb", 2. Stück; von Beltrich I, 495 ff. als Schillers Eigentum nachgewiesen; abgebruckt in Sch. Sämtl. W., hist.-krit. Ausg. v. D. Güntter u. G. Wittowski, 19. Teil.
- S. 199. Mitstreiter. Sicher bezeugt als solche nur Petersen und Hoven, aber auch Frdr. Hang, Scharssenstein und Ludw. Schubart haben wohl mitgeholsen, ohne daß sich ihr Eigentum im einzelnen mit Sicherheit abgrenzen ließe. Die von jeher behauptete Mitarbeiterschaft der Akademisten Ferd. Friedr. Pfeisser und Gg. Joh. Graf von Zuccati ist ohne jede äußere und innere Gewähr.
- S. 211 ff. Die Lauraoben. Bgl. bazu Kuno Fischer, Schiller-Schr. I, S. 49 ff., von dem meine Auffassung betr. bes "mutmaßlichen Gegenstands" ber Oben abweicht.

S. 214/5. Meine Blumen. Die später getilgten Verse: Aber wenn, vom Dom umzingelt, Weine Laura euch zerknickt,

werben verschieben, immer unzulänglich ausgelegt. Hoffmeister hat aus "Dom" Dorn gemacht. Boas meint, Sch. benke sich das Mädchen wohl in der Abgeschiedenheit eines Klosters, einer Kirche. In der Ztschr. f. Bücherfreunde, N. F., 7. Jahrg., 1915, S. 28 f., 78 ff., 95 ff., 137 ff. haben neuerdings 18 Gelehrte die Stelle eingehend textkritisch erörtert, ohne das Problem voll befriedigend zu lösen.

S. 220. Seine Art war aktiver. Zu Schillers Ihrischer Art vgl. auch C. Weitbrecht, Schiller und die deutsche Gegenwart (1901) S. 93 ff.

S. 221. Der beste Käufer. Weltrich I, 558 weiß aus einer im Cottaschen Besit besindlichen, mit J. B. Meyler unterzeichneten Rechnung mitzuteilen, daß Schiller zwischen dem 9. April und 15. Mai 1782 nach und nach 25 Cremplare der Anthologie bezog, jedes Exemplar für 45 Kreuzer.

S. 222/3. Stäbele. Bgl. über ihn Weltrich I, 563 und R. Krauß, Schwäb. Litgesch. I, 168 f., 247.

- S. 223. Verehrung genähert. Bgl. E. Planck a. a. D. S. 8. Dort auch über die auf Sch. zielenden Spottgedichte Stäudlins. Siehe ferner Stäudlins spätere Briefe an Sch. (Br. an Sch. herausgegeben von Urlichs, S. 173, 181), wo er Hölderlin seinem "Hochgeschähten Freund" für eine Hofmeisterstelle bei Frau von Kalb empsiehlt. Auch durch eine Elegie "An Schiller. Als eine falsche Nachricht von seinem Tode erschollen war. Im Sommer 1791" hat St. seine Jugendirrtümer schon früher aufs schönste wett gemacht.
- S. 236. Daß die Räuber bei Sch. 3 zweitem Besuch in Mannheim nicht aufgeführt wurden, erhellt aus dem Spielplan, wie er bei Walter, Archiv und Bibliothet des Hof- und Nationaltheaters in Mannh. 1899, II, 279, abgedruckt ist. Bgl. auch D. Güntters Bemerkungen im Marb. Schillerbuch II, 412 ff.
- S. 240 ff. Der Graubündner Streitfall ist auf seine wahre Bebeutung zurückgeführt von Reinhold Steig im Euphorion XII, 233 ff. Danach ist oben der Text gegen frühere Annahmen berichtigt, auch S. 241 ber Name des Aufsehers Kuplie und S. 242 der des Pfarrers Bansi eingesetzt.
- S. 260. Zum Storchen, in diesem Gasthaus, nicht in dem Zu den brei Rindern, wie die übliche Annahme ist, kehrten Sch. und Str. ein. Nach Elisabeth Mentels Forschungen a. a. D. hatte man nur vom "Storchen" den freien Blick auf die Mainbrücke, den Streicher erwähnt.
- S. 266. In Berlin. In einem Briefe Ifflands vom 30. November 1782 heißt es: "Schiller muß wahrscheinlich über Gotha kommen, denn er reiset über Ersurt nach Berlin." L. Geiger, der Herausgeber der Briefe A. B. Ifflands an seine Schwester Luise und andere Berwandte 1772—1814 (1904), meint dazu (S. 261), aus dieser Stelle gehe "ziemlich bestimmt" hervor, daß der Plan Schillers, nach Berlin zu gehen, mehr als Fistion sei. "Denn welchen Grund sollte Schiller gehabt haben, diesen in Mannh. in einer Beise zu äußern, daß Iffland ihn für sicher hielt?" Dem gegensiber sei darauf hingewiesen, daß der "Dr. Schmidt", der als "Dr. Ritter" nach Bauerbach ging, allen Grund zu haben glaubte, seine Schritte zu verschleiern.
- S. 268. In dem . . . Palais eines Freiherrn von Baaden, nicht eines Prinzen von Baden, wie Streicher berichtet, sind die Flüchtlinge versteckt worden. Ein solches prinzliches Palais gab es zu Mannheim nicht, wie Dr. Fr. Walter in den Mannh. Geschichtsbl. VI, 5, S. 127 nachgewiesen hat.
- S. 275. Studium feiner . . . trüben Quellen. Über die Geschichtsfälschungen in den von Schiller benütten Quellen vgl. Rich. Weltrichs Abhandl. "Sch. Fiesto u. die geschichtl. Wahrheit" im Marb. Schillerbuch III, 292 ff.
- S. 285. Mit bem Purpur. Dogenwahl und herzogstitel wibersprechen sich nicht: letterer bezeichnet die in den händen der Doria liegende Tyrannis, jene deutet darauf hin, daß die Republik dem Namen und den Formen nach weiter besteht.

S. 292. Episches Nebeneinander. Bgl. bazu J. Pctersen, "Schiller und bie Buhne" (1904), S. 124.

S. 311. Mit siebzehn neuen Stücken, wie ber Spielplan bei Balter, Arch. u. Bibl. bes Hof- u. Nationaltheaters zu Mannh. II, 280/1 ergibt.

S. 333. Lieblingsbuch. Dazu vgl. Jul. Beterfen a. a. D. S. 365.

- S. 334. Tagesgeschmad und Modebedürfnis am Rationaltheater erhellen beutlich aus folgender, nach Walters öfters erwähntem Werte gemachten Zusammenstellung: In ber Zeit, wo Schiller in Mannheim lebte, also vom 28. Juli 1783 bis 9. April 1785 wurden insgesamt 44 Novitäten gegeben. Davon tamen auf beutsche Autoren: 11 Luftspiele, 8 Schauspiele, 4 Trauerspiele (barunter bie beiden von Schiller); auf ausländische: 6 englische (barunter ber bearbeitete Raufmann von Benedig) und 3 frangösische Luftspiele; ferner 2 Singspiele und 10 Opern von deutschen und italienischen Autoren. - In der gangen Dalbergperiode 1779-1803 waren Goethe und Schiller weit davon entfernt, den Spielplan zu beherrschen. Goethe brachte es in dieser Zeit mit 3 Studen auf 22 Borftellungen, bavon fielen 3 auf ben Got. 7 auf ben Clavigo, 12 auf die Geschwifter. Schiller erreichte mit 5 Studen 42 Borftellungen: Räuber 20, Fiesto 2, Rabale und Liebe 12, Don Karlos 4, Jungfrau von Orleans 4. Bon 1792-1800 murde überhaupt feines ber Schillerichen Dramen gegeben. - Dagegen halte man nun bie fleineren Beifter! Bon Iffland wurden in ber Dalbergzeit insgefamt 33 Stude gegeben, die es auf 223 Borftellungen brachten; Ropebue tam mit 39, Gotter mit 20, ber Mannheimer hoffammerrat Babo mit 7 Studen gu Bort; Dalberg felbit brachte feine Bearbeitungen englischer Luftspiele u. bgl., ferner Schauspiele eigener Mache, zusammen 11, in 91 Borftellungen auf die Bühne. Seine Shakespearebearbeitungen (Jul. Cafar 10, Coriolan 1 und Timon von Athen 2) find babei nicht mitgerechnet.
- S. 340. Franz von Sickingen: Daß der Ritter von Klein der Berfasser bes anonym erschienenen Ritterbramas nicht ist, hat Dr. Karl Krükl in seiner Biographie Kleins (1901) S. 188 nachgewiesen: die Annahme Otto Brahms (Schiller I, 283), daß Schiller aus vorsichtiger Schonung gegen diese mächtige Lokalgröße sich der Kritik des mittelmäßigen Stückes entzogen habe, ist damit hinfällig gemacht.
- S. 341. Die Gemahlin Dalbergs und er selbst werben so charakterisiert in der handschriftlichen Selbstbiographie ihres Sohnes, des Duc de Dalb., die mir Dr. Erwin Freiherr von Heyl zu Herrnsheim, der Sohn des jetzigen Besitzers des D.schen Schlosses, aus dem Familienarchiv in dankenswerter Beise mitteilte.

S. 383. Fffland aß bei Goethes Mutter, wie er selbst an seine Schwester Luise schreibt. (Iffl.-Briefe, hgg. von L. Geiger, S. 153.) Dieser Besuch bes von ber Frau Rat hochgeschätzten Künstlers war früher nicht bekannt.

- S. 384. Ifflands Kammerdiener. Aus der Schillerschen Briefftelle (Jonas, Schiller-Briefe I S. 180): "Iffland wird den Kammerdiener spielen, den ich mit Wegwerfung aller amerikanischen Beziehungen wieder ins Stück hineingeschoben habe," wollte Minor (U, S. 219) schließen, daß die Rolle bei den ersten Borstellungen in Mannheim gestrichen gewesen sei. Der Schluß ift aber falsch, da dort die Rolle von Poeschel gespielt wurde (Walter a. a. D. II, S. 288 Anm. 2). Aus jener Stelle geht nur hervor, daß Großmann den Kammerdiener bei der ersten Frankfurter Borstellung am 13. April gestrichen hatte und die Rolle dann vom Dichter wieder eingeschoben wurde.
- S. 386 f. Die Frage nach bem fittlichen Wert ber Buhne hatte 3. B. schon Sulzer und Leffing auf ben Kampfplatz gefordert. Rouffeau hatte am 20. Mai 1758 in seinem Lettre à d'Alembert die Verdienste des Schauspiels um die Bildung des Geschmacks geleugnet; auch gingen feine sittlichen Wirfungen von der Buhne aus. Das Theater fei eher schädlich als nütlich. Darauf fpielt Schiller in ber Rebe an. In ber Bfalg mar früher auch ichon über die Frage geftritten worden. Im Jahre 1776 gab A. v. Rlein Schriften feiner Schüler heraus unter bem Titel: Sammlung gur Aufmunterung bes guten Geschmacks in der Bfalz. Darin beantwortet ein Auffat die Frage: "Db in betreff bes Ginfluffes auf die Berbefferung der Gitten eine wohl eingerichtete Schaubuhne mit ber Geschichte konne in Bergleichung gezogen werden?" zugunften bes Theaters. Rlein felbst hatte ber Sammlung einen Auffat vorangestellt: "Gedanken über ben Ginflug bes guten Geichmaches auf den Staat und die Religion." In beiden Abhandlungen finden fich stellenweise ähnliche Gedanken wie in Schillers Rede. Möglich, daß er jene gelesen hat. Aber nötig hatte er es nicht; diese Gedanken lagen in ber Luft ber Reit, und Schiller hatte von anderen Gesichtspunkten aus Uhnliches ichon in seinem Auffat über das gegenwärtige beutsche Theater gesagt. Bal. u. a. Karl Krükl a. a. D. S. 223 ff.
- S. 392. Amtliches Gutachten des Hoffammerrats Babo vom 27. August 1775, die Erbauung eines Komödien- und Redoutenhauses zu Mannheim betr. (Walter a. a. D. I S. 37 f.).
- S. 393. Neuheiten. In der Zeit vom 1. September 1783 bis 31. August 1784, Schillers Vertragsjahr, wurden an 148 Abenden 28 neue Stücke aufgeführt. Darunter überwog das heitere das ernste Genre, der Import die einheimischen Stücke, musikalische Aufführungen waren stark vertreten. Ich gebe die Zahlen: deutsche Lustspiele 5, Übersehungen und Bearbeitungen englischer Lustspiele 6, französische Lustspiele 3, 1 Nachspiel zussammen 15; Schauspiele und Trauerspiele je 3 = 6; italienische Opern 3, deutsche Opern 3, Operette 1 = 7. Bon 28 Stücken waren also 15 direkter Import! Dazu die Stücke, die nur freie Bearbeitungen waren. Ühnlich ist

das Berhältnis auch für die anderen Theaterjahre! (Zusammengestellt nach Walter II, 285 ff.)

S. 394. Wie sehr Iffland mit Geschenken überhäuft wurde, ersehen wir aus seinen eigenen Mitteilungen in den bereits angeführten Iffland-Briefen (herausgeg. von L. Geiger), z. B. S. 182 ff. Nach der Aufführung seines den anwesenden Fürstlichkeiten schmeichelnden Vorspiels "Liebe um Liebe" erhielt Iffland vom Herzog von Zweidrücken 1100, von der Kurfürstin 1100 Gulden, vom Prinzen Max von Zweidrücken (späteren König von Bapern) eine Dose, von anderen verschiedene goldene Uhren mit Kette und ein goldenes Etui.

S.395. Die Rollenverteilung gu Rabale und Liebe feste einen Theaterftandal ab, wie aus ben oben git. Iffland-Br. S. 146 ff. erfichtlich.

S. 399. Als einen schweren Schlag für Sch. empfanden auch andere bessen Entlassung. So berichtet Beck unterm 6. Nov. 1784 an den Dänen Rahbek: "Ich komme zwar nicht oft zu ihm (Sch.), doch bin ich noch der einzige von seinen Freunden, der seit seinem sogenannten Fall an ihm hängt (denn so nimmt man seinen Abschied als Theaterdichter)." Bgl. Lobe, Sch. und Dänemarck, im Euphorion XII, 154.

S. 400. Bierfache seines Gehalts: Issland erhielt vom Oktober 1781 bis Oktober 1784 eine jährliche Gage von 1000 Gulben; 1784—1787 1200 Gulben; Beil desgleichen; Beck und seine Frau Karoline 1784/5 1600 Gulben; Boek 1560 Gulben. — Ebenda. Mit einer Summe von 200 Gulben mußte sich der Theaterdichter, der die zwei großen Stücke geliefert hatte, absinden lassen. Als aber Issland am 5. November 1784 eine schlechte Einnahme von seiner Benefizvorstellung hatte, nämlich nur 139 Gulben, bewilligte ihm Dalberg freiwillig 110 Gulben mehr, wie Jisland a. a. D. berichtet.

S. 418. Anfang August siedelte Charlotte nach Mannh. über, wie ein Brief Christophinens v. 8. Aug. beweist; vgl. Klarmann, Gesch. der Familie v. Kalb S. 239.

S. 423. Dieses sonderbare Rechtfertigungsschreiben ist veröffentlicht von Dr. Otto Heuer, Franks. Zeitung, April 1905 Nr. 97.

S. 441. Minna, eigentlich Maria Sakobina Stock.

S. 443. Begeisterung . . . . für Schillers Dichtungen bewies Huber z. B. dadurch, daß er im Jahre 1784 in der Borrede zur Übersehung eines engl. Lustspiels den Berf. der "Räuber" und des "Fiesko" mit einer Eindringlichkeit als Deutschlands größten Dichter pries, wie sie zu jener Zeit noch ganz vereinzelt war. Bgl. die Zeitschr. "Die Nation" XVI, Heft 34.

S. 452. Wahrscheinlich faben sich Schiller und Körner zum ersten Male am 25. Mai 1785, worauf Jonas, Schillerbriefe I S. 497, binweist.

S. 463. Bechfelgefang, mitgeteilt von B. Suphan in der Bierteljahrefchrift f. Literaturgefch. VI, 608; ferner in der Cottaschen Gat.-Ausgabe von Sch. Berken 2. Bb. S. 76 ff. u. in der hiftor.-krit. Ausg., hgg. v. D. Güntter u. G. Wittowski (Leipzig, Hesse u. Becker) 3. Teil 229 ff.

S. 467. Zwei Arien (Lieber) hat Goebeke, S. S. IV S. 21 u. 350, mitgeteilt, die aber wenig Schillersche Art haben.

S. 472. Die unüberwindliche Flotte. C. H. Manchot hat 1886 nachgewiesen, daß die für dieses Gedicht benütte Borlage Merciers kein poëte, kein Dichter des Zeitalters Philipps und der Elisabeth von England, überhaupt kein älterer Dichter, sondern ein Zeitgenosse Schillers, Martin Erugot, Berfasser des auch ins Französische übersetzen Erbauungsbuches "Christ in der Einsamkeit" (Breslau 1756, 12. Aust. 1779), gewesen sei.

S. 480 f. Über das Urbild des Prinzen im "Geisterseher" handelt eingehend A. v. Hanstein in der Schrift: "Wie entstand Schillers Geisterseher?" (In den Forschungen zur neueren Litg. von Frz. Muncker, XXII, Berlin 1903.) Hansteins überzeugungskräftige Hypothese wird freilich erschüttert durch ein Wort Körners in der Einl. der ersten Gesantausgabe der Werke: "Es sag durchaus keine wahre Geschichte dabei zum Grunde." Danach wäre Cagliostro der eigentliche Ausgangspunkt des Romans gewesen. Bgl. Witkowskis Abhdl. "Sch. als Erzähler" im 13. Teil der histor.-krit. Ausg. v. Sch.s Sämtl. Werken, hgg. v. O. Güntter und G. Witkowski.

S. 498 f. Die Wechselwirkung zwischen Erleben und Schaffen im Don Karlos finde ich nachträglich eingehend behandelt von Alfred Gercke, "Die Entstehung des Don Karlos", Deutsche Rundschau 31. Jahrg. Heft 7/8 S. 60 ff. und 180 ff.

S. 551. Der Künstler ... fest zuhalten. Es gibt zwei Schillerbilder von Reinhart. Das eine erwähnt Schillers Brief an Körner vom
8. Dezember 1787: "Er (Rht.) hat mich gezeichnet und ziemlich gut getroffen."
Diese Zeichnung ist das Driginal des durch Stiche von Küchler und Mayer
bekannten Brustbilds; sie besindet sich im Besitz der bayerischen Krone. Das
andere Schillerbild von Reinhart, Sch. auf einem Esel sixend, das discher immer als "Sch. in Karlsbad" bezeichnet wurde, ist jedensalls auch im Rovember
1787 zu Meiningen entstanden. Denn damals war Sch. zum letzten Male mit Rht. zusammen; als Schiller 1791 in Karlsbad war, besand sich Rht. schon seit 1789 in Rom. Byl. Theod. Distel in der "Leipz. Jlustr. Zeitz." Ar. 3226 vom 27. April 1905 S. 640 und Otto Güntter im Marb. Schillerbuch I, 343 f.

S. 556 f. Karoline: Zu ihrer Charakteristik vgl. auch P. Schwendes Witteilungen in der Zeitschr. f. Bücherfreunde 1905, S. 49 ff.

S. 599. Magisterwürde. Das "Diplom als Doctor Philosophiae", bas Schiller mit einem Briefe vom 30. April 1789 ben Schwestern von Lengefelb (Jonas, Schillerbriefe II S. 284), und bas "Magisterbiplom", von bem er Exemplare am gleichen Tage an Körner sandte (Jonas II S. 285),

ntüffen identisch sein. Das Dipsom scheint versoren; bei Ligmann (Sch. in Jena) ist es wenigstens nicht abgedruckt. "Doctor" ist Sch. wohl nicht geworden, sondern "Magister", da ja dieser Grad gewöhnlich von der philosophischen Fakultät verliehen wurde. Genaueres wußte auch der Herausgeber der Schillerbriese auf Anfrage nicht anzugeben.

S. 604 f. Über das Berhältnis zwischen Schiller und Goethe wird eingehender im 2. Bande S. 245 ff. gehandelt.

Unsere Titelgravure ift eine Rachbilbung bes Olgemalbes von Anton Graff, das mahrend des Dresdener Aufenthaltes Schillers, vermutlich im Fruhjahr 1786, entstanden ift und fich jest im Korner-Mujeum ju Dresben befindet. Der Künftler hat das Bild nicht in einem Bug vollendet, fondern die lette Sand erft im Commer 1791 daran angelegt (f. Körners Brief an Schiller vom 12. September 1791). Das Bilb gelangte gunächst in fremde Bande; im Jahre 1794 tam es burch Rauf an Schillers Freund Rörner, in beffen Briefwechsel mit Schiller es öfter erwähnt wird (f. außer bem obigen Briefe Körners noch Schillers Brief an R. vom 17. Dezember 1790 und Körners Briefe an Sch. vom 13. Juni und 1. Juli 1791 und vom 17. Juni 1794). Graff außerte fich über bie Entstehung bes Bildes felbft wie folgt: "Das Portrat Schillers hat mir bie größte Rot, gulett aber auch bie größte Freude gemacht; bas war ein unruhiger Beift, ber hatte, wie wir fagen, tein Sipfleisch. Run liebe ich es zwar fehr, wenn die Personen mir gegenüber nicht wie Ölgöpen regungslos dafipen ober wohl gar intereffante Gefichter schneiben, aber Freund Schiller trieb mir die Unruhe benn doch ju weit; ich war genötigt, ben ichon auf die Leinwand gezeichneten Umriß mehrmals wieder auszuwischen, ba er mir nicht ftille hielt. Endlich gelang es mir, ihn in eine Stellung festzubannen, in welcher er, wie er versicherte, fein Lebtag nicht gefessen, die aber von ben Kornerichen Damen für fehr angemeffen und ausdrucksvoll erklärt wurde. Ich meine ben Dichter bes Don Rarlos, aus welchem er mir während ber Sipungen vorbeklamierte, in einem gludlichen Moment aufgefaßt zu haben." (Bgl. Julius Bogel, Anton Graff, Leipzig 1898.)

### Karl Berger

# Vom Weltbürgertum zum Nationalgedanken

Zwölf Bilder aus Schillers Lebenskreis und Wirkungsbereich

Gebunden M 12.75

Inhalt: Herzog Karl Eugen von Württemberg — Graf Reinhard (Ein Lebensbild aus der Zeit des weltbürgerlichen Idealismus) — Schillers Better — Auf Schillers Spuren in Schwaben — Schillers "Doppelliebe" — Aus Zenas Schillerziet — Schiller und die französische Mevolution — Schillers Kulturideal in seinem Werden und Wesen — Bom Weltbürgertum zum Nationalgedanken: I. Schiller und Kleift. II. Wilhelm und Karoline von Humboldt — Iohann Gotifried Seume — Marschall Borwärts (Eine biographische Charafteristis) — Zu Körners hunderstem Todestag — Die Sänger der Vestreungskriege.

"Diese Bilder aus Schillers Lebensfreis und Wirkungsbereich' sind Teile eines Ganzen, beherricht von einer Perfonlichkeit und einer Idee; man verfolgt fo an verschiebenen führenden Mannern, auf verichiedenen Schauplagen und in verichiedenen Tätigkeitsbereichen einen Entwidlungsgang, ber sich freilich an bem Leben keines andern besser beutlich machen läßt als an bem Schillers, ,ber seinem Bolte voranichritt auf bem Wege von weltburgerlicher Schwarmerei gur Bolls- und Staatsgefinnung'. Die Letture gewährt wertvollen fachlichen Gewinn, lehrreich insonderheit für unfere tosmopolitischen Ibeologen, aber auch einen hohen afthetischen Genuk burch bie bem Gegenstande angemessene eble, anschauliche, fortidreitende Sprache," Das humanistische Gymnasium. - "Biographisch-psphologische Ausführungen, bann aber mahrhaft ibeengeschichtlich bie Betrachtung über Schillers Rulturideal in seinem Berben und Befen (ich habe gerade biefen Auffat meinen Primanern als Ginleitung gur Letture einer Schillerichen Abhandlung im philosophischen Unterrichte au beren Freude porgelejen), und die warmblütige Charafteriftit der beiden Sohenmenschen, die in ibealem Geelenbunde vereinigt waren: Wilhelm und Karoline von Sumbolbt. Unferer notgerwühlten Beit tun folche Stimmen aus ahnlichen Sammertagen mahrhaft not. Gie prebigen hoffnung und Erhebung." Zeitichrift fur ben beutiden Unterricht.

## Eugen Rühnemann Rants und Schillers Begründung der Üsthetik

IX, 185 G. 8º

Geh. M 4.50 und 100% Teuerungszuschlag

C. S. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed München

# Lessing und seine Zeit

#### Bon Waldemar Dehlfe

Zwei Bände mit den Lessingbildnissen von Tischbein und Anton Graff
In Leinen gebunden M 50.—

"In der bekannten Reihe von Rlaffiterbiographien, die der C. S. Bed'iche Berlag in Munden herausgibt, erscheint nun neben dem ,Goethe' Bielichowskys und bem "Schiller' Bergers ein zweibändiges gut ausgestattetes Wert von über taufend Seiten, mit den Tifchbeinichen und Graffichen Portraten geschmudt: "Leffing und feine Zeit" von Waldemar Dehlke. Der wissenschaftlich bewährte Berfasser hat nach vieljährigen Borarbeiten und auf Grund eines eigenen Zeitelmaterials eine felbständige Gestaltung bes ungeheuren Leffingstoffes versucht und bei der Gliederung desselben mehr die Busammenfassung geiftiger Romplexe als lediglich dronologisch bedingter Rapitel ins Auge gefaht. Die flar geschriebene Darstellung will weniger bem Literarhistoriker bienen, als bem Studierenden und bem gebilbeten beutschen Sause ein literarischer Ratgeber fein." Frankfurter Zeitung. - "Der Leffing, ben er in forglicher, Bug um Bug ineinander fügender Arbeit vor den Augen des Lefers gleichfam bildhaft aufsteigen läßt, hat Gesicht und Blid feiner Zeit, ift gang Mensch und Rünftler, gerade weil neben ben positiven Seiten seines Wesens auch die negativen beleuchtet werben und weil seine Ericheinung nicht gewaltsam in Beziehungen gur Geistesauffassung unserer Tage gesetht wird, vielmehr organisch aus ihrer Zeit herauswächst und erft mahlich, mit allem Fur und Wider bas Bedeutsame gur Geltung tommt, das Leffings Wert mit unseren Tagen noch verbindet." Samburgifder Correfpondent. - "Gine wiffenschaftlich icopferifche Bereicherung ber Leffing-Literatur." Tägliche Rundichau. - "Gine wiffenschaftliche Biographie ohne Polemit. Das allein konnte einem die beiben vornehm ausgestatteten Bande lieb und wert machen. Eine gründliche Arbeit und eine von feinftem Sprachgefühl beherrichte Schrift bagu." Reue Preugische (Rreug=) Zeitung.

### Alfred Biese/Deutsche Literaturgeschichte

Drei Bande mit vielen Bildnissen. 17. Auflage (70. bis 75. Tausend). Jeber Band gebunden M 45.—

Erster Band: Von den Anfängen bis Herder. Zweiter Band: Von Goethe bis Mörike. Dritter Band: Von Hebbel bis zur Gegenwart.

"Biese Literaturgeschichte vereinigt alle wesentlichen Ersorbernisse, die man an eine zugleich auf dem sicheren Boden wissenschaftlicher Forschung stehende, lebensvoll ersätzt und im besten Sinn volkstümliche Literaturgeschichte zu stellen hat; sie ist aus psychologischer Analyse, aus historischer und vergleichender Betrachtung, aus ästhetischer Wertung, aus warmherziger Gesinnung und lebendigem Schönheitsgesühl zusammengesossen, mit klarem Blid gesichtet und endlich mit sicherer Sand gestaltet. Ich wünsche wert die werteste Berbreitung in der deutschen Familie. Ganz besonders möchte ich es in den Sänden der heranreisenden Jugend sehen." Prof. Dr. Joh. Gg. Sprengel (Frankfurter Zeitung).

C. S. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed München

## Der Untergang des Abendlandes

### Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte Von Oswald Spengler

Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit

23. bis 32., unveränderte Auflage (37. bis 53. Tausend) XV, 615 Seiten ar. 8° Gebunden M 58.—

(Der zweite Band wird voraussichtlich im Sommer 1921 erscheinen)

Inhalt: Einleitung. — I. Kapitel: Bom Sinn ber Zahlen. — II. Kapitel: Das Problem ber Weltgeschichte. 1. Phyliognomit und Syjtematik. 2. Schickalsibee und Kaujalitätsprinzip. — III. Kapitel: Makrokosmos. 1. Die Symbolik des Weltbilbes und das Raumproblem. 2. Apollinische, faustische, magische Seele. — IV. Kapitel: Musik und Plastik. 1. Die bilbenden Künste. 2. Akt und Porträt. — V. Kapitel: Seelenbild und Lebensgefühl. 1. Die Form der Seele. 2. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus. — VI. Kapitel: Faustische und apollinische Raturerkenntnis.

"Die Gebankenführung bes Spenglerichen Buches ift unftreitig bas Bert eines ungewöhnlichen Ropfes. Gie fest einen Reichtum von Intereffen und Renntniffen poraus, ber jedenfalls eine Geltenheit bedeutet. . . . Spengler beherricht die deutsche Sprache. Er weiß bas Schwierige einfach, bas Duntle beutlich, bas Bilblofe bilbhaft auszubruchen. Er fagt nicht zu wenig und fagt nicht zu viel. Diefes Buch fonnte wirklich nicht kurger fein. Spengler hat es wie ein Runftler gu geftalten gewußt. Es hat alles an feinem Ort hand und Fug." Brof. D. Dr. S. Scholg. - "Das Spengleriche Buch ift fein gu= fälliges Buch. Es ift felbit bas Schicffalsbuch unferes gangen Beitalters. Wir werben uns immer mit ihm auseinanderzuseten haben, ob wir nun feine Schluffolgerungen anerfennen, ober ob mir fie beftreiten. Und mir werben es nicht wie mit einem Buche tun, bas auch ungeschrieben hatte bleiben können, sonbern wie mit einem Ereignis, bas wir nicht ju umgeben bermogen. Go febr ift ce bie Erfullung jenes Beriprechens, bas ber zweite Unzeitgemäße gab, als er bie Gefchichte auf ihren Rugen und ihren Nachteil untersuchte: nur soweit die Siftorie dem Leben bient, wollen wir ihr bienen." Moeller van ben Brud. - "Ein außerorbentlich fühner Burf ift Spenglers raich berühmt geworbenes Buch. Ben biefe Gebantenwelt in ihren Bann gezogen hat, ben lagt fie fobalb nicht wieber los; auch ber Gegner muß zugestehen, daß die Beachtung, die ber neue Antor fo raich gefunden hat, wohlverdient ift. . . . Umfaffender Blid für den Ginn der Belt und unmittelbares Erleben ber Birtlichfeit ift Spenglers Leitfag. Gange Rulturepochen überficht er mit einem Blid und fucht in ihnen bie organische Einheit, mit jeder folden Einheit fpricht er in ihrer, nur ihr eigentumlichen Sprache. . . . Bei aller Bielheit geht bas Streben nicht auf Umfang bes Biffens, fonbern auf Tiefe, Gehalt und Alarheit." Dr. Georg Efchenhagen (Beftermanns Monatshefte).

C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed München





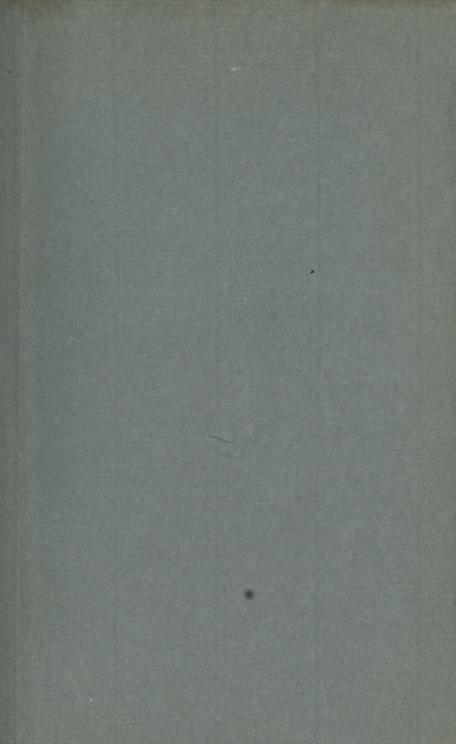

